

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

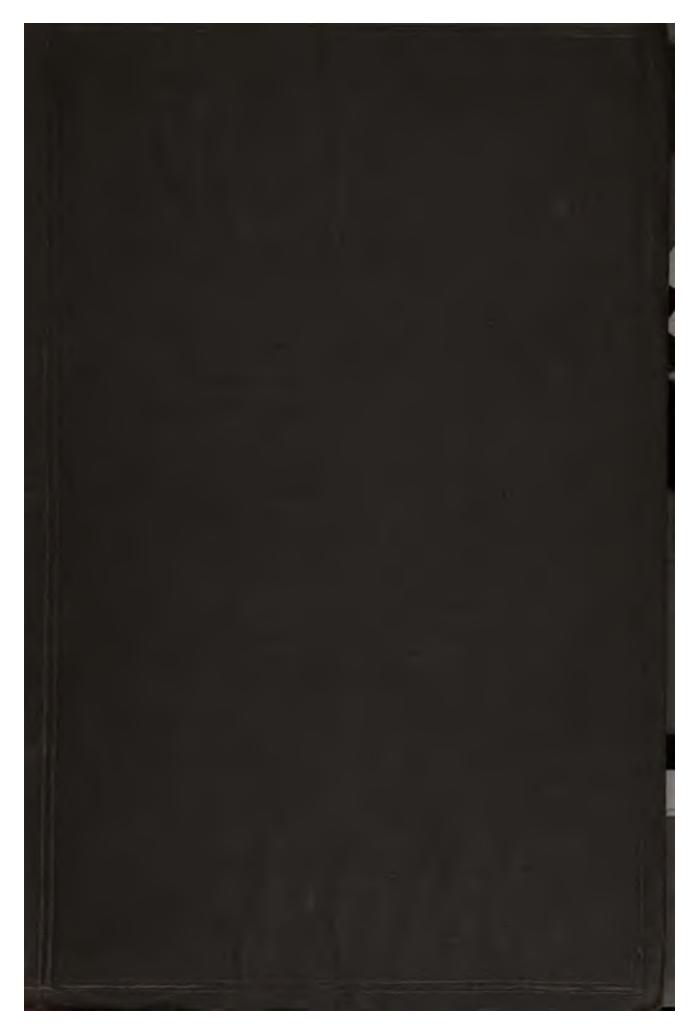

24844. d.1.



KARAN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T

|  | • | ı |  |
|--|---|---|--|
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |

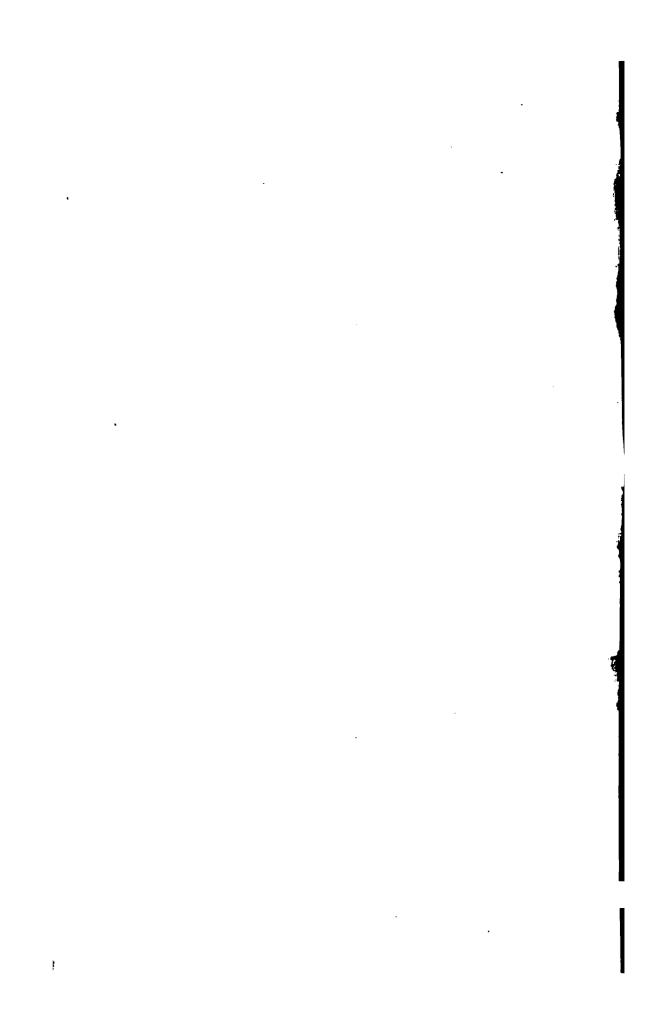

# HISTORISCHE UND PHILOLOGISCHE AUFSÄTZE

## ERNST CURTIUS

230

SEINEM SIEBENZIGSTEN GEBURTSTAGE

AM ZWEITEN SEPTEMBER 1884

GEWIDMET:

ME THE TATAL THE MIX SHARING ARRESTS AND THE

BERLIN

VERLAG VON A. ASHER & CO.

1884

|  |  | ř |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# HISTORISCHE UND PHILOLOGISCHE AUFSÄTZE

# **ERNST CURTIUS**

ZU

#### SEINEM SIEBENZIGSTEN GEBURTSTAGE

AM ZWEITEN SEPTEMBER 1884

GEWIDMET.

MIT VIER TAPELN UND MIT VIERZEHN ABEILDUNGEN IM TEXT.

#### BERLIN

VERLAG VON A. ASHER & CO.

1884.



## INHALT.

| I.     | H. Gerhard Lolling, Die Meerenge von Salamis (Taf. I.).                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II.    |                                                                                                           |
| III.   |                                                                                                           |
| IV.    |                                                                                                           |
| v.     | Carl Frick, Zur Kritik des Joannes Malalas                                                                |
| VI.    | Konrad Trieber, Kritische Beiträge zu Africanus                                                           |
| VII.   |                                                                                                           |
|        | Alexander Conze, Das Berliner Medearelief (Taf. II.)                                                      |
| IX.    |                                                                                                           |
| Χ.     |                                                                                                           |
|        | Rudolf Weil, Olympische Miscellen (Taf. III.)                                                             |
| XII.   |                                                                                                           |
|        | auf den dorischen Stil                                                                                    |
| XIII.  | Ludwig Gurlitt, Bemalte Marmorplatten in Athen                                                            |
| XIV.   |                                                                                                           |
|        | Florentiner Museums                                                                                       |
| XV.    |                                                                                                           |
| 373.7  | Olympia durch einen griechischen Spiegel ergänzt (Taf. IV.)                                               |
|        | Gustav Körte, Die Kreter des Euripides                                                                    |
| XVII.  |                                                                                                           |
| wwiii  | ihr Haus                                                                                                  |
| AVIII. | Karl Purgold, Olympische Weihgeschenke                                                                    |
| AIA.   | Heinrich Dressel, Numismatische Beiträge aus dem Grabfelde<br>bei Piedimonte d'Alife (Allifae, Phistelia) |
| vv     | Wilhelm Gurlitt, Paionios und der Ostgiebel des Zeustempels                                               |
| лл.    | in Olympia                                                                                                |
| XXI.   | in Olympia                                                                                                |
| XXII.  | Bernhard Kübler, Athetesen im Aristophanes                                                                |
| XXIII. |                                                                                                           |
| XXIV.  |                                                                                                           |
| XXV.   |                                                                                                           |
|        | im Alterthum                                                                                              |
| XXVI.  | im Alterthum                                                                                              |
|        | Poetik des Aristoteles                                                                                    |
| XXVII. | Philipp Spitta, Ueber die Beziehungen Sebastian Bachs zu                                                  |
|        | Christian Friedrich Hunold und Mariane von Ziegler                                                        |

| · |   |            |
|---|---|------------|
|   |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |
| • |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |
|   | • | <b>→</b> , |
|   |   | · •        |
|   |   |            |
| · |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |

I.

## H. GERHARD LOLLING

# Die Meerenge von Salamis.

Hierzu Tafel I.

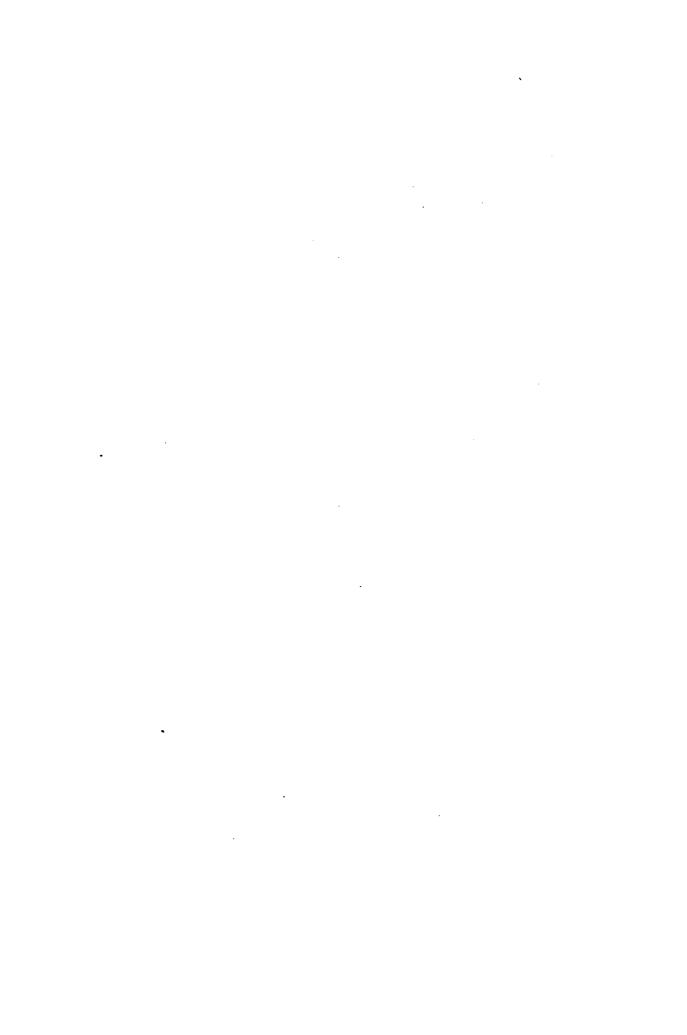

1. Leros und Kynosura. In den Untersuchungen über die Schlacht bei Salamis und speciell in der Frage, wie die Außtellung der persischen und griechischen Flotte erfolgt sei, gewinnt trotz einigem Widerspruch allmählich die Ansicht allgemeine Geltung, daß unter unseren Quellen am meisten Gewicht auf die Darstellung Herodots zu legen ist, bei dem immerhin einiges Detail zweifelhaft bleiben kann, während der wesentliche Theil seiner Schilderung durch den anschaulichen Bericht in den Persern des Aischylos bestätigt und in einzelnen Zügen glücklich ergänzt wird.1) Die Schilderung Herodots trägt in ihrer gemessenen Einfachheit den Stempel innerer Glaubwürdigkeit. Nur in einem, nicht unwesentlichen Punkte, nämlich in der Erklärung der Stelle, an welcher Herodot Kynosura und Keos erwähnt, herrscht eine bis jetzt unaufgeklarte Dunkelheit. Ich benutze diese Gelegenheit zu dem Versuche, dieses Dunkel aufzuhellen und füge den weitern Versuch hinzu, hier noch einige andere topographische Fragen zu lösen, die uns bei der genaueren Untersuchung der salaminischen Meerenge entgegentreten.

Ich wende mich zunächst zu der eben erwähnten Stelle Herodots. Es sind die Worte, mit denen er schildert, wie der listige Anschlag des Themistokles, die Griechen zur Schlacht zu zwingen, durch die Stellungnahme der persischen Flotte zur Ausführung gelangte (VIII 76): Τοῖσι δὲ ὡς πιστὰ ἐγίνετο τὰ ἀγγελθέντα, τοῦτο μὲν ἐς τὴν νησῖδα τὴν Ψυττάλειαν, μεταξὰ Σαλαμῖνός τε κειμένην καὶ τῆς ἢπείρου, πολλοὺς τῶν Περσέων ἀπεβιβάσαντο, τοῦτο δέ, ἐπειδὴ ἐγίνοντο μέσαι νιάτες, ἀνῆγον μὲν τὸ ἀπ' ἐσπέρης κέρας κυκλούμενοι πρὸς τὴν Σαλαμῖνα (ἀνῆγον δὲ οἱ

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Gegen G. Löschcke's Versuch, dem Ephoros gegen Herodot Geltung zu verschaffen (Jahrb. f. d. Phil. 115 (1877) S. 25 fg.), vgl. Duncker, Gesch. d. Alt. VII S. 282, Busolt, Rh. Mus. 38 (1883) S. 627 fg.

ἀμφὶ τὴν Κέον τε καὶ τὴν Κυνόσουραν τεταγμένοι) κατεῖχόν τε μέχρι Μουνυχίης πάντα τὸν πορθμὸν τῆσι νηυσί . τῶνδε δὲ εἴνεκα ἀνῆγον τὸς νέας, ἴνα δὴ τοῖσι Ελλησι μηδὲ ψυγεῖν ἔξῆ, ἀλλ' ἀπολαμφθέντες ἐν τῆ Σαλαμῖνι δοῖεν τίσιν τῶν ἐπ' Αρτεμισίω ἀγωνισμάτων.

Diese Worte lassen wenig Zweifel übrig, dass die nächtliche Flottenbewegung der Perser bezweckte, die griechische Flotte in der Hafenbucht der Stadt Salamis und längs der weiterhin sich nach dem Skiradion (Mitth. d. arch. Inst. I S. 127 fg.) hinziehenden Küste einzuschließen. Bei einer solchen Aufstellung lag die griechische Flotte im Angesicht der nach der Insel geflüchteten athenischen Bevölkerung und dem am Aigaleos gelagerten persischen Landheere gegenüber. Die Einschließung der Griechenflotte machte ein Entweichen, sei es nach dem Skiradion hin, wie es nach der Erzählung der Athener Adeimantos mit den Korinthern versucht hat, sei es an Psyttaleia vorbei, wo die Entscheidung stattfinden sollte, unmöglich. Die Perser hatten vor Beginn der Schlacht, darüber sind unsere Quellen einig, sowohl die westliche (megarische oder eleusinische) als die östliche Enge (bei Psyttaleia) in ihrer Gewalt. Wir haben nun genauer zu untersuchen, auf welche Weise sie nach Herodots Ansicht dies erreichten. Für die Enge von Psyttaleia bedarf es keiner weiteren Untersuchung, die Aussetzung der vornehmen Perser auf Psyttaleia beweist allein schon, dass sie die beiden Meerstrassen neben dieser Insel besetzt hatten. Schwieriger schien es, die Frage zu lösen, wie die Abschließung nach der eleusinischen Seite des Porthmos erfolgt sei und hier haben auch solche Historiker, die das größte Gewicht auf die Darstellung Herodots legen, die nur in den spätern Quellen überlieferte Nachricht, nach welcher eine Flottenabtheilung um die Südseite der Insel nach der megarischen Enge bei Budoron geschickt wurde, mit der Schilderung Herodots verschmelzen zu müssen geglaubt. Herodot, der davon nichts weiß, aber doch auch die Entscheidung durch die Abschließung nach beiden Seiten hin erfolgen läst, mus vielmehr mit seiner Darstellung deutlich genug zu erkennen gegeben haben, dafs durch die von ihm geschilderte Bewegung der persischen Flotte die griechische in der salaminischen Rhede eingeschlossen war. Es muß dies in seinen Worten liegen und wir können es nur in der Stelle suchen, die allein noch einigermaßen dunkel geblieben ist, nämlich in derjenigen, die ich im oben mitgetheilten Text als Parenthese gekennzeichnet habe.

Zu den Worten ἀνῆγον μὲν τὸ ἀπ' ἐσπέρης κέρας κυκλούμενοι πρὸς τὴν Σαλαμτνα . . . . κατεῖχόν τε μέχρι Μουνυχίης πάντα τὸν πορθμὸν

rijos vyvos, die dem Sinne nach eng zusammengehören, bilden die Anfangsworte des Cap. 85: Κατά μέν δη Αθηναίοις ετετάχατο Φοίνικες (οὐτοι γαρ είχον το προς Έλευσινός τε και έσπέρης κέρας), κατά δε Λακεδαιμονίους Ίωνες · οὖτοι δ' είχον το πρός την ηω τε καὶ τὸν Πειραιέα eine genaue Parallele. Aus den zur Erläuterung der ersten Stelle hinzugesetzten Worten ανήγον δε οι άμει την Κέον τε και την Κινόσοιραν rerayuévos entnehmen wir nun, dass der Westflügel der Perser vor dem Heranfahren an die Insel άμφὶ την Κέον, der Ostflügel άμφὶ την Κυνόcovery aufgestellt gewesen war. Nach Ausführung ihrer Bewegung, bei der es namentlich darauf ankam, dass der Westflügel bis Salamis vorgeschoben wurde, war der Halbkreis geschlossen und die Umzingelung ausgeführt. Was heist nun aber αμηί την Κέον? Die Worte sind unverständlich und es ist schon öfters vermuthet worden, dass Kéoc nicht hierher gehört. Statt AMOI THN KEON ist offenbar AMOI THN AEPON einzusetzen, denn die großere der in der Westenge liegenden Inseln führt noch jetzt wie das kleine Eiland zwischen Kalymnos und Patmos den antiken Namen Leros.<sup>1</sup>)

Unter Kynosura haben wir dann, wie auch meist angenommen wird, die lange, höckrige Landzunge zu verstehen, die von dem Weichbilde der alten Stadt Salamis aus bis nahe an Psyttaleia ins Meer vorspringt und deren äußerstes Ende genauer als seilenische Klippen mit dem Kap Tropaia bezeichnet wurde. Letzteres heißt jetzt  $K\alpha\beta o$   $B\alpha\beta\alpha\rho$ .

2. Der Porthmos, Amphiale, die Pharmakusen und die andern Inseln der Meerenge. Vor dem Beginne der Schlacht in der Meerenge soll Xerxes den Gedanken gesast haben, durch Aufschüttung von Dämmen und eine Schiffsbrücke (welche die Dämme verbinden sollte) seinem Landheere einen sicheren Zugang zur Insel zu verschaffen.<sup>2</sup>) Wäre dieser Plan ausgesuhrt worden, so hätte auch Themistokles nicht den Untergang seiner Mitbürger, die sich nach der Insel geslüchtet hatten, abwenden können. Das Projekt des Xerxes zu vereiteln, mus für den athenischen Feldherrn mit ein Beweggrund gewesen sein, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Seeschlacht

<sup>1)</sup> Die nachfolgenden Bemerkungen liefern noch andere Belege, dass sich gerade an der salaminischen Meerenge antike Namen erhalten haben. — Ein antiker Wachtthurm auf der Höhe der Insel beherrscht den eleusinischen Gols.

<sup>2)</sup> Der von Herodot (VIII 97) und Plutarch (Them. XVI) vertretenen Ansicht, dass die Ueberbrückung nach der Schlacht versucht sei, haben sich u. A. Leake, Grote und Duncker angeschlossen. Die Eile, mit welcher Xerxes nach der Schlacht aufbrach, ist dieser Ansicht nicht günstig.

in der den Griechen mehr als den Persern günstigen Meerenge herbeizusühren.

Es versteht sich von selbst, dass der Versuch, die Meerenge zu überbrücken, nur an einer der engsten Stellen gemacht sein kann. Uns liegen zwei genauere Angaben darüber vor. Die erste ist in folgenden Worten des Ktesias (Phot. ed. Bekk. S. 39) enthalten: 'O de Ξέρξης . . . . ελθών επί στενότατον της Αττικής ( Ηράκλειον καλείται) εχώννυε χῶμα ἐπὶ Σαλαμίνα. Damit hat bereits Leake (Dem. v. Att. S. 212 Anm. 475) die Bemerkung des Ephoros (Diodor XI 18) zusammengestellt, nach welcher die Griechen τον πόρον μεταξύ Σαλαμτνος καί 'Ηρακλείου κατείχου. Die Vergleichung zeigt, dass an ein Herakleion, das man gewöhnlich hart an der Bucht von Keratzini ansetzt, wenigstens im engeren Sinne nicht gedacht werden kann, denn die darauf bezogenen Ruinen liegen nicht an einer der engeren, sondern gerade an der weitesten Stelle der Meerenge und es kann also nicht daran gedacht werden, dass die Perser eine Ueberbrückung von hier aus geplant hätten. Beide Stellen lassen sich nur vereinigen, wenn unter Herakleion im weiteren Sinne die unter dem Aigaleos und Salamis gegenüber liegende Küstenstrecke bis zur jetzigen Fähre, d. h. wie wir sehen werden, bis zum Kap Amphiale verstanden wird. Es konnte diese Küste nach dem einzigen bekannten Bauwerk an ihr benannt werden, ohne strenger genommen dazu zu gehören.

Genauer noch ist die zweite uns vorliegende Angabe. Sie findet sich in folgenden Worten Strabons (IX 395): Εἶτα (d. h. nach dem an Megara grenzenden Eleusis) τὸ Θριάσιον πεδίον καὶ ὁμώνυμος αἰγιαλὸς καὶ δῆμος · εἶθ' ἡ ἄκρα ἡ ᾿Αμφιάλη καὶ τὸ ὑπερκείμενον λατόμιον, καὶ ὁ εἰς Σαλαμῖνα πορθμὸς ὅσον διστάδιος, ὂν διαχοῦν ἐπειρᾶτο Ξέρξης, ἔφθη δὲ ἡ ναυμαχία γενομένη καὶ φυγὴ τῶν Περσῶν · ἐνταῦθα δὲ καὶ αἱ Φαρμαρκοῦσσαι, δύο νησία, ὧν ἐν τῷ μείζονι Κίρκης τάφος δείκνυται.

Ύπεο δε της ακτης ταύτης όρος εστίν, ο καλείται Κορυδαλλός, και ό δημος οι Κορυδαλλείς είθ' ό Φώρων λιμήν και ή Ψυττάλεια κτλ.

Wäre in dieser Stelle die Breitenangabe des Porthmos richtig überliefert, so genügte eine einfache Messung, die Stelle der Ueberbrückung wiederzufinden. Aber sie ist sicher falsch, denn nirgends gibt es in der Meerenge eine so schmale Stelle. Wir haben uns darum zunächst an die übrigen Angaben zu halten. Hier führt nun glücklicherweise die Bemerkung, das das Kap Amphiale, an welches der Porthmos sties, unterhalb eines Steinbruchs lag, direkt zum Ziel, denn dieser Steinbruch ist noch jetzt vorhanden und zwar gibt es an der Küste von Keratzini bis Skarmangá nur einen Steinbruch, näm-

lich den hart über dem Fährhaus, von dem man jetzt nach Salamis übersetzt. 1) Die alte Fähre lag also ungefähr da, wo man jetzt übersetzt. Es ist die engste Stelle der Meerenge. Der jenseitige Landungsplatz liegt hart unter den Ruinen der Burghöhe der alten Stadt Salamis; ganz in der Nähe des diesseitigen entspringt am Meere eine kleine Quelle. Letztere liegt am Fusse des Hügels, der sich nördlich von der Steinbruchhöhe erhebt und auf seinem Gipfel die Ueberreste einer alten, bis jetzt unbekannt gebliebenen Ummauerung trägt, die zum Schutz der Quelle und des aufgemauerten, noch theilweise erkennbaren Userwegs dienen konnte. Alles dies bestätigt, das auch im Alterthum hier die Fähre lag. Der Uservorsprung unter der Steinbruchhöhe muss somit als Kap Amphiale bezeichnet sein: der Name rührt vielleicht davon her, das die Ost-Westrichtung der Enge daselbst fast unvermittelt in die Süd-Nordrichtung übergeht, so das hier gleichsam zwei Meerengen zusammenstosen.

Ein Blick auf diese Stelle der Enge gibt sofort die Ueberzeugung, dass die persische Damm- und Schiffsbrücke nur hier geplant gewesen sein kann. Außer das hier die Entsernung vom Festlande zum Inseluser die geringste ist, liegt mitten in der Enge zunächst dem Festlande benachbart eine Klippe und weiterhin die Quarantäneinsel Hag. Georgios: beide konnten gleichsam als Brückenpfeiler benutzt werden.

Messen wir jetzt die Breite der Meerenge an dem hiermit wiedergefundenen Porthmos, so ergibt sich mit völliger Sicherheit, dass bei
Strabon statt δίσταδιος nur δεκαστάδιος gelesen werden kann. Zweitens
müssen wir in der Klippe, die noch bei Strabons Zeiten weiter aus
dem Meere hervorgeragt haben wird und noch jetzt, wie die englische
Seekarte lehrt, nach allen Seiten von einem sehr seichten Wassergürtel
umschlossen wird, die kleinere, in der Hag. Georgiosinsel aber die
größere der Pharmakussen mit dem Grabe der Kirke erkennen.

Hiermit ist der Inselgruppe im innern Theile des Golfes der alte Name wiedergegeben. Bekanntlich hatte man bis jetzt mit diesem die beiden unbedeutenden flachen Inselchen vor dem Kap Skarmanga belegt, die den Namen Kvoáðes tragen. Ich will hier wenigstens ver-

<sup>1)</sup> Ich habe diese Küstenstrecke genau und oft genug untersucht, um die obige Behauptung aufstellen zu dürfen. Leake's Angabe (a. a. O. S. 159), dass sich an der attischen Küste «Arpathoni» gegenüber, welches in der Bucht von Ambelaki gelegen sei, ein kleiner alter Steinbruch befinde, ist, was Namen und Lage der Insel anbetrifft, ungenau. Doch muß er den über dem Fährhaus liegenden Steinbruch im Sinne gehabt haben, der indessen größer ist, als die meisten Brüche des Hymettos. Strabon erwähnt ihn nicht etwa wegen seiner auffallenden Größe, sondern um die Lage von Amphiale, namentlich für den Vorübersahrenden, genau zu bestimmen.

suchen, auch diesen den alten Namen wiederzugeben, wobei ich von der Beobachtung ausgehe, dass sich eine ganze Reihe antiker Namen in und bei der Meerenge zähe bis auf unsere Tage erhalten hat. So heist das Inselchen Atalante jetzt Talandónisi, Psyttaleia ist noch nicht ganz unkenntlich zu Lipsokutáli entstellt, Leros ist ein ebenso sicher antiker Name wie Arpedoni (ἀρπεδόνη; so und nicht Arpathoni heist das Inselchen südlich von der Megáli Kyrá). Danach braucht es wohl nur ausgesprochen zu werden, dass die räthselhaste moderne Bezeichnung Kveádes eine leichte Entstellung sur Xoveádes ist.

3. Der Hügel des Kychreus und das alte Salamis. Απτός ἀμφὶ Κυχρείας (Aisch. Pers. 570) erkämpften die Griechen ihren schönsten Seesieg. Κυχρεία war wie Σπράς ein alter sagenhafter, poetischer Name der Insel; beide tragen einen cultlichen Charakter und sind hergenommen jener von einer Höhe bei der Stadt Salamis, dieser von dem Vorgebirge, an dem ich Mitth. d. arch. Inst. a. a. O. die Ueberreste der Athena Skiras nachgewiesen habe.

Kychreus, heist es (Str. 393; vgl. Eustath. zu Dionys. 511), erzog den Kvzesidns ögis, den die Demeter in Eleusis zu ihrem Tempelwächter machte, nachdem Eurylochus ihn von der Insel vertrieben, die er verheerte. Diese Sage¹) weist auf den mystischen Dienst des Heros und auf ein enges Verhältnis zum nahen Eleusis hin. Wir werden so in die älteste Zeit der Geschichte unserer Insel eingeführt und erhalten, wenn wir nachweisen können, das so alte Cultlegenden sich an Punkte der nächsten Umgebung des geschichtlichen Salamis knüpfen, die Bestätigung für die noch umstrittene Ansicht, das die Stadt Salamis in späterer Zeit auf oder nicht weit von der Stelle ihrer ersten Gründung lag. Der Nachweis der genaueren Lage des Hügels, an den sich der Cult des alten mythischen Landeskönigs knüpfte, wird uns lehren, wie weit die bei Strabon a. a. O. vorliegende Notiz über die Verlegung des Hauptortes der Insel richtig ist.

Zur Wiederauffindung des Kychreushügels dienen uns zwei Angaben. Erstens ist bei Lykophron a. a. O. von Höhlen des Kychreus die Rede. Zweitens sagt Steph. v. Byz. u. d. W. Κυχρείος πάγος, περὶ Σαλαμίνα. Σοσοκλῆς Τεύπρφ. In dieser von Pausanias<sup>2</sup>) bestätigten An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine andere, wie es scheint, jüngere Wendung der Sage läst die Schlange, welche die Insel verheerte, vom Kychreus erlegt werden, der davon den Namen Anaxiphos erhält (Apollod. III 12 7, Schol. zu Lykophron 451).

<sup>2)</sup> Er erwähnt I 36 1 das Heiligthum des Kychreus bei Salamis und fügt hinzu, dass der Gott während der im nahen Gewässer tobenden Schlacht in Drachengestalt zwischen

gabe kann unter Salamis nur die spätere Stadt Salamis verstanden werden, deren Ueberreste an der Bucht von Ambelaki und auf der Windmühlenhöhe liegen, welche die Bucht an der Nordseite überragt und ostwärts in die stumpfe Spitze Punta ausläuft. Wer einmal diese Bucht umwandert oder sie von Psyttaleia kommend durchsegelt hat, dem muss ein an ihrem Südrande, der Puntaspitze gerade südlich gegenüber etwas vorspringender, rundgeformter Hügel ins Auge gefallen sein. Die Spitze dieses jetzt Magula genannten Hügels wird durch einen der bekannten großen Tumuli gebildet, deren Entstehung in die vorgeschichtliche Zeit zurückgeht. Vom Meere aus betrachtet scheint der Tumulus auf einer gewaltigen Polygonalmauer zu ruhen; in der That besteht dieser Fuss des Tumulus aus dem natürlichen rundgebogenen Felsrand, der sich senkrecht, von zahlreichen Rissen wie von Fugen unterbrochen, aufbaut. Unter diesem natürlichen Felsgürtel senkt sich der niedrigere Nordabhang des Hügels mit Gräbern und großen Quadern allmählich zum Meere hinab, schroffer ist der Hügelrand an der Ostseite, die der Stadt Salamis zugekehrte Westseite zeigt zahlreiche Höhlungen, in die bei unruhiger See die Wellen hineinbrausen. An die Südseite der Höhe lehnen sich alte Mauerzüge, die einen Theil des anstossenden Landes bis zum Abhang des gegenüber aufsteigenden Hügelzugs umschlossen. Der Fußpfad am Ufer führt von Magula in 12 Minuten zur Hag. Trias am Südrande des Stadtgebiets von Salamis.

In diesem Hügel dürsen wir den Κυχρέτος πάγος wiedererkennen. Die Grotten seines Westrandes sind die Κυχρῆνος ἄντρα des Lykophron und mochten dem gläubigen Auge als Lieblingsausenthalt oder Geburtsstätte des Poseidonsohnes erscheinen. Das ummauerte Land am Südfusse bildete sein Temenos.

Dieser Kychreushügel war nun offenbar in alter Zeit enger mit dem Weichbilde der Stadt Salamis verknüpst als in der späteren, in welcher sich der Haupttheil derselben nach dem Windmühlenhügel hinzog. Darauf deutet die lange, schon auf der englischen Seekarte verzeichnete Mauer, die von der Magula aus den südlich ansteigenden Hügelrand emporläust und dann westwärts dem Grate des Hügelzugs folgend, sich bis in die Nähe von Ambelaki hinzieht. Diese dem Dema zwischen Aigaleos und Parnes gleichende Mauer sicherte das

den Griechenschiffen aufgetaucht sei. Sein Cult in Athen (Plut. Thes. X) wird an diese Sage angeknüpft haben; Solon (Plut. Sol. IX) opfert dem Heros heimlich noch auf Salamis selbst.

į

Weichbild der alten Stadt gegen jeden von Süden, namentlich also von Aigina her drohenden Ueberfall und bildete, so lange ein solcher zu fürchten war, die natürliche Begrenzung der Stadt. Erst als Aigina gedemüthigt war, konnte Salamis sich ungestört nach seiner Burghöhe hinziehen, die ihm von jetzt an weniger gegen die Feinde, als gegen den Boreas Schutz zu gewähren hatte.

## HEINRICH GELZER

# Kastor's attische Königs- und Archontenliste.

|   |  | - |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Unsere Kenntniss von Kastor's, des Rhodiers Chronik, geht in der Hauptsache auf das Werk seines christlichen Nachfolgers und Nachahmers, Eusebios von Kaisareia, zurück. Im ersten Theil seiner Chronik handelt dieser S. 179 ff. ausfuhrlich über die attische Königsliste. Darin befindet sich ein großes Excerpt aus Kastor S. 181, 30 bis 183, 10.

#### Kastoris de Regno Atheniensium.

«Exponemus nunc Atheniensium quoque reges, incipientes a Kekrope, qui Diphyes cognominatus est et in Thimojitem desinemus. Verum enim vero omnium utique regum, qui Erekhthidae nominati sunt, tempus reperitur annorum CCCCL. Post quos regnum suscepit Melanthus Andropompi Pelensis, eiusdemque filius Kodrus; et regnaverunt ambo annos LII. [Sub finem regni statim steterunt principes usque ad mortem;]¹) a Kodro Makedoniorum stirpe incipientes et sub Alkmeone Eskhili desinentes. Tempus vero CC et novem annorum reperitur. Deinde per decennium principatum tenebant, qui erant VII numero, tenueruntque annos LXX. Postea annui a Kreonte principatum sumentes, desinunt sub Theophemo; cuius aetate omnino quidem nostrae regionis res praeclaraque gesta cessarunt.» Haec Kastor.

Darauf scheint aber das geistige Eigenthum Kastor's sich zu beschränken; denn die vorangehende Einleitung 179, 35—181, 28 zeigt in dem Timaeoscitat, in der Bestimmung von Ogygos' Alter und in der Erwähnung der θαυμάσια μυθολογούμενα deutlich die Benutzung des Julius Africanus; anderes, so die Synchronismen, sind Eusebios' Eigenthum, wie ihre Harmonie mit den Ansätzen des Kanons erweist.

<sup>1)</sup> Der Hierosolymitanus hat hier eine Lücke; dagegen bietet der Tochatensis die Worte.

Auch die auf das Kastorexcerpt bei Eusebios folgende Regentenund Archontenliste zeigt gar keine Uebereinstimmung mit Kastor,

für die Erechthiden 429 J. Kastor 450 J. für Melanthos und Kodros 58 > 52 > 52 > 60 βίου 312 > 209 >

Was den letzten Posten bei Kastor betrifft, so ist es klar, dass man mit C. Müller CCIX in CCCIX verändern muss.

Die Zahl der zwei pylischen Könige hat man sich gewöhnt, seit Aucher in 58 zu ändern. Wir haben nämlich noch ein zweites Zeugniss über Kastor's attische Königsliste im Kanon ad a. A. 880/1 (Arm. 889): Castoris de regno Atheniensium. Exponemus autem et Atheniensium reges cognomento Erechthidas a Cecrope difye usque ad Thymoeten quorum omne tempus invenitur ann. CCCCXXVIIII.1) Post quos suscepit regnum Melanthus Pyliensis Andropompi filius et huius filius Codrus qui imperarunt simul annis LVIII.2) Der Armenier bietet CCCCXLIX, worin C. Müller sehr mit Unrecht eine Variante zu der Kastor'schen Zahl 350 sehen will. Es ist lediglich ein Schreibfehler für die bei Hieronymus richtig überlieferte Zahl; diese ist aber die genuine Summe des Eusebios, welcher im ersten Theil, in beiden Versionen des Kanons und ebenso in der armenischen Series Regum 429 Jahre bis Thymoites zählt. Wer aber nur wenig eingehend mit dem Kanon sich beschäftigt hat, weiß, wie häufig hier Eusebios eignes Gut unter fremder Etiquette ausbietet, und wie wenig Autorität den dortigen Zahlen gegenüber denen des ersten Theiles innewohnt. Es leidet gar keinen Zweisel, dass auch in unsrer Stelle einfach die Kastorischen Zahlen durch die eusebianischen ersetzt sind, mithin ist dieses Fragment völlig autoritätlos. Es fehlt uns also jegliche Controlle über die im ersten Theile der Chronik allein genuin überlieferten Kastorzahlen. Möglich wäre immerhin, dass Kastor bei seinen vielfachen Eigenheiten für die beiden Pylier 52 Jahre gerechnet hätte; indessen näher liegt die Annahme einer Verschreibung in den durch-Gerade die unmittelbar aus nicht alten armenischen Handschriften. folgende Königsliste zeigt bei Kekrops und Amphiktyon in den Zahlen gleichfalls Schreibfehler, welche hier jedoch durch die griechische Parallelüberlieferung des Panodoros corrigirt werden.

Bei dem Herstellungsversuch der Kastorischen Liste ist von der Erechthidenzahl 450 auszugehen. Um die Einzelposten Kastor's wieder-

<sup>1)</sup> Bongarsianus und Middlehillensis CCCXXVIIII.

<sup>2)</sup> Regius LVIIII.

zugewinnen, müssen wir einen Blick auf die uns erhaltenen Listen wersen. Eusebios selbst hat Kastor sicher weder im ersten, noch im zweiten Theil seiner Chronik benutzt; die Einzelposten, wie die Summe, stimmen in der Ueberlieserung der 429 Jahre überein. Warum sollte er z. B. nicht so gut, wie bei der assyrischen Liste, wieder einmal nach Cassius Longinus gegriffen haben? Von den übrigen fällt Synkellos resp. Panodoros außer Betracht, da er in der Hauptsache Eusebios solgt; auch Africanus hat, wie der Barbarus ausweist, einen andren Katalog benutzt. Es bleibt das zwar liederlich überlieserte, aber aus interessanten Quellen schöpsende χρονογραφείον σύντομον. Wir haben einen absolut sesten Zeitpunkt, da Kastor Ἰλίον άλωσες 1193 setzt.¹) Dies muss also Menestheus' letztes Jahr sein.

| Κέπροψ ὁ διφιής  | ετ. λ΄          |
|------------------|-----------------|
| Κοαναός          | <i>ετ. 9'</i>   |
| 'Αμφικτύων       | <b>ἐτ. ί</b>    |
| Έριχθόνιος       | <b>ἐτ. ν</b> γ΄ |
| [Πανδίων]        | <b>ἐτ. μ</b> ΄  |
| Έρεχθείς         | [er. v']        |
| Κέπροψ ὁ γηγενής | έτ. μγ          |
| Πανδίων          | et. x9          |
| Αλγεύς           | έτ. μη          |
| Θησείς           | <b>ετ. λδ</b> ΄ |
| Μενεσθεύς        | έτ. <b>x</b> 9  |
| Δημος ὧν         | ξτ. λγ΄         |
| 'Οξύντης         | έτ. λα΄         |
| [Αφείδας         | <b>έτ</b> . α'] |
| Θυμοίτης         | ετ. i           |
|                  |                 |

In diesen Zahlen sind, abgesehen von kleinen Abweichungen, (Erichthonios, Kekrops II., Theseus) wie sie die Spätern und gerade

<sup>2)</sup> Euseb. ed. Schoene, I. App. S. 214. A. von Gutschmid: Beiträge zur Geschichte des alten Orients S. 123. Mehr in dem demnächst erscheinenden zweiten Bande des S. Julius Africanus.

Kastor lieben, nur zwei Zahlen auffällig, die des Kekrops I und des Oxyntes. Letzterer hat im Vergleich zu den andren Listen eine um beinahe zwei Decennien erhöhte Regierungsdauer, jener 30 statt 50 Jahre. Es ist klar, dass zwischen beiden Zahlen ein Verhältnis besteht. Der frühe Ansatz von Ἰλίου ἄλωσις hat Kastor veranlasst, die Zeit zwischen diesem Ereignis und der Einsetzung des Melanthos zu verlängern und dementsprechend ist die vortroische Epoche verkürzt.

Interessant ist auch die Distinction der beiden Kekrops. Der erste ist dignis, nach bekannter Erklärung so viel, als bilinguis; als eingewanderter Aegypter kann er nicht yngenis sein; dies Epitheton kommt vielmehr dem zweiten Kekrops zu. Das ist offenbar kein müssiger Einfall des compilirenden Byzantiners, sondern ältere Chronographenweisheit. Kastor wäre dasur entschieden nicht zu gut.

Für die pylischen Könige sind nach dem obigen höchst wahrscheinlich 58 Jahre zu rechnen. Die lebenslänglichen Archonten im χρονογραφεῖον σύντομον können nicht aus Kastor stammen; denn die Summe desselben auch nach C. Müller's Emendation bleibt immer noch bedeutend hinter der jener Chronik zurück. Ebenso beruhen die von Eusebios abweichenden hohen Summen des Ariphron und des Thespieus nicht auf Verschreibung, sondern werden durch die Liste des Africanus geschützt. Am nächsten kommt Kastor offenbar der Katalog des Eusebios, welcher nur drei Jahre mehr zählt; eine Herstellung im Einzelnen ist unzulässig.

Kastor's Athenerliste ist demnach folgende:

| Kekrops I    | 30 J. | 1568 – 1539 |
|--------------|-------|-------------|
| Kranaos      | 9 J.  | 1538 1530   |
| Amphiktyon   | 10 J. | 1529 - 1520 |
| Erichthonios | 53 J. | 1519 - 1467 |
| Pandion I    | 40 J. | 1466—1427   |
| Erechtheus   | 50 J. | 1426—1377   |
| Kekrops II   | 43 J. | 1376-1334   |
| Pandion II   | 29 J. | 1333-1305   |
| Aigeus       | 48 J. | 1304—1257   |
| Theseus      | 34 J. | 1256—1223   |
| Menestheus   | 29 J. | 1222 – 1194 |
|              |       |             |

Kastor's Jahr beginnt im Herbst. 1) Also reicht Menestheus' letztes Jahr vom Herbst 1194 bis Herbst 1193. Dass dies sein Jahr von Ἰλίου ἄλωσις sei, zeigt seine assyrische Liste, wo er dies Ereignis

<sup>1)</sup> G. F. Unger: Philol. Anzeig. 1881, S. 83.

417 Jahre vor das mit dem Herbst 777 beginnende Jahr, d. h. vor Ol. I, 1 setzt.

| Demophon             | 33 J.  | 1193—1161        |
|----------------------|--------|------------------|
| Oxyntes              | 31 J.  | 11601130         |
| <b>Apheidas</b>      | 1 J.   | 1129             |
| Thymoites            | 10 J.  | 1128-1119        |
| Melanthos            | 37 J.  | 1118-1082        |
| Kodros               | 21 J.  | 1081-1061        |
| die lebenslänglichen |        |                  |
| Archonten            | 309 J. | 1060-752         |
| Charops              | 10 J.  | 751-742          |
| Aisimides            | 10 J.  | 741-732          |
| Kleidikos            | 10 J.  | 731 - 722        |
| Hippomenes           | 10 J.  | 721 – 712        |
| Leokrates            | 10 J.  | 711702           |
| Apsandros            | 10 J.  | 701 <i>—6</i> 92 |
| Eryxias              | 10 J.  | 691 682          |
| Kreon                |        | 681              |

Kreon, der erste ἐνιαύσιος ἄρχων, entspricht demnach Ol. XXV, 1. Es verlohnt sich, diesen Ansatz mit denen der andren Chronographen zu vergleichen.

Am nächsten kommen Dionysios und Eusebios, welche beide Kreon 682/I = Ol. XXIV, 3 ansetzen. Dionysios identificirt zweimal (I, 71 u. 75) Charops erstes Jahr mit Ol. VII, I = 752/I, woraus sich der Kreonansatz von selbst ergiebt. Eusebios setzt Charops in Ol. VII, I¹) = a. Abr. 1264, was dem im Herbst beginnenden Jahre 753/2 entspricht. Ebenso bestimmt er Kreons Epoche in Ol. XXIV, 3 = a. Abr. 1334 = 683/2. Die Abweichungen von Dionysios sind also nur scheinbare und erklären sich aus dem verschiedenen Jahresanfang. Ohne Frage geben Beide Eratosthenes' Ansatz wieder.

Julius Africanus (bei Synkellos S. 400) setzt Kreon 903 Jahre vor Philinos, dessen Jahr er in Ol. CCL, I setzt und mit dem Weltjahr 5723 und dem Consulatsjahr des Gratus und des Sabinianus (= 221 p. Chr.) correspondiren läßt. Kreon fällt mithin in das Weltjahr 4821 = 682; im Hochsommer dieses Jahres nimmt das dritte Jahr der XXIVsten Olympiade seinen Ansang. Auch sein Ansatz ist also mit den vorerwähnten identisch.

Andre Ansätze divergiren mehr oder weniger stark.

<sup>1)</sup> Die eusebianischen Olympiaden hat nur der Armenier.

Ein Jahr höher geht das Marmor Parium, welches Kreon 420 Jahre vor Archon Diognetos (Ol. CXXIX, 2 = 263/2), also Ol. XXIV, 2 = 683/2 ansetzt.<sup>1</sup>)

Der von Pausanias benutzte chronologische Aufriss setzt Aisimides' fünstes Jahr (IV, 5, 10) in Ol. IX, 2 = 743/2, und das hier kein Schreibfehler vorliegt, zeigt IV, 13, 7, wo das Ende des ersten messenischen Krieges angesetzt wird in Ol. XIV, I = 724/3 'Αθήνησι Μεδοντιδών την ἀρχην ἔτι ἐχόντων την δεκέτιν, καὶ ἔτους Ἱππομένει τετάρτου τῆς ἀρχης ηνισμένου. (Dies, weil die Capitulation von Ithome stattsindet περὶ τὸν ἐνιαυτὸν λήγοντα.) Endlich überliesert noch Panodoros (bei Synkellos S. 400, 4) ἡ δὲ τῶν ἐνιαυσίων (sc. ἀρχόντων ἀρχη) ἤρχθη τῷ ὁωδ ἔτει τοῦ κόσμου, Κρέοντος πρώτου ἄρχοντος ἡγησαμένου ἐπὶ τῆς ιθ΄ ὀλυμπιάδος, οἱ δὲ ἐπὶ κέ. Mit letzterm Ansatz ist deutlich der Kastor's gemeint; über den ersten wage ich keine Vermuthung.

Wir haben demnach für Kreon folgende Ansätze:

1. Unbekannter Chronograph Ol. XIX

|                  | 0 1 |                        |
|------------------|-----|------------------------|
| 2. Pausanias     |     | Ol. XXIII, $2 = 687/6$ |
| 3. Marmor Parium |     | Ol. XXIV, $2 = 683/2$  |
| 4. Dionysios     |     | Ol. XXIV, $3 = 682/I$  |
| 5. Africanus     |     | Ol. XXIV, $3 = 682$    |
| 6. Eusebios      |     | Ol. XXIV, $3 = 683/2$  |
| 7. Kastor        |     | Ol. XXV, $i = 68i/o$   |
|                  |     |                        |

Wir haben mithin zwischen den verschiedenen Ansätzen eine Discrepanz von mindestens 22 oder im höchsten Falle von 25 Jahren. Ein Blick auf die armseligen Reste der Archontenliste vor Drakon zeigt uns aber auch, was dieselbe werth ist. Von sieben uns bekannten Ansätzen sind zwei bei Dionysios, vier bei Pausanias, einer im Marmor Parium überliefert. Natürlich geben diese lediglich die Meinung der drei divergirenden, von ihnen benutzten chronologischen Handbücher wieder; eine absolut sichre Fixirung der betreffenden Archonten ist demnach unmöglich. Der einzige Archon dieser Epoche außer Kreon, dessen Zeit mehrfach überliefert wird, ist Tlesias; neben dem Zeugnifs des Marmor Parium,²) welches sein Archontat 418 Jahre vor Diognetos setzt, haben wir das des Pausanias IV, 15, 1: ἔτει . . . τετάρτω . . . τῆς τρίτης καὶ εἰκοστῆς δλυμπιάδος, ἢν Ἰκαρος Ύπερησιεύς ἐνίκα στάδιον. ᾿Αθήνησι δὲ οἱ κατ' ἐνιαυτὸν ἤδη ἄρχοντες ἤσαν, καὶ ᾿Αθηναίοις Τλησίας ἦρχεν. Demnach ist Tlesias anzusetzen:

<sup>1)</sup> E. Dopp: quaestiones de Marmore Pario S. 60, 61.

<sup>2)</sup> Hier heifst der Archon allerdings Lysias, offenbar ein Schreibfehler des Steinhauers.

Nach Pausanias: Ol. XXIII, 4 = 685/4. Nach dem Marmor Parium: Ol. XXIV, 4 = 681/0.

Also, wo doppelte Ueberlieserung vorhanden ist, weichen auch die Ansätze ab. Sicher ist nur, dass Tlesias in der Archontenliste als dritter invavios agam eingetragen war. 1) Sein Jahr bleibt so gut, wie das des Kreon, in der Schwebe.

Aber woher diese Unsicherheit, da doch die Athener gleichzeitige, mithin authentische Archontentafeln zum mindesten seit Begrenzung der Magistratur auf ein Jahr besaßen?<sup>2</sup>)

Die Archonten des VII. Jahrhunderts sind eben nicht, wie die des V. ehrsame Spießbürger, welche stillvergnügt sich der Ehre freuten, als Kalendermänner an der Spitze der Urkunden und officiellen Erlasse zu stehen. Sie waren in That und Wahrheit Jahrkönige der Adelsrepublik, und die fähigsten und ehrgeizigsten Männer begehrten nach dieser vielumworbenen Beamtung: καὶ δῆλον ὅτι μεγίστην δύναμων [είχεν ὁ] ἄρχων sagt das von Th. Bergk (Rh. Mus. 1881 S. 87 ff.) so geistvoll uns erschlossene Fragment aus der Politie der Athener ganz in Uebereinstimmung mit Thucyd. I, 126, 8.

Die dort geschilderten στάσεις und der Compromis im Jahre nach Damasias 3) zeigen uns ein sehr bewegtes und buntes Leben+) da, wo

οδρεος αργεννοίο περί πτύχας Ιστρατόωντο χείματα τε ποίας τε θύω καί είκοσι πάσας.

Also dauerte der Krieg nach Pausanias von 685-672, und er hat in der Endbestimmung entweder einen Rechensehler gemacht oder ist mit dem Auge in seiner Tabelle aus der Zeile des Eurybos in die seines Nachfolgers Chionis abgeirrt.

<sup>1)</sup> Darum, weil durch Aisimides und Hippomenes der Zeitpunkt des Kreon bei Pausanias völlig feststeht, und weil andrerseits sein Tlesiasansatz diesen, wie im Marmor Parium zum dritten Archon macht, kann auch im Tlesiasansatz kein Fehler stecken; sondern dieser muß im Endjahr des Krieges Ol. XXVIII, I = 668 gesucht werden. Daß bei Pausanias IV, 23, 4 nicht alles in Ordnung sei, zeigt sich bald. Die Worte lauten: ἐάλω δὲ ἡ Εἰρα καὶ ὁ πόλεμος ὁ δεὐτερος Αακεδανμονίων καὶ Μεσσηνίων τέλος ἔσχεν Αδηναίοις ἄρχοντος Αὐτοσθένους, ἔτει πρώτω τῆς ὀγθόης τε καὶ εἰκοστῆς ὁλυμπιάθος, ἡν ἐνίκα Χίονις Δάκων. Ol. XXVIII siegte aber nach Africanus Charmis und J. Rutgers (S. Julii Africani δλυμπιάθων ἀναγραφή S. 10 No. 5) hat vollkommen Recht, wenn er den Namen nicht ändert. Daß bei Pausanias auch nicht zu ändern sei, zeigt die dreißache Bestätigung (III, 14, 3; IV, 23, 10; VIII, 39, 3) seines Ansatzes. Nichtsdestoweniger stehen aber andrerseits auch die vierzehn Jahre des Krieges nach Pausanias durch sein Zeugniß IV, 17, 2 u. 20, 1 und das seines Gewährsmannes Rhianos, der elf Jahre für die Belagerung rechnet, völlig fest. Pausan. IV, 17, 11.

<sup>2)</sup> Dies kann Niemand nach von Gutschmid's Ausführungen, Fleckeisen's Jahrb. 1861, S. 23 ff. mit Grund bezweifeln.

<sup>3)</sup> Ich bemerke nur nebenbei, dass die von M. Duncker A. G. VI 5 S. 125 A. 2 gegebene Deutung dieses Compromisses sich sprachlich nicht halten lässt. Sie ist der vorgefasten Meinung von dem eupatridischen Charakter des vorsolonischen Archontencollegiums zu liebe ausgestellt; wir haben aber unsre Anschauungen vom antiken Staatsrecht

wir Stagnation unter hochadliger Firma voraussetzten. Der Compromis bestand das Jahr nach Damasias: καὶ οὖτοι τὸν μετά Δαμασίαν ἦο[ξαν ένι αυτόν. Wie lange es in Uebung blieb, ist fraglich, sagt Bergk; nach dem Wortlaut möchte man annehmen, nur während des Compromissjahres selbst. Schon nach dessen Ablauf trat die Reaction ein und in ihrem Gefolge neue στάσεις. Merkwürdig ist auch das zweijährige Archontat des Damasias; der gewaltthätige Mann wird herausgeworfen, und die siegreiche Partei hat sein zweites Jahr wohl als αναρχία bezeichnet.5) Solche gewaltsame Ein- und Austritte des ersten Archonten, von denen das einzig überlieferte Beispiel sicher nicht das einzige in Wirklichkeit eingetretene ist, mussten nothwendigerweise Divergenzen im Jahrbuche hervorrufen. Wer mehr auf Legitimität, als richtige Chronologie sah, zählte die intrusi so wenig, als die Curialisten die Antipapae, oder die thebaeischen Pharaonen die Regierungen der · Hirten. · Nun kamen im fünften und den folgenden Jahrhunderten die Gelehrten und bauten auf dieser wenig zuverlässigen Grundlage munter ihre chronologischen Aufrisse auf. Dass es hiebei allerlei Differenzen absetzte, ist natürlich; das Gegentheil würde fast auf Inspiration, d. h. auf spätere Verabredung und Zurechtmachung deuten, mithin die Liste um vieles werthloser machen, als sie jetzt schon de facto ist.

H. Gelzer.

nach den Quellen zu bilden, nicht diese nach unsren Constructionen umzudeuten. Der Versuch von Blass Hermes XV, 374 und XVI, 45, den Damasias als zehnjährigen Archon hinzustellen, mus als versehlt bezeichnet werden.

<sup>4)</sup> Th. Bergk 1. c. S. 95, S. 98 ff. u. 102 ff.

<sup>5)</sup> Th. Bergk: a. a. O. S. 96 A. 1.

Jena.

III.

## ADOLF HOLM

Lange Fehde.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

In Euboia lagen in geringer Entfernung von einander die zwei berühmten Städte Chalkis und Eretria, Chalkis an der engsten Stelle des Euripos an einem dominirenden Punkte, Eretria in ebener Strandgegend. Beide sollen Kolonien von Athen gewesen sein, schon vor dem trojanischen Kriege gegründet, und nach demselben durch neuen Zuzug eben daher verstärkt. Eretria soll aber auch Volk aus Triphylia erhalten haben.

Die beiden Städte haben frühzeitig große Bedeutung erlangt. Zu besonderem Glanze muss Eretria gekommen sein, wenn, wie eine Inschrift im Heiligthum der Artemis Amarynthia, 7 Stadien vor der Stadt, sagte, seine Bürger dahin mit 3000 Hopliten, 600 Reitern und 60 Wagen einen Festzug machen konnten. Beide Städte machten aber Anspruch auf das zwischen ihnen gelegene fruchtbare lelantische Gefilde, und über den Besitz desselben brach ein Krieg aus, von dem Thukydides sagt, dass in ihn mehr Hellenen verwickelt worden seien, als in irgend einen anderen Krieg vor dem peloponnesischen. Chalkidiern standen die Samier bei, den Eretriern die Milesier. Auf chalkidischer Seite kämpsten auch thessalische Reiter. Von der Vertheilung der übrigen Bundesgenossen auf beide Seiten erfahren wir nichts. Die Eretrier waren an Reiterei überlegen, wurden aber besiegt. Der Grund des Krieges wird nicht allein der Streit um das lelantische Gefilde gewesen sein, sondern überhaupt gegenseitige Eifersucht der beiden Städte.

Chalkis und Eretria haben ihre Bedeutung bald verloren. Die Feindschaft zwischen beiden kam unseres Wissens nicht wieder zu offenem, directem Ausbruch. Wir werden aber von ihren Schicksalen im Zusammenhang mit denen anderer Städte noch weiter hören.

Die beiden Staaten, welche von Herodot als entschiedene Parteigänger in dem großen Streite zwischen Chalkis und Eretria bezeichnet werden, Samos und Milet, waren ebenfalls Nachbaren, wenn auch nicht ganz so nahe als jene. Sie lagen in directer Linie nur etwa 5 geographische Meilen von einander entfernt. Man konnte von der Stadt Samos aus, die auf der Ostseite der Insel lag, die vorspringende Küste in der Nähe von Milet, von Milet aus ein Stück der Insel Samos nahe der Hauptstadt sehen. Samos und Milet waren aber Gemeinwesen von ganz anderer Bedeutung als Chalkis und Eretria. Die Macht der euböischen Republiken gehört der ersten Epoche der historischen Zeit Griechenlands an, dem 8. und 7. Jahrh. v. Chr., im 6. sind sie schon Samos und Milet dagegen beginnen bereits im 8. Jahrh. bedeutend zu werden, entfalten sich mächtig im 7. und 6. und gehören noch im 5. zu den wichtigsten Staaten Griechenlands. Ueber den Ursprung der beiden Gemeinwesen sind nur Sagen vorhanden, die für Milet direct auf Athen weisen. Neleus, der Sohn des Kodros, welcher hinter seinem Bruder Medon nicht zurückstehen wollte, wanderte aus und liess sich in Milet nieder, wo jedoch das einheimische Element an Zahl überwog. Der Gründer von Samos dagegen soll aus Epidauros gekommen sein. Er war allerdings ein Jonier, aber die Beziehung von Samos zu Athen ist von vornherein keine so enge wie die zwischen Milet und Athen, und auch das Verhältniss zwischen Samos und dem anerkanntermaßen echt athenischen Ephesos kann das nicht ersetzen, denn es ist, später allerdings freundlich, zu Anfang doch eher feindlich gewesen.

Milet und Samos entwickeln sich zu bedeutenden Seemächten, aber jedes hat seine besondere Sphäre. Das ist hauptsächlich in Betreff Milets bekannt, das die Schiffahrt nach dem Nordosten fast zu seinem Alleinbesitz gemacht hat und sich rühmen konnte, die Mutterstadt von 80 Kolonien zu sein, welche vorzugsweise den Pontos umsäumten. Samos hat weniger von sich reden gemacht als Milet; aber wir dürfen sagen, dass die Samier mit Vorliebe nach dem Westen des Mittelmeeres fuhren. Das sehen wir aus der Nachricht, dass ein samisches Schiff zuerst nach Tartessos gelangte, was dann den Phokäern Veranlassung war, den gewinnbringenden Verkehr mit Iberien in die Hand zu nehmen. Im Süden, in Aegypten, waren allerdings die Milesier überwiegend, aber die Samier gehörten doch wenigstens zu den Griechen, die in Naukratis ein besonderes Quartier mit einem Nationalheiligthum hatten. Nach Nordosten haben sich die Samier nicht recht gewagt. Doch ist sicher, dass sie, abgesehen von Samothrake, das vielleicht nur des Namens wegen als samische Kolonie bezeichnet wird, Perinth an der Propontis als Nebenbuhlerin berühmter megarischer Städte der Gegend gegründet haben.

Samos und Milet standen schon dadurch in engen Beziehungen zu einander, dass sie zu dem Bunde der jonischen Städte gehörten, welcher seinen religiösen Mittelpunkt in dem Heiligthum des Helikonischen Poseidon, am Vorgebirge Mykale, Samos gegenüber, besafs. So hätte man erwarten können, dass sie überhaupt gute Freunde gewesen wären. Dass sie es nicht waren, sahen wir schon. zu Hause einen Grund zu gegenscitiger Eifersucht darin, dass sie dieselbe Küstengegend auszubeuten suchten, was zu Zwistigkeiten führte, in die auch das nördlich von Milet gelegene schwächere Priene hineingezogen wurde. Zwischen Priene und Milet fliesst der Maiandros. Aber auch die Samier blickten auf das Maianderthal wie auf etwas ihnen Angehöriges, das sieht man aus mythischen Beziehungen: Samia, die Mutter des Heros Samos, ist Tochter des Maiandros. Dazu kam zwischen Samos und Milet noch gegenseitige Eifersucht wegen des Handels an fremden Küsten und die Folge von alle diesem war ein nur scheinbar freundliches, in Wirklichkeit feindliches Verhältniss. Zu directen Fehden ist es zwischen ihnen in früherer Zeit, wie es scheint, nicht oft gekommen. Aber wenn anderswo Kriege waren, standen sie gern auf verschiedenen Seiten und suchten sich indirect zu schaden. Die Schläge, die sie einander gönnten, wurden direct nur gegen die Bundesgenossen des Rivalen geführt.

Versetzen wir uns jetzt, um die gefundenen Spuren weiter zu verfolgen, nach dem Westen der Griechenwelt. Auch hier finden wir ein paar stammverwandte Nachbarstädte, die lange Zeit in scheinbar freundlichen Beziehungen zu einander stehen, zuletzt aber sich befehden, und das in einer Weise, die zwischen Chalkis und Eretria, zwischen Samos und Milet unerhört ist: Kroton und Sybaris.

Beide sind achäischen Ursprungs, Sybaris jedoch mit etwas mehr jonischen Elementen. Aber trotz der nahen Verwandtschaft wird der Charakter der Bevölkerung in beiden Städten bald ein ganz verschiedener. Sie stehen sich zuletzt innerlich fremd gegenüber. Es ist eine bekannte historische Thatsache, dass sich Sybaris besonders an Milet angeschlossen hat; Milet und Sybaris haben auch durch ihre Lage in fruchtbarer Ebene eine gewisse Aehnlichkeit. Aber wir wollen sogleich hinzusügen, dass, wie auf diese Weise eine Analogie zwischen Milet, Eretria und Sybaris entsteht, so auch auf der anderen Seite

Samos, Chalkis und Kroton sich ähnlich sind durch höhere, festere und gesündere Lage.

Es ist ganz vor Kurzem auseinandergesetzt worden, worin das Geheimnis des großen Reichthums und der bedeutenden Stellung der Sybariten beruhte. Sybaris hatte keinen guten natürlichen Hafen; es hatte nicht einmal eigenen Seehandel. Dagegen besaß es ein ausgedehntes Reich im Innern, das eine große Anzahl von Völkern und Städten umfasste, und dies Reich ging von dem Meere, an welchem Sybaris lag, bis zum tyrrhenischen, wo bedeutende Griechenstädte, wie Pyxus und Poseidonia, ihm gehorchten oder wenigstens eng mit ihm verbunden waren. Wie konnte Sybaris ohne eigenen Seehandel blos durch Landbesitz so reich und mächtig werden? In welchem Zusammenhang mit seiner Bedeutung steht seine Herrschaft im Innern und am tyrrhenischen Meere? Die Antwort lautet: Sybaris vermittelte den Handel zwischen Milet und Etrurien. Die Etrusker brachten ihre Waaren zur See nach Poseidonia und Pyxus, die Milesier die ihrigen nach Sybaris, die Sybariten bewirkten den Austausch auf dem Landwege. So ward Sybaris reich und üppig, wie Etrurien und wie Milet selbst.

Und warum fuhren die Milesier nach Sybaris und nicht direct nach Etrurien? Hier kommen wir auf unser Thema zurück: weil die Coalition der Rivalen es verhinderte. Diese Rivalen waren die Freunde der Samier, der Nebenbuhler Milets. Es war, wie wir gesehen haben, alte Freundschaft zwischen Samos und Chalkis. Die Chalkidier sind es aber gewesen, welche die ersten griechischen Kolonien an der Westküste von Unteritalien und in Sicilien gegründet haben. Wie früh Cumae angelegt worden ist, können wir nicht bestimmt sagen, vielleicht schon im 9. oder 10. Jahrh. vor Chr., jedenfalls früher als irgend eine andere griechische Stadt in Italien. Am Golf von Neapel haben sich die Chalkidier eine neue Heimath gegründet. Und dann haben sie die Meerenge besetzt, durch welche allein man von Griechenland in's tyrrhenische Meer gelangte. Zankle und Rhegion sind ursprünglich ganz oder großentheils chalkidische Gründungen. Die Chalkidier haben ferner die griechische Kolonisation auf Sicilien selbst begründet: Naxos, Leontinoi, Katane waren chalkidisch. Und wir können hier noch einen Schritt weitergehen. In Sicilien wirken Anfangs in gutem Einvernehmen Chalkis und Korinth. Korinth folgt überhaupt im Westen vielfach den Spuren von Chalkis, das mehr Unternehmungsgeist hatte als Kraft, die Unternehmungen durchzuführen. So ist es auch nicht unmöglich, dass sogar auf Ortygia zuerst Chalkidier gewohnt haben.

Ortygia's berühmte Quelle hies Arethusa; aber wo war die allerberühmteste und älteste Arethusa? Bei dem euböischen Chalkis. Korinther und Chalkidier vertrugen sich wirklich eine Zeitlang gut auf Sicilien, obschon die Einen Dorier und die Anderen Ionier waren. Sie waren Freunde als Syrakus gegründet wurde, d. h. um 735 v. Chr.; und diese Freundschaft wird noch begreiflicher, wenn man bedenkt, wie gute Freunde um dieselbe Zeit die Korinther und die Samier waren, diese vornehmsten Bundesgenossen von Chalkis im lelantischen Kriege. Nach Thukydides hat etwa 300 Jahre vor dem Ende des peloponnesischen Krieges, also kurz vor 700 v. Chr. der Korinther Ameinokles auch den Samiern, nicht blos seinen eigenen Mitbürgern, Kriegsschiffe gebaut. Er kam deswegen nach Samos. Solche Mittheilung wichtiger Hülfsmittel an einen fremden Staat läfst auf ein sehr gutes Verhältnis zwischen Korinth und Samos schließen.

Wenn so in Italien am Golf von Neapel und an der Meerenge von Messina Chalkis herrschte, an der Ostküste von Sicilien wiederum Chalkis und das mit Chalkis und Samos befreundete Korinth, so begreift man, dass die Milesier sich scheuten, das tyrrhenische Meer zu besahren, und das sie froh waren, in der Verbindung mit Sybaris ein Mittel zu besitzen, trotz der Chalkidier und Korinther nutzbringenden Handel mit den Tyrrhenern zu treiben, ja vielleicht sogar einen größeren Gewinn aus diesem Verkehr zu ziehen, als es diejenigen vermochten, welche den weiteren Weg durch die Meerenge einschlugen.

Aber wir haben noch nicht alle Griechen von Bedeutung erwähnt, welche nach dem Westen fuhren und sich dort fruh niederließen. Wir haben noch zwei Städte zu nennen, die sich im Westen einen großen Namen gemacht haben: Phokäa und Megara. Von den Phokäern erzählt Herodot Wunderdinge, die jedenfalls zum Theil übertrieben sind, da von der unter Anderem berichteten Priorität der Phokäer im Befahren des adriatischen Mreres schwerlich die Rede sein kann. Aber was wir mit Sicherheit von ihren Fahrten im Westen wissen, ist ehrenvoll genug. Sie folgten den Samiern, als diese Tartessos entdeckt hatten, und führten den griechischen Handel mit Spanien weiter, sie setzten sich am ligurischen Golse in Massalia sest; sie haben endlich am tyrrhenischen Meere, südlich von Poseidonia, Elea gegründet. Es ist augenscheinlich, dass Phokäa durchweg auf der Seite von Chalkis und Korinth stand; so ward ihm nicht blos gestattet, in's tyrrhenische Meer zu fahren, es wurden seine Schiffe dort auch gern gesehen. Was den Chalkidiern und Korinthern recht war, konnte den Freunden der Sybariten, den Etruskern, und den Feinden der Korinther, den Karthagern, nicht gefallen. Gegen die Chalkidier selbst viel im tyrrhenischen Meere zu unternehmen, scheint Etruskern und Karthagern nicht oft in den Sinn gekommen zu sein, die Chalkidier hatten sich schon zu gut dort eingenistet. Aber die Phokäer sollten sich dort nicht ungestraft ausbreiten. Daher die Kriege der Karthager mit den Massalioten; daher die Anstrengungen der verbündeten Etrusker und Karthager gegen die Phokäer, als diese sich auf Corsica niedergelassen hatten. In mühsamer Seeschlacht mit großen Verlusten siegreich, verzichteten die Phokäer auf Corsica; aber sie wußen sich dann auf dem italienischen Festland, auf Elea, zu behaupten.

Anders als mit den Phokäern stand es mit den Megarern. Diese haben sich auf Sicilien niedergelassen, im hybläischen Megara, und später in Selinus. Es könnte scheinen, als ob die Megarer, als Nachbaren der Korinther und bekanntlich Feinde der Athener, in die Bundesgenossenschaft der Korinther und Chalkidier gehörten. Das ist aber nicht der Fall. Schon bei ihrer ersten Niederlassung in Sicilien sind sie von den Chalkidiern schlecht genug behandelt worden, und Selinus hat sich durchaus nicht immer den Karthagern feindlich bewiesen, wenn es gleich zuletzt durch sie fiel; Megara Hybläa ist jedenfalls durch Syrakus vernichtet worden. Und auffallend ist die Stellung, welche Megara im Osten einnimmt. Hier finden wir wichtige megarische Kolonien am Eingang des schwarzen Meeres. Byzanz und Chalkedon beherrschten die Fahrt durch den Bosporos, also den Zugang zu dem Meere, welches der Schauplatz der staunenswerthen Handelsthätigkeit der Milesier war. Wir hören nicht von Zwistigkeiten zwischen Byzantiern und Milesiern. Wer wird glauben, dass die Byzantier den Milesiern feindlich waren, wenn diese nie einen Versuch gemacht haben, sich der Stadt Byzanz zu bemächtigen, wenn Byzanz stets in Frieden die milesischen Schiffe an sich vorbeifahren ließ? Aber zwischen Megara und Samos war über den Vorrang in der Propontis Feindschaft. Die samische Kolonie Perinthos war den Megarern, zumal wegen der Nähe der eigenen Niederlassung Selymbria, ein Dorn im Auge. beschlossen Krieg (6. Jahrh. v. Chr.). In Samos herrschte damals noch Sie schickten Perinth Hülfe und die die Aristokratie der Geomoren. Das Ende der von Plutarch erzählten Ge-Megarer wurden besiegt. schichte, wie die samischen Seeleute mit Hülfe der gefangenen Megarer die Adelsherrschaft in Samos stürzen, geht uns hier nichts an, obschon sie die Thatsache enthüllt, dass Parteiinteressen innerhalb der Bürgerschaften die traditionellen Interessen der Stadt durchkreuzen.

haben aus diesem Kriege zu ersehen, das Megara und Samos sich nicht einmal an der Propontis vertrugen, während Megara und Milet sich weder um den Bosporos, noch um das schwarze Meer stritten, an dessen Gestaden neben milesischen Kolonien eigentlich nur megarische vorkommen. Wir dürfen also zu der einen Seite Megara hinzufügen und halten uns jetzt berechtigt, Samos, Chalkis, die chalkidischen Kolonien im Westen, Korinth und die phokäischen Kolonien auf die eine Seite zu stellen, Milet, Eretria, Megara, Sybaris mit seinen etrurischen Freunden, auf die andere.

Wir kehren zu den rivalisirenden achäischen Städten des tarentinischen Golfes zurück. Die Entwickelung von Milet zeigt mit der von Sybaris gewisse Analogien. Milet hat sich fruh mit dem Hinterlande, den Barbaren Kleinasiens, auf freundschaftlichen Fuss gestellt; es hat, nach tapferem Widerstand gegen Lydien, es doch für besser gehalten, sich mit diesem Reiche zu verständigen, und den Vertrag, welchen die Milesier mit Kroisos gehabt hatten, erneuerte Kyros mit Während Milet sich fügte, wanderten die Phokäer aus und fanden im Westen gute Aufnahme. Wie Milet stand Sybaris in guten Beziehungen zum Hinterlande, nur dass hier die Griechen die Gebietenden waren und die Barbaren die Gehorchenden, eine Stellung wie Sybaris hat keine andere Stadt Großgriechenlands gehabt. Der Luxus der Milesier ist bekannt, der der Sybariten vielleicht noch mehr, er scheint sagenhaft übertrieben zu sein. Eine ganz andere innere Entwicklung als Sybaris nahm Kroton, das an Reichthum es nicht mit seiner Nachbarstadt aufnehmen konnte, an energischer Ausarbeitung der Körperkraft der Bürger es aber weit übertraf. Ist es nun, bei den Beziehungen zwischen Samos und Milet, welche von jeher indirect feindlich waren, zu verwundern, wenn der Samier Pythagoras, der, wie so viele kleinasiatische Griechen des 6. Jahrh. im Westen eine gesichertere Heimath suchte, gerade Kroton zum Wohnsitze wählte, gewiss wegen der Vorliebe der Krotoniaten für Gymnastik, die ihm als eine gute Grundlage für geistige Schulung erscheinen musste, nicht zum mindesten aber auch, weil er Samier war und die Sybariten die besten Freunde der Milesier. Wer weiß, ob nicht auch ein wenig der Name der Hera, die auf Samos wie auf dem lakinischen Vorgebirge bei Kroton gleich hoch verehrt war, dazu beigetragen hat, dass Samier und Krotoniaten sich als Freunde erschienen, wenngleich die Interessen dieser beiden Burgerschaften nicht so eng verknüpft waren, wie die von Sybaris und Milet. Und nun müssen wir sogleich erwähnen, wie charakteristisch es ist, das gegen das Ende des 6. Jahrh. v. Chr. Samier Aufnahme am Golf

von Neapel finden, in Dikaiarchia, dem späteren Puteoli. Der Golf von Neapel mit Ischia, Procida und Capri ist chalkidisches Gebiet, der Felsen von Pozzuoli liegt Kyme so nahe, dass die Kymaeer ihn, der einen schönen Hasen beherrscht, jeden Augenblick besetzen konnten und von Ansang an besetzt haben werden. Wenn also dort sich Samier niederließen, so heißt das, dass es ihnen die chalkidischen Kymaeer und Neapolitaner erlaubten. Dass diese Gründe hatten, dort noch mehr Griechen ansässig zu wünschen, lag in den Zeitverhältnissen; dass ihnen Samier lieb waren, entspricht Allem, was wir auf den vorhergehenden Seiten auseinandergesetzt haben.

Aber zurück zu Kroton und Sybaris. Der plötzlich zwischen beiden ausgebrochene Krieg ist bekannt, bekannt auch das schreckliche Ende desselben. Nach Herodot hielten auf die Nachricht von der Zerstörung von Sybaris die Milesier große Trauer und alles Volk schor das Haar; denn, wie Herodot sagt, «diese Städte waren von allen, die wir kennen, am meisten mit einander befreundet. Die Krotoniaten haben in einer geradezu unerhörten Weise an Sybaris gehandelt. war nicht Hass zwischen Aristokratie und Demokratie, barbarische Zerstörung veranlasste, denn die Krotoniaten hatten im Interesse der sybaritischen Aristokraten den Krieg unternommen und leisteten ihnen mit der Zerstörung von Sybaris einen traurigen Dienst. Es war auch nicht Nationalhafs, denn beide waren Achäer, es muss nachbarliche Eifersucht wegen des blühenden Handels der Sybariten gewesen sein. Und wenn die Beziehungen zwischen Kroton und Samos nicht zu dieser Abneigung beigetragen haben sollten, was wir bestimmt annehmen - welcher Milesier sollte nicht geglaubt haben, dass die Samier aus Hass gegen Milet die Vernichtung von Sybaris veranlasst hatten, wenn er hörte, wie allmächtig gerade damals in Kroton der Samier Pythagoras war, von dem es nicht scheint, dass er seinen großen Einflus auf seine neuen Mitbürger angewandt habe, um sie auf das Unedle ihres Verfahrens gegen die besiegte Stadt aufmerksam zu machen? Dass man in Milet die Samier niemals geliebt hatte, ist wahrscheinlich, dass man damals anfangen musste, sie zu hassen, ist ziemlich sicher. Wir haben soeben die erste große Katastrophe in dem Drama jahrhundertelanger Städtefehde verzeichnet.

Jetzt erscheint eine neue Macht auf dem Schauplatze auch dieses Kampfes, eine Macht, die aber wahrscheinlich schon lange die eine der beiden Parteien unterstützt hatte. Es ist Athen, das in den Vordergrund tritt, als es, von den Pisistratiden befreit, sich gegen die Spartaner vertheidigen muß. Im Jahre 506 v. Chr. rücken die Spartaner

mit ihren peloponnesischen Bundesgenossen, denen sie die wahre Bedeutung des Unternehmens verheimlicht hatten, in Attika ein. An die Peloponnesier schließen sich die Thebaner und die Bewohner von Chalkis an. Aber Uneinigkeit unter den Peloponnesiern und unter den beiden spartanischen Königen, Demaratos und Kleomenes, selbst rettete Die Peloponnesier, vor Allen die Korinther, welche Athen nicht vernichten wollten, gingen nach Hause. Den Athenern standen nur noch die Boeoter und die Chalkidier gegenüber. Beide wurden geschlagen und die Macht von Chalkis gebrochen. Die chalkidischen Hippoboten musten ihr fettes Land, wahrscheinlich auch die einst erstrittene lelantische Ebene abgeben, und 4000 Athener bekamen Güter auf Kosten der Chalkidier. Dass die Parteinahme von Chalkis und seine übrigens milde Bestrafung mit allem von uns Auseinandergesetzten in Verbindung steht, kann wohl nicht bezweifelt werden, wenn auch kein alter Schriftsteller es sagt. Wir glauben aber in Betreff Athens noch etwas zurückgreifen zu können. Es ist sicher, und wir werden sogleich den Beweis davon sehen, dass Athen von jeher in den besten Beziehungen zu Milet stand; so erklärt sich auch, wie es nach Nordosten, im Pontos, einen so bedeutenden Kornhandel betreiben konnte, so erklärt sich auch, weshalb es Sigeion besetzen wollte und Dass wir erst jetzt in diesem Zusammenhang von Athen zu sprechen haben, kommt daher, dass es überhaupt vor dem 6. Jahrh. v. Chr. wenig in der großen Politik Griechenlands auftritt, im 6. Jahrhundert selbst ist es aber vielfach mit inneren Angelegenheiten beschäftigt, und steht die längste Zeit unter der Herrschaft eines Tyrannen, dessen Interesse ältere Beziehungen durchkreuzen konnte und diesmal wirklich durchkreuzte. Aber ein Mal tritt es doch schon in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts in Verbindungen auf, die auch für uns hier nicht ohne Interesse sind. Als Kleisthenes von Sikyon seine Tochter Agariste verheirathen will, sind unter den Freiern außer einem Thessaler und einem Epiroten, einem Epidamnier, einem Aetoler, einem Argiver, einem Elier, einem Siriten und Arkadern, ein Sybarit, ein Eretrier und zwei Athener, also von der Seite von Samos Niemand, von der von Milet mehrere, und von Athen allein sogar zwei. Mag die ganze Freiwerbung Sage sein, in der Wahl der Orte, aus denen die Freier stammen, scheint doch eine Hindeutung auf freundliche Beziehungen zwischen einzelnen griechischen Staaten zu liegen. In der zweiten Hälfte des 6. Jahrh. ist allerdings die traditionelle Parteistellung Athens durch persönliche Interessen durchbrochen worden. Pisistratos war mit dem Tyrannen von Samos befreundet. Aber wenn Kroton sich zur

Tyrannis bekehrt hätte, wäre es auch wohl mit Sybaris befreundet geblieben.

Von nun an greift Athen auf's Gewaltigste in die Geschicke Griechenlands ein, und es spielt sich mit seiner kräftigen Hülfe das Drama der Rivalität von Samos und Milet und ihrem beiderseitigen Zunächst fallen mächtige Schläge auf dieselbe Anhang zu Ende. Scite, welche schon bisher am meisten gelitten hatte. Es kommt zum Aufstande der Jonier. Das sonst so vorsichtige Milet lässt sich verleiten, einem ehrgeizigen Egoisten Gehör zu schenken und sich an die Spitze eines Aufstandes gegen die Perser zu stellen. Aristagoras bemuhte sich vergebens, die Spartaner zur Theilnahme am Kriege zu beweren, aber er gewann die Hülfe der Athener und der Eretrier, dieser Letzteren, wie Herodot ausdrücklich sagt, weil «früher» die Milesier den Eretriern gegen die Chalkidier beigestanden hatten - eine in diesem Zusammenhang interessante Bemerkung, weil sie zeigt, wie kehaft die Erinnerung an alte Freundschaft und alte Feindschaft bei den Griechen blieb. Der Ausgang des jonischen Ausstandes ist bekannt. Ist es aber nicht merkwürdig, daß es gerade die Samier sind, welche in der Seeschlacht bei Lade durch ihren Verrath den Kampf für die Perser entscheiden, dessen erste Folge die Zerstörung Milet's war? Andere Umstände sind hierbei äußerlich wirksam: Rücksicht auf die eigene Sicherheit, Einflüsterungen des ehemaligen samischen Tyrannen Aiakes; aber dass wirklich von 60 samischen Schiffen 49 desertirten, sollte das nicht vor Allem eine Folge der alten Rivalität zwischen Samos und Milet sein? Milet fällt, und wer hätte es diesmal einem Milesier ausreden können, dass die Samier, nachdem sie vor 16 Jahren den Untergang von Sybaris herbeigeführt, jetzt mit Freude die Gelegenheit benutzten, um Milet selbst zu vernichten? Da ist es nun ein schöner Zug, dass die «wohlhabenden» Samier, welche das Benehmen ihrer Mitbürger nicht billigen, edler handeln als die Krotoniaten, dass, als sie auswandern, sie die übrig gebliebenen Milesier, die nicht einmal Schiffe mehr hatten, mit sich nehmen. Ueber die Schicksale dieser Auswanderer in Sicilien, wohin sie von den chalkidischen Zankleern gerufen waren, müssen wir hier hinweggehen. Jedenfalls ward unter den jonischen Städten Samos allein freundlich von den Persern behandelt.

Was nun weiter folgt, ist zu bekannt, als dass wir es hier erzählen dürften. Kaum hatten die Athener bei der Aufführung der Einnahme Milets von Phrynichos geweint, weil Milet ein Stück Athens war, da brach schon über sie selbst das Unheil herein. Gegen Eretria und

Athen war der Zorn des persischen Königs hauptsächlich gerichtet, und im Jahre 490 wurde Eretria zerstört, Athen rettete sich und Griechenland durch die Schlacht bei Marathon. Aber nach 10 Jahren waren die Perser wieder da, und nun fiel auch Athen. So waren nach Sybaris auch Milet, Eretria und Athen selbst vernichtet. Aber die drei letzten Städte nur für kurze Zeit. Salamis und Plataeä nöthigten die Perser zum Rückzug und Athen, Milet und Eretria wurden wieder aufgebaut. Und ein Menschenalter später hat Athen noch dafür gesorgt, daß Sybaris unter dem Namen Thurioi wieder erstand. Endlich hat es auch die Stadt strasen können, die es bisher verstanden hatte, anderen zu schaden, ohne sich selbst zu gefährden.

Im Jahre 440 brach zwischen Samos und Milet ein Krieg wegen des Besitzes von Priene aus. Die Milesier unterlagen; sie wandten sich an Athen. Die Athener geboten Halt; aber die Samier fügten sich nicht und Athen bekriegte Samos, das mühsam durch Perikles besiegt wurde. Man sagte, Aspasia, die Milesierin, habe den Perikles zum Kriege bewogen. Warum Aspasia, wenn sie eine gute Milesierin war, nicht den Perikles gegen Samos aufgereizt haben sollte, ist nicht einzusehen, aber ebensowenig, warum Perikles nicht ohne sie für das altverbündete Milet gegen das stets zweifelhafte und noch immer aristokratisch regierte Samos aufgetreten sein sollte. Der Krieg Athens mit Samos war die natürliche Folge eines langen Grolles. Samos wurde besiegt, aber so milde behandelt, dafs es nach der Niederlage fast ebenso blühend war wie zuvor und bald wieder ebenso aristokratisch regiert.

Damit schließen wir. Seit der Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. herrschen in Griechenland andere Verhältnisse. Die alten Parteiungen haben wenig Sinn mehr.

Auf der einen Seite standen also hauptsächlich Milet, Eretria, Sybaris, zuletzt auch Athen, auf der anderen Samos, Chalkis, die Chalkidier des Westens, Kroton. Wenn wir nun einen Blick auf die Gegenwart werfen, so ist Samos noch immer eine blühende kleine Stadt, Chalkis durch seine Lage stets von gewisser Bedeutung, Kroton fängt an, wieder aufzuleben. Aber Milet und sein Hafen sind im Schlamm des Maiandros verschwunden, Eretria schleppt in Fieberluft ein klägliches Dasein hin, Sybaris liegt tief im Sumpfe und unter den Wellen des Krathis begraben. Man kann ohne Vermessenheit sagen, das Milet, Eretria und Sybaris nie wieder existiren werden, es sei denn als elende Dörfer, und das Samos, Chalkis und Kroton nie wieder die

Bedeutung haben werden, die sie im Alterthum hatten. Athen allein dauert fort und wird fortdauern, so lange die Akropolis steht und auf ihr die Reste unsterblicher Werke.

Anmerkung. Die vollständige Durchführung das Themas hätte näheres Eingehen auf die Verfassungsverhältnisse und die Nüancirung der Stammesverhältnisse der besprochenen Staaten, sowie auf die eigenthümliche Stellung der korinthischen Kolonien erfordert. Der Raum gestattete es nicht. Vielleicht hätte sich aber dann auch der Grundgedanke der Arbeit nicht so klar hervorheben lassen, wie es hoffentlich jetzt geschehen ist.

IV.

## MAX FRÄNKEL

## Zur Geschichte der attischen Finanzverwaltung.

.

Dass uns das Grundprincip bekannt ist, auf welchem die attische Finanzverwaltung des fünften Jahrhunderts aufgebaut war, verdanken wir der epochemachenden Arbeit Kirchhoff's «Zur Geschichte des attischen Staatsschatzes. Wir wissen durch ihn, dass die Athener, obwol sie ihren Staatsschatz in demselben Raume aufbewahrten wie die heiligen Schätze der Tempel, sich doch ein staatliches Eigentumsrecht an den letzteren nicht angemasst haben, so dass die Bestände derselben nicht für profane Zwecke, sondern lediglich für die Erfordernisse des Cultus verwendet werden konnten. Verzinsliche Anleihen freilich darf der Staat bei den Göttern aufnehmen; er muß dann aber förmliche Schuldurkunden ausstellen, und es bleibt für das Princip des göttlichen Eigentums einerlei, ob die Rückzahlung dieser Darlehen tatsächlich erfolgt oder ob dieselbe, wie in den schweren Zeiten des peloponnesischen Krieges der Fall war, nicht mehr möglich ist. Entsprechend der grundsätzlichen Scheidung der Schätze wurden sie auch von verschiedenen Behörden verwaltet: der Staatsschatz von den Hellenotamien, die heiligen Schätze je nach den zwei großen Abteilungen, in die sie zerfielen, von den Schatzmeistern der Göttin und den Schatzmeistern der andern Götter. Der Name der Hellenotamien bezeichnet schon die Natur des ihnen unterstehenden Staatsschatzes: er bestand im Wesentlichen aus den Tributen der bundesgenössischen Staaten, und der Name der Behörde war beibehalten worden, als der Bundesschatz mit seiner Uebersiedelung nach Athen zum attischen Schatze geworden war.

Wir werden zu der Frage gedrängt, wie die attische Schatzverwaltung im vierten Jahrhundert geordnet war, nachdem mit dem Seebunde auch das Amt der Hellenotamien untergegangen war. Die Finanzordnung des zweiten Seebundes kommt dabei nicht in Betracht, denn wie seine Verfassung überall das Bestreben zeigt, an die Stelle der Untertänigkeit der Staaten unter Athen, welche sich im ersten Bunde herausgebildet und die Erbitterung der Glieder erregt hatte, wahrhaft bundesgenössische Einrichtungen zu setzen, so flossen die nicht wieder als «Tribute», sondern als «Beiträge» bezeichneten Geldleistungen der Staaten, anstatt in den attischen Staatsschatz, in eine Bundeskasse.<sup>1</sup>) In der Zeit zwischen dem peloponnesischen Kriege und dem neuen Seebunde finden wir keine Spur, dass man für die Verwaltung etwaiger Schatzbestände Vorsorge getroffen hätte, was ja auch ganz überflüssig gewesen wäre; wir haben uns daher mit der späteren Zeit des Jahrhunderts zu beschäftigen, für welche uns das Anwachsen des epigraphischen Materials seit kurzem eine genauere Erkenntniss Eine fruchtbare Betrachtung der Schatzverwaltung ermöglicht hat. wird aber nur so zu gewinnen sein, dass wir uns dieselbe überall im Rahmen der allgemeinen Finanzverwaltung vorzustellen versuchen, und wir werden die Aufgabe einer Finanzbehörde nur dann verstehen können, wenn wir uns auch die Competenzen der übrigen gegenwärtig zu halten und den gesammten Organismus in lebendiger Function anzuschauen bemüht sind.

Wir gehen von einer Urkunde aus, die schon im Corp. inscr. Att. II 737 mitgeteilt war, aber erst durch die neue Lesung und durch die meisterhafte Wiederherstellung Ulrich Köhlers, welche zuerst in den Mitteilungen des archäolog. Institutes V S. 268 (dann C. I. A. II, 2 Add. p. 508) veröffentlicht wurde, nutzbar geworden ist. Es ist eine Abrechnung der Schatzmeister der Göttin aus dem Jahre des Koroibos Ol. 118, 3 (306/5 v. Chr.) und dem folgenden.

In der 10. Prytanie quittiren die Schatzmeister über den Empfang einer Summe von mehr als 110 (nach Köhlers Mutmassung 140) Talenten, die Antigonos den Athenern geschenkt hat, davon verausgaben sie auf Ratsbeschlus in der 11. Prytanie an einen Athener Polykleitos, einen Erythräer und an die Strategen mehr als 20 Talente; leider ist nicht gesagt zu welchem Zwecke. Einen nicht verbrauchten Rest von dieser Summe, mehr als 10 Talente, liefern die Empfänger in der nächsten Prytanie an die Schatzmeister der Göttin zurück. In der 12. Prytanie zahlen diese Schatzmeister 702 Chrysus, also 2 Tälente 2040 Drachmen Silber, auf Volksbeschlus an den Kriegsschatzmeister, um Schiffsbauholz, welches den Athenern von den Königen Antigonos und Demetrios geschenkt worden war, zur Stadt zu transportiren. Die

<sup>1)</sup> Die Existenz einer Bundeskasse beweist C. I. A. II 17, Z. 46.

auf der Inschrift ferner erhaltenen Nachweisungen stammen aus der ersten Prytanie des folgenden Jahres, Ol. 118, 4. Auf Volksbeschluss empfangen die Schatzmeister der Göttin von einer aus 5 Areopagiten und dem Kriegsschatzmeister zusammengesetzten Commission zwei Zahlungen: einmal einen Betrag, dessen Herkunst nicht angegeben ist, bestehend in 15<sup>2</sup>/<sub>3</sub> attischen Talenten Silbers und einer Summe in Gold, und das zweite Mal eine Summe, die aus den attischen Kleruchenstaaten Lemnos und Imbros vereinnahmt war; die Zahl ist auf dem Steine verstümmelt.

Die beiden Einnahmen, welche nach Ausweis unserer Urkunde den Schatzmeistern der Göttin zugeflossen sind, stammen eine wie die andere nicht aus Quellen, welche regelmässig die öffentlichen Kassen speisen, sondern sie sind außerordentlicher Art. Von dem großen Geldgeschenk des Antigonos ist dies selbstverständlich; von dem zweiten, unter Anteil von Areopagiten aufgebrachten Posten hat es Köhler nachgewiesen, indem er (a. a. O. S. 281) daran erinnert, dass es für eine finanzpolitische Tätigkeit des Areopags nur einen einzigen uns bekannten Vorgang giebt: die Beschaffung der in der kritischen Zeit vor der Schlacht bei Salamis für die Besoldung der Flotte nötigen Mittel, für welche keine öffentlichen Gelder bereit waren. 1) Wir haben also anzunehmen, dass in der Zeit unserer Urkunde, in welcher nach der Befreiung Athens durch Demetrios Poliorketes ein vorübergehendes Aufleben des politischen Sinnes erfolgte, ebenso wie in der großen Zeit der Perserkriege dem Areopag die Aufgabe zuerteilt wurde, für die Wehrfähigkeit des Staates außerordentliche Mittel flüssig zu Dass der zu diesem Zwecke vom Areopag abgeordneten Commission der Kriegsschatzmeister beigegeben wurde, ist sehr natürlich.

Wir sehen demnach die Schatzmeister der Göttin außerordentliche, zum Teil durch besondere Maßregeln herbeigeschaffte Staatseinkünfte in Empfang nehmen und davon an diejenigen zahlen, die der Beschluß des Rates oder des Volkes ihnen bezeichnet, an einheimische und fremde Privatpersonen wie an Behörden: einmal an die Strategen, einmal auch an ein anderes Kassenamt, den Kriegsschatzmeister. Die von den ausgezahlten Geldern verbleibenden Restbestände sind an die Schatzmeister der Göttin zurückzuzahlen: diese sind also gegenüber den mit der Vereinnahmung und Verausgabung von Staatsmitteln sonst

<sup>1)</sup> Plutarch Themistokles 10: οὐπ ὅντων δὲ δημοσίων χρημάτων τοῖς 'Αθηναίοις, 'Αριστοτέλης μέν τησι τὴν ἐξ 'Αρείου πάγου βουλὴν πορίσασαν ὀπτώ δραχμὰς ἐπάστῳ τῶν στρατευομένων αλτιωτάτην γενέσθαι τοῦ πληρωθῆναι τὰς τριήρεις.

betrauten Instanzen ein Centralamt; man kann ihre Tätigkeit nur als die einer Verwaltung des Staatsschatzes charakterisiren. Es ist also auf die Schatzmeister der Göttin die Competenz der früheren Hellenotamien übergegangen; außer ihrem heiligen Schatze untersteht ihnen jetzt auch der profane Staatsschatz.

Diese Ordnung der Dinge erscheint auch als die am nächsten liegende, fast selbstverständliche. Es wäre sehr unverständig gewesen, hätte sich die Verwaltung nicht weiterhin des ihr durch die alte Sitte gebotenen Vorteils bedient, die Reservebestände des Staates unter den Schutz der Landesgöttin zu stellen, ihnen durch Aufbewahrung in dem vornehmsten Tempel einen sacrosancten Charakter zu verleihen. Als dann eine eigene Behörde für diese nur vorübergehend vorhandenen Schätze einzusetzen sich nicht mehr lohnte, mußte man von selbst diejenige Schatzbehörde, welche in demselben Raume ihre Verwaltung zu führen hatte, mit dieser Aufgabe betrauen. Wie im fünften Jahrhundert die Hellenotamien werden daher im vierten die Schatzmeister der Göttin durch Rats- und Volksbeschluß zur Verabfolgung der Mittel für diejenigen Aufwendungen, welche man nicht aus den laufenden Einnahmen bestreiten will oder kann, aus dem Staatsschatze angewiesen.

Köhler legt diese Verhältnisse, wie sie sich aus der Inschrift ergäben, folgendermassen dar (a. a. O. S. 280 f.): Als Hauptkassenbehörde erscheine der Kriegsschatzmeister, der dem Schatze Gelder zuführe und Gelder von dort beziehe. Dass seine Kasse nicht blos sür Kriegszwecke diente, sondern den Charakter einer Generalkasse gehabt habe, beweisen auch die Rechnungen über die Herstellung von goldenen Niken und Pompgeräten aus der Finanzverwaltung des Lykurg (C. I. A. II 739), wonach die damit beauftragte Commission ihre Fonds vom Kriegsschatzmeister bezog. Man habe sich hiernach die Sache so vorzustellen, «dass die für die laufenden Ausgaben nicht benötigten Staatsgelder in die Kasse des Kriegsschatzmeisters flossen, der daraus auf Anweisung des Rates und Volkes zunächst die für Kriegszwecke, dann aber überhaupt die für außerordentliche und einmalige Ausgaben erforderlichen Zahlungen leistete und die verbleibenden Bestände an den Schatz, in Zeiten, in denen ein solcher existirte, abführte». Die Verwaltung des Schatzes haben nach Ausweis der Inschrift wie im 5. Jahrhundert die Schatzmeister der Göttin.»

Wir können dem Kriegsschatzmeister eine solche centrale Stellung nicht zuerkennen. Dass die Schatzmeister der Göttin einen etwa vorhandenen Staatsschatz verwalteten, geht auch nach Köhlers Ansicht aus unserer Inschrift unzweifelhaft hervor. Eine Competenz des Kriegsschatzmeisters aber, wie er sie setzt, können wir uns neben der einer anderen Centralschatzbehörde, wie sie in den Schatzmeistern der Göttin notorisch existirt hat, nicht vorstellen. Was ist der Schatz anderes, als die für die laufenden Ausgaben nicht benötigten Staatsgelder? Hatten die Schatzmeister der Göttin die Verwaltung des Staatsschatzes, so können diese Gelder nicht grundsätzlich in die Kasse des Kriegsschatzmeisters geflossen sein, und dass dies in der Tat nicht der Fall war, scheint uns unsere Inschrift schlagend dadurch zu zeigen, dass das große Geldgeschenk des Antigonos nicht in die Kriegskasse abgeführt wird, dass diese vielmehr die Mittel zu dem von ihr competenzmässig zu bestreitenden Holztransport erst aus der durch jene Schenkung gefüllten Kasse der heiligen Schatzmeister beziehen muß. Daß der Kriegsschatzmeister eine Centralkasse nicht verwaltet haben kann, geht ferner daraus deutlich hervor, dass die in der ersten Prytanie von Ol. 118, 4 unter seiner eigenen Mitwirkung, also innerhalb seiner amtlichen Competenz vereinnahmten Summen nicht für seine Kasse zurückbehalten werden können, sondern dass sie an eine andere abgeliesert werden müssen, die eben nur der Staatsschatz sein kann. Genau wie die Strategen empfängt der Kriegsschatzmeister von den Schatzmeistern der Göttin aus dem Staatsschatz Gelder für seine amtlichen Obliegenheiten und liefert er Gelder an dieselben ab. Er steht also zu dem Schatze in keinem andern Verhaltnis wie andere Beamte und kann eine Generalkasse nicht geführt haben. Wenn wir ihn über seine eigentliche Competenz hinausgehende Aufwendungen machen sehen, so werden wir dafür eine andere Erklärung suchen müssen,

Den Kriegsschatzmeister können wir jetzt durch eine große Reihe von Inschriften vom vierten bis ins erste Jahrhundert v. Chr. verfolgen, während noch Böckh (Staatshaush. I S. 246) ihn so selten angeführt fand, daß er glauben konnte, das Amt sei nur vorübergehend in Kriegszeiten besetzt gewesen. Die älteste Erwähnung enthält die von Ulrich Köhler mit großer Wahrscheinlichkeit in das Jahr Ol. 111, 3 (334) gesetzte Inschrift C. I. A. II 739. Da in der Inschrift zu Ehren der Söhne Leukons (ἐπρίπαιον VI p. 152) aus Ol. 108, 2 (347 v. Chr.) die Apodekten eine Zahlung aus der Kriegskasse (ἐπρίπαιον χορμάτων) leisten, so hat Arnold Schäfer angenommen, daß das Amt des Kriegsschatzmeisters damals noch nicht bestand und Löschcke hat auf Grund davon seine Entstehung in das Jahr der Schlacht von Chäronea Ol. 110, 3 (338) gesetzt (Rheinisches Museum N. F. Bd. 33, S. 431). Wir können uns der allgemeinen Zustimmung, welche dieser

Ansatz gefunden hat, nicht anschließen, da wir den Schluß, durch welchen der terminus post quem gewonnen ist, als zwingend nicht anzuerkennen vermögen. Die Frage, wann das Amt geschaffen ist, wollen wir vorerst noch offen halten; daß es Ol. 108, 2, wo wir eine eigens dotirte Kriegskasse finden, auch schon einen Schatzmeister dieser Kasse gegeben habe, erschiene uns auch ohne weitere Gründe zunächst als die natürlichste Annahme; wir wollen dieselbe aber später durch eingehendere Erwägungen zu beweisen versuchen.

Die Tätigkeit des Kriegsschatzmeisters, wie sie uns auf den Inschriften entgegentritt, ist meist eine sehr unkriegerische; nur in derjenigen, von welcher unsere Betrachtungen ausgegangen sind, finden wir eine Beziehung derselben zur Landesverteidigung. Fichtenholz, für dessen Transport er hier von den heiligen Schatzmeistern die Mittel empfängt, sollte ohne Zweifel zum Bau von Kriegsschiffen dienen, und dass auch seine Teilnahme an der areopagitischen Commission mit dem auf die Hebung der Wehrkraft gerichteten Zwecke derselben zusammenhängt, ist schon gesagt worden. sehen wir ihn zweimal seine Kasse zu frommen Aufwendungen öffnen: wie er in der schon erwähnten Inschrift aus der Zeit der lykurgischen Verwaltung C. I. A. II 739 der zur Herstellung von Processionsgeräten und Bildern der Siegesgöttin im Verein mit den Schatzmeistern der Göttin betrauten Commission die Mittel liefert, so leistet er Ol. 112, 4 in Gemeinschaft mit den Apodekten und dem Staatsbankier den Schatzmeistern der Göttin und den Vorstehern des eleusinischen

<sup>1)</sup> Es heisst in der Inschrift, dass der Volksschatzmeister das Geld sur die goldenen Ehrenkränze der Söhne Leukons den Athlotheten, welche mit der Herstellung derselben betraut werden, aus der Psephismenkasse des Volkes überantworten solle, vorläufig aber sollen die Apodekten das Geld aus der Kriegskasse hergeben. Dies bedeutet, wie Arnold Schäfer nicht verkannt hat, dass die Ausgabe zwar der Psephismenkasse des Volksschatzmeisters zur Last fällt, dass ihr aber, da sie im Augenblick erschöpft ist, die Mittel von den Apodekten aus der Kriegskasse vorgeschossen werden sollen. Die Apodekten sind die Generalkassirer des Staates, an welche zunächst sämmtliche eingehenden Gelder abzuführen sind, um von ihnen den einzelnen Behörden zur bestimmungsmässigen Verwendung je nach Bedürfnis überantwortet zu werden: da es also möglich ist, das ein für die Kriegskasse bestimmter Posten bei den Apodekten lagert, ohne schon abgehoben zu sein, so konnte die in der Inschrift vorgeschriebene Kassenmanipulation auch stattfinden, wenn es einen Kriegsschatzmeister gab. In dieser Form auf seine Kasse anzuweisen war Veranlassung, wenn er selbst bereite Mittel gerade nicht in Händen hatte. Wir sehen also, dass die Voraussetzung, auf welcher Schäsers Schluss beruht, dass nämlich in der Inschrift eine Funktion des Kriegsschatzmeisters von einer andern Behörde ausgeübt werde, in Folge der eigentümlichen, nur formalen und ganz allgemeinen Competenz des Apodektenamtes durchaus nicht feststeht, was der Fall wäre, wenn statt der Apodekten eine specifische Behörde, etwa die der Strategen, genannt wäre.

Heiligtums einen Vorschuss zur Aufführung einer Mauer (C. I. A. II 834b Col. I Z. 39). In allen übrigen, sehr zahlreichen Inschriften in wird stets die Herstellung von Urkundenstelen auf seine Kasse angewiesen.

Dass die Kriegskasse zunächst den Zweck haben musste, die Wehrkraft des Staates durch stete Bereitschaft der für ihre Erhaltung nötigen Mittel zu sichern, ist selbstverständlich. Wenn andererseits durch das Zeugniss der Urkunden feststeht, dass aus der Kriegskasse Ausgaben bestritten wurden, welche mit diesem Zwecke nicht die mindeste Gemeinschaft haben, so lässt sich dies nicht anders erklären, als dass das souverane Volk und sein Rat das Recht, sei es schon bei der Gründung der Kasse sich vorbehielten, sei es nachher usurpirten, die für den ersten Zweck der Kasse nicht verausgabten Gelder zur beliebigen anderweitigen Verwendung anzuweisen. So konnte es kommen, dass in einer Epoche, in welcher die Betätigung des staatlichen Lebens immer mehr auf die Decretirung hohler Ehrenerweisungen zusammenschrumpste, die in den Inschriften hervortretende Function des Kriegsschatzmeisters sich fast ganz auf die Bezahlung der darüber ausgestellten steinernen Diplome beschränkte. Dass man aber das Amt eines Kriegsschatzmeisters Jahrhunderte lang beibehält, um ihn Inschriftensteine bezahlen zu lassen, ist ein sehr bezeichnendes Symptom für die Erbärmlichkeit einer Epoche, welche, ohne sich lächerlich zu dünken, in dem Maskenpompe staatlicher Institutionen einherstolzirt, die einen ernsthaften Inhalt nicht mehr haben. So finden wir in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts einen Strategen mit dem besonderen Titel ἐπὶ τὴν παρασκευήν, der in unseren Inschriften nichts tut, als bei der Beschaffung staatlicher Anatheme mitzuwirken (C. I. A. II 403. 404. 839).

Eine Kriegskasse ist nicht denkbar, ohne das ihr bestimmte Einkünfte zugewiesen wären. Fragen wir, aus welchen Quellen sie in Athen gespeist wurde, so können wir nur Böckhs Auskunft wiederholen (Staatshaush. I S. 247), das für dieselbe die Ueberschüsse der Verwaltung und die Erträge der ausserordentlichen Vermögenssteuern (slogogas) bestimmt waren. Nach der Rede gegen Neaira 4 verordnete ein Gesetz, das im Falle eines Krieges die Ueberschüsse der Verwaltung in die Kriegskasse fließen sollten; wie gefährlich aber den Ansprüchen derselben die concurrirenden der Theorikenkasse waren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zusammengestellt von Hartel, Studien über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen S. 135.

ist namentlich aus den olynthischen Reden des Demosthenes bekannt, und so finden wir auch, dass wahrscheinlich Ol. 107, 2 (350)1) Apollodor ein Psephisma im Rate einbrachte, die Ueberschüsse jenem Gesetze gemäss zu verwenden und sie der Vergnügungskasse zu entziehen. Um so sicherer waren der Kriegskasse die Erträge der elogopal, denn dieselben wurden in Athen niemals anders als für Kriegszwecke ad hoc Eine regelmässige direkte Besteuerung zur Bestreitung der allgemeinen Staatsbedürfnisse kannte man nicht; sie wurde immer als ein Aushilfsmittel angesehen, zu welchem man nur in der Not greifen könne und ist nie etwas anderes als eine Kriegssteuer gewesen: so wird in der Rede gegen Polykles 50 τα στρατιωτικά als ein Synonym von προεισφορά gebraucht. Während nun in allen uns überlieferten Fällen die Erhebung der Eisphora eine ganz ausnahmsweise Massregel ist und je für einmal durch besondere Ausschreibung erfolgt, finden wir doch ein Beispiel, dass die direkte Besteuerung zu einer dauernden Einrichtung gemacht wurde: C. I. A. II 270 werden zwei Metöken unter Anderem dafür belobt, dass sie zu einer für den Bau der Schiffshäuser und des Seearsenals von Ol. 108, 2 — 114, 2 (347-323) in der Höhe von 10 Talenten ausgeschriebenen Eisphora bereitwillig bei-Es ist dies aber genau die Zeit, in welcher uns getragen hatten. durch die Inschrift zu Ehren der Söhne Leukons die Existenz einer von den übrigen Staatseinkünften abgetrennten Kriegskasse bezeugt ist, und wir hoffen, dass es nur der Zusammenstellung dieser Tatsache mit der sonst ganz unerhörten Erhebung einer regelmäßigen Einkommensteuer bedarf, um keinen Zweisel übrig zu lassen, dass diese zu dem Zwecke angeordnet worden ist, um die Kriegskasse von dem schwankenden und unsicheren Ertrage der Ueberschüsse und von der ad hoc anzurufenden Geneigtheit der Bürger zu einer Ausschreibung zu emancipiren und ihr einen stabilen Fonds zu sichern. Dass nicht blos die Metöken, sondern auch die Bürger beisteuern mussten, ist gewiss das bei weitem Wahrscheinlichste; ob die jährlichen 10 Talente nur den von den Metöken aufzubringenden oder den gesammten Betrag darstellen, kann zunächst unsicher scheinen, doch wird zur Entscheidung für die erstere Eventualität die Erwägung den Ausschlag zu geben haben, dass mit den Hasenbauten die Bedürsnisse der Landesverteidigung nicht erschöpft waren und dass die Summe von 10 Talenten zu gering ist, um als die der gesammten Ausschreibung glaublich zu sein. Stimmt man unserer Combination zu, das jene dauernde Eis-

<sup>2)</sup> Vergl. Schäfer Demosth. III, 2 S. 179 f.

phora geschaffen wurde, um der Kriegskasse eine regelmäßige Dotation zuzuführen, so wird man auch zugeben müssen, daß es sehr sonderbar wäre, wenn man diese Kasse mit selbständigen Mitteln ausgestattet hätte, ohne ihre Organisation durch Einrichtung einer selbständigen Verwaltung zu vollenden und wir können daher mit Zuversicht die erste Einsetzung eines Kriegsschatzmeisters in das Anfangsjahr jener Eisphora, also in Ol. 108, 2 (347) verlegen. 1)

Die damaligen Zeitumstände machen es im höchsten Grade glaubhaft, dass man an eine zweckmäsige Organisation der Kriegskasse dachte und eine Erwägung derselben wird unsere Combination auss beste unterstützen. Olynth war eben gefallen, und dies Ereignis hatte die Athener aus ihrer schimpslichen Lethargie ausgerüttelt; die makedonische Gefahr war näher gerückt und man sah ein, dass man die Verteidigungskraft der Stadt heben müsse: man legte zur Herstellung der Mauern und Türme Hand an. 2) Demosthenes war in diesem Jahre Ratsmann, 3) derselbe Demosthenes, der während der Belagerung von Olynth nicht müde geworden war, den Athenern die Notwendigkeit der direkten Besteuerung zu Kriegszwecken ans Herz zu legen; es war dies, verbunden mit der Mahnung, dass die Bürger selbst in den Krieg ziehen sollten, sein mit leidenschaftlicher Eindringlichkeit sortwährend wiederholtes ceterum censeo.4) Der unglückliche Ausgang von

<sup>2)</sup> Dionys von Halikarnass hat uns die allem Anschein nach genau ausgeschriebene Nachricht des Philochoros über die Ol. 110, 2 vor der Schlacht bei Chäronea erfolgte Sistirung des Baues der Schiffshäuser und der Skeuothek aufbewahrt. Sie lautet (Fragm. 135 Müller): Αυσιμαχίδης 'Αχαρνεύς' έπὶ τούτου τὰ μέν έργα τὰ περὶ τοὺς νεωσοίκους καὶ την σχευοθήχην άνεβάλοντο διά τον πόλεμον προς Φίλιππον' τα δε χρήματα έψηγίσαντο πάττ' είναι στρατιωτικά Δημοσθίνους γράψαντος. Aus diesen Worten kann keine Instanz gegen unste Ansicht, dass die zu den Hasenbauten ausgeschriebene Steuer in die Kriegskasse geflossen sei, hergeleitet werden, indem man etwa meinte, der Chronist habe die Geldverwendung zu diesen Bauten und die Verwendung zu militärischen Zwecken in Gegensatz gestellt. Denn dass die Bauten einen militärischen Zweck hatten, liegt auf der Hand; χρήματα στρατωτικά steht hier nicht in der finanztechnischen Bedeutung von «Kriegskasse», sondern das prädicative στρατιωτικά hat den prägnanten Sinn: «zur unmittelbaren Kriegführung dienende. In der äusersten Notlage benutzt man natürlich die Mittel nicht zur weiteren Rüstung, sondern zum Schlagen: die Athener decretirten, dass die bisher für die Kriegsbauten bestimmten wie alle andern verfügbaren Gelder, d. h. vor Allem die sonst in die Theorikenkasse abgeführten, dem jetzt dringendsten Zwecke, der Ausrüstung und Erhaltung des Aufgebotes, dienen sollten. Wären die Baugelder nicht in einem weiteren Sinne auch στρατιωτικά gewesen, so hätte gar nicht gesagt zu werden brauchen, dass die Bauten jetzt verschoben wurden, dann war dieser Ausschub durch die Bestimmung τὰ χρήματα πάντα είται στρατιωτικά selbstverständlich.

<sup>2)</sup> Aeschines 1, 80.

<sup>3)</sup> Aeschines 3, 62.

<sup>4)</sup> Olynth. 2, 31: Λέγω δη πεφάλαιον, πάντας εδσφέρειν άφ' δσων ξπαστος έχει τὸ ίσον, πάντας εξεύναι πατὰ μέρος. Vgl. 1, 6, 19 f. 2, 13, 24, 27, 3, 10, 19, 33 f.

Olynth musste seinen Bestrebungen eine mächtige Unterstützung verleihen, und da er als Ratsmann in die Lage gesetzt war, unmittelbar dafür zu wirken, so wäre es wunderbar, wenn er nicht mit aller Energie dafür eingetreten wäre. So können wir denn die selbständige Organisation und Dotirung der Kriegskasse so auffassen, dass es Demosthenes damals gelang, die Hälfte seines Programms zur Verwirklichung zu führen. Ueber seine Zeit hinaus ist jene Eisphora nicht erhoben worden, sie dauerte so lange das Ringen des attischen Staates um die Selbständigkeit dauerte: das letzte Jahr der Steuer, 323, ist das des lamischen Krieges, auf welchen die Knechtung Athens durch Antipatros, die Aufhebung der Verfassung, die Beseitigung des Demosthenes und der übrigen Patrioten folgte. So ist die Zeit dieser Steuer im Wesentlichen die von Demosthenes' politischer Wirksamkeit, und wir werden seinem Ruhmeskranze als ein neues und nicht das geringste Blatt die Tatsache hinzufügen dürfen, dass es ihm zuerst und ihm allein von allen athenischen Staatsmännern gelungen ist, die Abneigung seiner Mitbürger gegen eine fortlaufende direkte Besteuerung zu überwinden und seiner Vaterstadt dadurch die materielle Grundlage des Widerstandes zu sichern. -

Als die Bewahrer von etwa vorhandenen Schatzreserven hatten wir die Schatzmeister der Göttin kennen gelernt; dass für die laufenden Staatseinkünfte die Kriegskasse nicht als Centralkasse gelten kann, glauben wir gezeigt zu haben. Diese Centralkasse zu führen, kann nur der Vorstand der Verwaltung (ὁ oder οἱ ἐπὶ τῆ διοικήσει) bestimmt gewesen sein und die Verteilung der vorhandenen Mittel an die übrigen Behörden wie eine etwaige Ueberweisung an den Staatsschatz nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Volksbeschlüsse vorzunehmen, muß ihm obgelegen haben. Der Vorsteher der Verwaltung ist der allgemeine Zahlmeister, welcher alles durch die Apodekten eingenommene und zur Ausgabe bestimmte Geld erhält und die einzelnen Kassen damit versorgt ; 1) wollen wir die Analogie moderner Staatseinrichtungen heranziehen, so entspricht der Vorsteher der Verwaltung unserem Finanzminister, während die Apodekten die Generalstaatskasse führen. Irren wir nicht, so ergiebt unsere Darstellung eine in sich völlig glaubhafte und mit den Quellen übereinstimmende Anschauung von den Competenzen der vornehmsten Schatzämter und dem Ineinandergreifen ihrer Funktionen.

<sup>1)</sup> Böckh Staatshaush. d. Ath. I S. 225.

Die Schatzmeister der Göttin scheinen uns in einer weiteren Inschrift, C. I. A. II 612, als Verwalter des Staatsschatzes hervorzutreten, wenn sie nicht etwa hier dem Staate aus dem Tempelschatz ein Darlehen gewähren. Es ist ein Decret der attischen Ritter aus Ol. 120, 2 (299), in welchem dieselben die Schatzmeister dasür beloben, dass sie in Gemeinschaft mit den Hipparchen ihnen die Auszahlung rückständiger Verpflegungsgelder vom Volke erwirkt hatten, 1) Wäre die Unterhaltung der Reiterei, welche durch ihre Teilnahme an den Processionen ja auch dem Cultus diente, ordnungsmässig der Kasse der Göttin zur Last gefallen, so wäre eine Intervention des Volkes nicht nötig gewesen, und somit war in der Zeit unserer Inschrift die Staatskasse gewiss ebenso zu dieser Zahlung verpflichtet, wie es im fünften Jahrhundert sicher der Fall war, da die Schuldurkunde C. I. A. I 188 auch Summen verzeichnet, welche die Tempelkasse dem Staate zu den Ausgaben für die Ritter vorgestreckt hatte. Wir werden uns also als Anlass des Decretes vorzustellen haben, dass die Schatzmeister der Göttin auf Bitte der Hipparchen entweder beim Volke die Ermächtigung nachgesucht hatten, die Rittergelder aus bereiten Beständen des Staatsschatzes zu decken oder dass sie den nötigen Betrag aus dem heiligen Schatze dem Volke vorgeschossen hatten.

Welche Auffassung auch hier vorgezogen werden mag; dass auch nach Euklid die Tempelschätze im Notfall dem bedrängten Staate durch Darlehen zur Hilfe kamen, möchten wir mit Hartel2) daraus schließen, das in einigen Inschriften (C. I. A. II 17. 44. 84. 86) die Kosten für die Urkundenstelen nicht, wie die Regel ist, auf den ταμίας τοῦ δήμου, sondern auf die Schatzmeister der Göttin angewiesen werden, mit dem Zusatze, dass die Zahlung εκ των δέκα ταλάντων erfolgen solle. Bekannt ist die Zeit dieser Inschriften bei 17, der Urkunde des zweiten Bundes aus Ol. 100, 3, und bei 86, welche Böckh (zum C. I. Gr. 87) auf die Zeit zwischen Ol. 101 und 103 bestimmt hat: die Inschriften können demnach sämmtlich nur wenige Jahre auseinander liegen. Es stimmt dieser Umstand vortrefflich zu der an sich wahrscheinlichsten Auffassung dieser zehn Talente, dass sie als der Betrag einer Anleihe aus den Schätzen der Göttin anzusehen sind; dieselbe wurde nicht auf einmal, sondern in der Form entnommen, dass die einzelnen dem Staate erwachsenden Zahlungen unmittelbar auf diese Summe und folglich auf die Schatzmeister der Göttin angewiesen wurden, bis der

<sup>1)</sup> Επειδή οι ταμίαι των της Βεού . . . επεμελήθησαν μετά των Ιππάρχων, όπως αν οι εππεις τόν τε σύτον χομίσωνται παρά του δήμου τον όγειλόμενον αυτοίς.

<sup>2)</sup> Studien über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen S. 131 ff.

ganze Betrag aufgebraucht war. Hartel hat vermutet, dass diese zehn Talente mit denjenigen identisch seien, welche die Metöken von Ol. 108, 2—114, 2 jährlich als Eisphora aufzubringen hatten und die wir als zur Füllung des Kriegsschatzes bestimmt nachgewiesen zu haben glauben. Wenn unser Nachweis überzeugend ist, so macht er die Hartel'sche Ansicht von selbst hinfällig, aber sie läst sich abgesehendavon leicht widerlegen. Hartel muß annehmen, das jene Eisphora für heilige Zwecke erhoben worden sei und in den Tempelschatz flos, was dem Begriffe der Eisphora ganz widersprechend ist, bei welcher der Charakter einer Kriegssteuer immer festgehalten wurde. Ferner stimmen die Zeiten nicht: dass die metökische Eisphora schon zu der Zeit erhoben worden sei, in welcher nach unseren Urkunden die heiligen Schatzmeister aus dem Fonds der zehn Talente zahlten, dasur fehlt jedes Anzeichen.

Wir hatten für unsere Betrachtung die Verhältnisse des fünsten lahrhunderts, wie Kirchhoff sie uns kennen gelehrt hat, als eine sichere Grundlage zum Ausgangspunkt gewählt. Wir haben dies mit Bedacht getan, obwol sich Herr Beloch jüngst im Rheinischen Museum N. F. Bd. 39 S. 43 ff. Mühe gegeben hat, diese Grundlage zu erschüttern. Wir wollen zu diesem Versuche nur Folgendes bemerken. Kirchhoffs Beweisführung beruht darauf, dass schon zu Beginn von Ol. 88, 1 der Schatz von 5000 Talenten verbraucht war, der nach Thukydides II 13 zu Anfang des peloponnesischen Krieges auf der Akropolis als disponibel vorhanden gewesen ist. Nun ist auch nach Beloch der von Kirchhoff auf die Organisation des Staatsschatzes gezogene Schluss «unanfechtbar», wenn diese Prämisse richtig ist; er steht und fällt mit der Behauptung, dass der Schatz im Herbst 428 erschöpst war». Dasür, dass dies der Fall war, führt Kirchhoff die Tatsache an, dass. Ol. 88, 1 zum ersten Male während des Krieges eine Vermögenssteuer ausgeschrieben wurde: dies wäre nicht geschehen, wenn eine Schatzreserve verfügbar gewesen wäre. Dieser Erwägung zeigt sich Beloch nicht zugänglich; ihm ist sie nur ein cemphatischer. Ausruf und so findet er sich berechtigt, Kirchhoffs Prämisse eine durch keine Gründe gestützte Behauptung zu nennen. Dabei verschweigt er, dass Kirchhoff für seine Ansicht noch einen andern Grund beibringt als eine aus der Kenntniss des historischen Materials geschöpfte principielle Betrachtung, die nur für den überzeugend sein kann, der in diesen Dingen zu Hause ist: das Zeugniss des Thukydides III 17. An einer andern Stelle (S. 54 Anm.) erhalten wir dann ganz beiläufig die Versicherung, dass dieses Kapitel «interpolirt» sei, eine Behauptung, der man zwar den Vorwurf der

Emphase nicht machen kann, aber jedenfalls den, dass sie von Herrn Beloch gänzlich unbewiesen gelassen ist. Wir dürfen nun den Spieß einigermaßen umkehren: Herrn Belochs Angriff bliebe zwar nicht stehen, wenn das Kapitel unecht wäre, aber er fällt sicher, wenn es echt ist. Nun ist zwar der Nachweis der Unechtheit früher versucht worden und er hat Zustimmung gefunden, aber er ist von Evidenz weit entsernt, und gründliche Kenner des Historikers haben ihm aufs lebhafteste widersprochen, zuletzt Herbst im Philologus Bd. 42 S. 681 ff. Der Verfasser dieser Zeilen ist fest davon überzeugt, dass kein Andrer wie Thukydides dieses Kapitel geschrieben hat, und was speciell die hier in Betracht kommenden Worte betrifft (τὰ μὲν χρήματα οὖτως ύπαναλώθη τὸ πρῶτον), so sind sie frei von jedem Anstoss: der Ausdruck ὑπαναλίσκειν «allmälig aufzehren» ist völlig passend, und wie Herbst bemerkt, hätte der Interpolator damit eine hier äußerst bezeichnende Zusammensetzung gebraucht, die in der ganzen erhaltenen Literatur nur noch wenige Male vorkommt. Die Gründe für Kirchhoffs Prämisse sind also doch nicht mit so leichter Hand wegzuräumen.

Eine weitere Ausdehnung dieser Polemik wäre ebenso überflüssig wie für den Anlass dieser Zeilen ungeeignet. Wir wollen vielmehr noch darauf ausmerksam machen, dass dieselbe principielle Scheidung und räumliche Vereinigung von heiligen und profanen Schätzen, wie sie Kirchhoff für Athen nachgewiesen hat, sich noch zu Ansang des zweiten Jahrhunderts in Delos findet: der heilige Schatz wird hier von den ἐεροποιοί verwaltet, der profane Staatsschatz von den ταμίαι, die ihn im Apollo-Tempel deponiren. Dei dem engen Zusammenhange zwischen Athen und Delos bietet diese vollständige Analogie eine wertvolle Bestätigung für Kirchhoff's · Auffassung.

<sup>1)</sup> Homolle im Bulletin de corr. hellén. V, p. 85.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

٧.

## · CARL FRICK

Zur Kritik des Joannes Malalas.

|   | • |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| • |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | - |   |   |   |  |
|   |   | · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | , |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

Nachdem Jagic im Archiv für slav. Philologie (B. II S. 4 ff.) die deutschen Gelehrten auf die Wichtigkeit der altslavischen Uebersetzungen des nur im Auszuge<sup>1</sup>) erhaltenen Geschichtswerkes des Joannes Malalas, zugleich unter Hinweis auf die grundlegenden Arbeiten von Obolenski und Popoff<sup>2</sup>), aufmerksam gemacht hatte, unternahm es Carl de Boor, auf Anregung Mommsens und unterstützt von Jagic, den Werth des im Moskauer Codex des Annalisten von Perejaslawl enthaltenen altrussischen Malalastextes an der Hand der vom Fürsten Obolenski mitgetheilten Bruchstücke festzustellen. Seine Prüfung ergab3), «dass die slavische Uebersetzung allerdings zur Herstellung eines besseren griechischen Textes gute Dienste leisten werde, dass dieselbe aber andererseits auch im Vergleich zum edierten griechischen Texte sehr lückenhaft sei, da eben in dem slavischen Texte nicht Malalas übersetzt sei, sondern ein aus ihm gemachter Auszug, der wiederum viele Interpolationen aus dem Bibeltexte und Georgios Hamartolos aufweise.

Noch immer aber fehlt die hülfreiche Hand, welche wenigstens die bei Obolenski und Popoff mitgetheilten Excerpte weiteren Kreisen zugänglich machte. Nur einzelne Fragmente aus dem Werke von Obolenski sind neuerdings von Hermann Haupt4), den seine Studien unabhängig von Jagic auf den Annalisten von Perejaslawl führten, in

<sup>2)</sup> Vergl. C. Müller, F. H. G. V, p. XIV und Mommsen, Hermes VI, p. 380 ff.

<sup>2)</sup> Obolenski, der Annalist von Perejaslawl, erschien im IX. Bande der Chronik der Moskauer Gesellsch. f. Geschichte und Alterthumskunde (russisch, die Bände werden einzeln abgegeben). — Andrej Popoff, Uebersicht der Chronographen russischer Redaktion. 1866, 2 Hefte (ebenfalls russisch, nach Aussage Petersburger Buchhändler vergriffen).

<sup>3)</sup> Hermes XV, p. 235 f.

<sup>4)</sup> Im Hermes XV, p. 232 ff.

griechischer Fassung publiciert worden. Diese freilich sind von höherem Interesse, als bisher bemerkt worden ist.

I.

Weder in dem am Anfange defecten Baroccianus (No. 182) noch in der von Cramer, Anecdota Paris. II p. 231 ff. herausgegebenen Epitome des Malalas findet sich der von Obolenski p. XVII mitgetheilte Prolog der Chronographie. Derselbe lautet folgendermaßen: πάνυ καλὸν ἡγοῦμαι συντόμως διεξέρχεσθαι ἔκαστον κεφάλαιον τῶν ἱστοριῶν, αι ὑπὸ Μωϋσέως τοῦ χρονογράφου καὶ ὑπὸ ᾿Αφρικανοῦ καὶ Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου καὶ Παυσανίου καὶ Διδύμου καὶ Θεοφίλου καὶ Κλήμεντος καὶ Διοδώρου καὶ Δομνίνου καὶ Εὐσταθίου καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων πολυπραγμονησάντων χρονογράφων καὶ ἱστορέων καὶ ποιητῶν [δεδήλωνται καὶ] διηγείσθαι καὶ ἐμοὶ [?] τὰ ἀληθῶς γεγενημένα ) ἐν τῷ μέρει καὶ ἐν τοῖς χρόνοις τῶν βασιλέων [καὶ] εἰς τὰ ὧτά μου εἰσελθόντα, λέγω δή, ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Ζήνωνος καὶ τῶν μετ' αὐτὸν βασιλευσάντων κτλ.

Mit völliger Sicherheit läst sich aus den ausgeschriebenen Worten, wie bereits Haupt bemerkte, die Frage nach der Absassungszeit der Chronographie des Joannes Malalas dahin entscheiden, dass die Regierungsgeschichte des Justinian den Schluss seines Werkes bildete,<sup>2</sup>) und dass er selber ein Zeitgenosse jenes Kaisers und der Vorgänger desselben, Zeno, Anastasius I. und Justinus I., war. Andererseits aber ergiebt sich noch ein weiterer, nicht unerheblicher, Gewinn aus dem slavischen Anecdoton. Augenscheinlich nämlich liegt der Prolog des Malalas, nur in kürzerer Fassung, auch in den Eingangsworten der Excerpte des Codex Paris. 1630 fol. 234 (Müller, F. H. G. IV p. 540) vor. Man urtheile:

Από τῆς ἐκθέσεως Ἰωάννου Αντιοχέως τῆς περὶ χρόνων καὶ κτίσεως κόσμου πονηθείσης, ώς φησιν, ἀπὸ βίβλων Μωσέως, Αφρικανοῦ, Εὐσεβίου, Παππίου καὶ Αιδύμου καὶ ἐτέρων.

Liest man für Παππίου, wie es nothwendig ist, Παυσανίου3), so

<sup>1)</sup> Haupt vermuthet, dass ursprünglich τὰ ἐπ' ἐμοῦ ἀληθῶς γεγενημένα gelesen wurde.
2) Hody, Prolegomena zu Malal. p. XXXVIII ff. der Bonner Ausg., setzte den Malalas ins 9. Jahrh., C. Müller, F. H. G. IV, p. 536, in das Ende des 7. und den Anfang des 8. Jahrh.; dagegen Reiske (Commentar zu Constantin. Porphyr. II, p. 855 der Bonner Ausgabe), Gibbon (History of the decline and fall of the Roman empire, Cap. XL, 806. 11), Dindorf (Vorrede zur Bonner Ausg. des Malal. p. V ff.), Gutschmid (Die Grenze wischen Alterthum und Mittelalter. Grenzboten 1869. 1, p. 330 ff.), Mommsen (Hermes VI, b. 381), Köcher (de Joannis Antiocheni aetate, fontibus, auctoritate. Diss. Bonn. 1871,

 <sup>6</sup> ff.) vertraten die Ansicht, dass Malalas bald nach Justinian sein Werk versast habe.
 3) Ein Schriftsteller namens Παππίας findet sich nirgends erwähnt. Carl Müller

kann kein Zweifel darüber obwalten, dass die Anfangsworte der Pariser Excerpte nichts als eine kürzere Redaction des Prologes der Chronographie des Malalas repräsentieren. Daraus aber folgt dann weiter die in mehrfacher Beziehung wichtige Thatsache, dass jene Excerpte nicht mit Carl Müller dem Joannes von Antiochien, sondern, wie schon Cramer 1) wollte, dem Joannes Malalas zuzuweisen sind. Prüfen wir nun weiter, wie sich der Inhalt der Excerpte selbst zu der hier gegebenen Erklärung stellt, so ergiebt eine Confrontation derselben mit den beglaubigten Vertretern des Malalastextes folgendes Resultat.

Müller Frg. 2 § 2 (a. a. O. p. 540) deckt sich sowohl sachlich als auch dem Wortlaute nach, abgesehen von Kleinigkeiten, die zum Theil auf Schreibversehen beruhen, mit dem Text des Malalasexcerptes bei Cramer, Anecd. Paris. II, p. 231, 20-26.

§ 3-8 = Cramer II, p. 232, 3-28. Die einzige Verschiedenheit besteht darin, dass der Cod. 1630 das Weib des Seth Asorpá nennt, während es im Cramerschen Texte richtiger Aooraju heisst, eine naheliegende Verwechselung, da Açorpá, das Weib Kains, gleich im Folgenden von Malalas namhast gemacht wurde.

\$ 9-13 haben den Malalastext vollständiger bewahrt, als das Excerpt bei Cramer II, p. 232, 29 – 233, 3, wie solgende Gegenüberstellung lehrt:

Cod. Paris. 1630.

Έν τοῖς χρόνοις τούτοις σιμαίραν πυρός έπεμψεν ο θεός έχ τοῦ οἰρανοῦ κατά των όντων εν τη Κελτική χώραν ὑπό τοῦ Θεοῦ, κατέκαυσε χωρα γιγάντων, καὶ έκαυσεν αὐτην | τούς γίγαντας, καὶ εἰς τον Ἡριδανόν 2)

Cramer.

'Ο δὲ Πλούταρχος φησίν ότι σφαίρα πυρός κατενέχθη είς την Κελτικήν

identificierte ihn mit dem in den παρατάξεις σύντομοι χρονικαί (Bonner Ausg. des Codinus p. 175) genannten Hanias, der aber frühestens unter Anastasius I. gelebt haben kann, da er eines Ereignisses aus der Regierungszeit dieses Kaisers gedenkt, mithin schwerlich schon von Malalas benutzt wurde, Noch viel weniger kann an den von Eusebius in seiner Kirchengeschichte mehrfach (II, 15; III, 36, 39) citierten Bischof Papias, einen Schüler des Evangelisten Joannes, gedacht werden, vergl. Kocher a. a. O. p. 28. Dagegen ist der Chronograph Pausanias ein bevorzugter Gewährsmann des Malalas (vergl. p. 38, 15. 197, 17. 203, 22. 204, 2, 8. 248, 15 cd. Bonn.). Auch das übrige Contingent der im Prolog genannten Schriftsteller findet sich bei Malalas citiert: Moses p. 67, 6, Africanus p. 53, 14. 62, 6. 69, 3 u. ö., Eusebius p. 53, 17. 57, 9. 70, 9 u. ö., Didymus p. 81, 8. 86, 17. 166, 22, Clemens p. 34, 10. 228, 18 u. ö., Theophilus p. 29, 4. 59, 17 u. ö., Diodorus p. 54, 13. 68, 10., Domninus p. 88, 16. 142, 19 u. ö., Eustathius p. 399, 3.

<sup>1)</sup> Anecdot. Paris. II, p. 379.

<sup>2)</sup> Konđavov codex, em. Cramer.

καὶ αὖτούς. Καὶ εἰς τὸν Ἡριδανὸν 1) ποταμόν ένεχθείσα ή σφαίρα έσβέσθη. Τοῦτο ἱστοροῦσι τὸ πῦρ,2) καὶ λέγουσι τὸν νἱὸν τοῦ Ἡλίου εἶναι, ὃν Φαέθοντα είπον, πεπτωχότα έχ τοῦ άρματος είς την γην. Καὶ ποιητιχώς μέν ούτω την ίστορίαν συνεγράψατο 'Οβίδιος, άληθέστερον δέ είπεν ὁ Χαιρωνεύς Πλούταρχος. Τούτους ιδόντες οι λοιποι γίγαντες κεραυνοβοληθέντας, έμειναν άπειθείς και δργισθείς ὁ Θεός είπεν. ,,Ού μή καταμείνη τὸ πνευμά μου εν αὐτοῖς διὰ τὸ είναι αὐτούς σάρκας. Τούτους Πείσανδρος, ποιητής Έλλήνων, ωνόμασε δραχοντόποδας, έχ της γης γεννηθέντας, χαὶ τολμήσαντάς τινα κατά των ύψίστων θεϊχών δυνάμεων, ξως το θετον διαφόροις πληγαίς ηνάλωσεν. Σέρβιος 3) είπεν εν βαθεία πεδιάδι διάγοντας εσχημέναι πόλεμον μετά τινων ολχούντων εν ύψηλοις ορεσι, καὶ ταῖς κοιλίαις συρομένους φονευθηναι ύπο των έν τοις ύψηλοις ολχούντων.

ποταμόν ἐνεχθεῖσα ἡ σφαίρα ἐσβέσθη.
τοῦτο τὸ πῦρ ἱστοροῦσιν οἱ Ἑλληνες,
καὶ λέγουσι τὸν νἱὸν τοῦ ἡλίου εἶναι
τὸν Φαέθοντα, πεπτωκότα ἐκ τοῦ
ἄρματος τοῦ ἡλίου εἰς τὴν γῆν. οἱ
δὲ λοιποὶ γίγαντες, ἰδόντες τοὺς ἔξ
αὐτῶν κεραυνωθέντας 4) ἔμειναν
ἀπειθεῖς καὶ ὀργισθεὶς ὁ Θεὸς, εἶπε
πρὸς αὐτοὺς, ,,ὅτι οὐ μὴ καταμείνη
τὸ πνεῦμα μου", καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς
ἐμιμέρεται ἐν τοῖς Μωσαϊκοῖς συγγράμμασιν.

Dass dasjenige, was der Codex 1630 mehr bietet als der Text Cramers, in der That Eigenthum des Malalas sei und nicht fremder Zusatz, beweist auch noch serner die Erwähnung des Servius, eines Schriftstellers, der zu den hervorragendsten Gewährsmännern des Malalas gehört zu haben scheint, vergl. Bonn. Ausg. p. 162, 14. 181, 2; Gelzer, Sextus Julius Africanus p. 229 u. 245.

Wäre die Chronik des Logotheten Symeon bereits vollständig ediert, so würde sich vermuthlich noch Genaueres feststellen lassen. Wenigstens scheinen die von C. Müller aus dem Cod. Paris. 1762 fol. 22

<sup>1)</sup> Ἰορδάνην codex, em. Müller.

<sup>2)</sup> Unnötig erscheint Müllers Zusatz of Ellinvec.

<sup>3)</sup> Zionios cod., em. Cramer.

<sup>4)</sup> zpavoθέντας cod., em. Cramer.

ausgeschriebenen Worte dieser Chronik auf Malalas als Quelle zurückzugehen: ἢ ὡς Σέρβιος ἱστορεῖ, ὅτι πόλεμον ἔχοντες μετά τινων οἰκούντων ἐν ὑψηλοῖς, εἶτα χεροὶ [καὶ ποσὶ add. mgo] καὶ κοιλίαις ὡς δράκοντες κατ' αὐτῶν ἀνέρποντες, ὑψ' ὧν καὶ πολλοὶ πολλάκις ἄνωθεν ἀνηροῦντο βαλλόμενοι, δρακοντόποδες ἐκέκληντο.

Auch § 14 (Müller p. 540) bietet mehrere brauchbare Erweiterungen des Malalastextes bei Cramer II, p. 233, 4—11.

Cod. Paris. 1630.

Τότε εγένετο Νώε, ανθρωπος αγαπώμενος υπό του Θεου, και έγένειο ό χαταχλισμός, χαθώς έν τοις Βιβλίοις ψέρεται. Έτη ἀπὸ ᾿Αδάμ ξως τοῦ κατακλυσμοῦ βανβ'. δε τῷ χβ΄ ἔτει τῆς ζωῆς αὐτοῦ έξηλθε Νώε από της χιβωτού, καὶ πάσα ψυχή τοῦ γένους αὐτοῦ. Καὶ μετά τὸ παύσασθαι τον κατακλισμον εκάθισεν ή κιβωτός, ώς μέν Πέργαμος συνεγράψαιο, έν τοις όρεσι Άραρατ ιής Ιλοιδίας έπαρχίας, ής μητρόπολις ή 'Απάμεια ' ώς δὲ 'Ιώσηπος καὶ άλλοι, έν τοτς όρεσι Άραρατ της 'Αρμενίας μεταξύ Πάρθων καὶ 'Αρμενίων ['Α]διαβηνῶν.

Cramer.

Καὶ ἐγένειο ἄνθρωπος ἀγαπώμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὀνόματι Νῶε καὶ ἐποίησε Θεοῦ προστάξει κιβωτὸν, καὶ εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ νἱοὶ αὐτοῦ πάντες, καὶ ἐκ τῶν θηρίων καὶ ἐρπετῶν καὶ πετεινῶν. καὶ ἐγένειο ὁ καιακλυσμὸς ἡμέρας —, καὶ ἀπέθανε πᾶσα σὰρξ ἔχοισα πνεῦμα ζωῆς. Ἐγένειο δὲ ἀπὸ ᾿Αδὰμ ἔως ιοῦ κατακλυσμοῦ ἔιη¹) βηηβ΄, καὶ γενεαὶ ι΄. μετὰ δὲ τὸ παῦσαι τὸν κατακλυσμὸν, εὐρέθη ἡ κιβωτὸς εἰς τὰ ὅρη ᾿Αραρὰτ τῆς Πισωδίας, καὶ ἔστιν ἐν αὐτῷ ξύλα ἔως ιοῦ νῦν.

§ 15 des cod. Paris. 1630 stimmt wortlich mit Cramer II, p. 233, 12—15, nur dass in letzterer Version die Worte καὶ ἐν τοῖς ἔδασι ἔθεντο αὐτὰ νήχεσθαι hinter πρῶτοι ἐποίησαν πλοῖα schlen. Ferner giebt der Codex 1630 die in der Handschrist Cramers nicht mehr vorhandene Zahl der von der Sundsluth bis zum Thurmbau verslossenen Jahre το΄, doch sicherlich ebensalls nicht richtig.

In § 16 weicht namentlich der Anfang vom Cramerschen Texte (p. 233, 16—27) ab. Der Cod. 1630 schreibt dem Cainan die Abfassung der Astronomie zu, Cramers Epitome dagegen dem Arphaxad. Außerdem berust der Codex 1630 sich für seine Angaben zweimal auf die Autorität des Josephus. Die betreffende Stelle liest man in Joseph. Arch. I, 2, 3, und das Citat fand sich schon bei Malalas, wie überhaupt der Cod. 1630 gegenüber dem Cramerschen Texte wieder

<sup>1)</sup> ēres cod., em. Cramer.

die vollständigere und richtigere Redaction vertritt. Dies ergiebt eine Vergleichung des Parallelberichtes der Chronik des Georgios Monachos, deren erster Theil bekanntlich große Verwandtschaft mit Malalas aufweist, wenn derselbe auch kaum mit Chilmeadus und anderen als ein reiner Auszug aus diesem anzusehen sein dürfte.¹) Auch dieser Bericht nämlich (Bonner Ausg. des Malal. p. 6, 16—20) nennt den Cainan, nicht den Arphaxad, als Verfasser der Astronomie und citiert ebenso, wie der Cod. 1630, den Josephus als Quelle. Endlich hat auch der verwandte Bericht des Cedrenus I p. 16, 11—16 das Citat aus Josephus bewahrt.

§ 17 enthält, abgesehen von Cramer II p. 233, 30—32, die einzigen, bis jetzt aufgebrachten Trümmer des von Malalas seinem Werke eingefügten διαμερισμός τῆς γῆς. Nach den Untersuchungen von Gutschmid im Rh. Mus. 1858 p. 378 (Beiblatt) läfst der klägliche Zustand der Ueberlieferung wenigstens soviel erkennen, daß die in derselben vertretene Recension derjenigen des Syncellus (Cedrenus), des Logotheten und des Barhebraeus am nächsten steht.

Die großen Fragmente 4 und 6 bei Müller p. 541 ff., welche die Berichte über die assyrischen, italischen und ägyptischen Götterkönige enthalten, stimmen meist bis auf den Wortlaut genau mit den anderweitig erhaltenen Relationen des Malalastextes, doch bieten sie auch einige willkommene Ergänzungen desselben. Folgende Uebersicht zeigt dies:

```
Frg. 4 § I = Cramer II, p. 233, 32-234, 3 u. 7—10.

§ 2 = Cramer p. 234, 10-17.

§ 3 = Cramer p. 234, 18-20.
```

§ 4 enthält einzelnes, was man in dem entsprechenden Passus bei Cramer p. 234, 20—35 vermisst, doch findet sich das Plus in den Malalasexcerpten des Chron. pasch. p. 65, 16—19 und p. 66, 11—13.

§ 5 und § 6 = Cramer p. 234, 35—235, 16. Zu bemerken ist, daß in beiden Relationen, ebenso wie auch in dem Excerpt des Chron. pasch. p. 66, 20, Belos mit einer Regierungszeit von 2 Jahren ausgestattet ist. Ebendeshalb aber wird man auch die Aenderung Carl Müllers von  $\beta'$  in  $\xi\beta'$  nicht gut heißen können.

```
Frg. 6 § 1 = Cramer p. 235, 24 - 34.

§ 2 = Cramer p. 235, 35 - 236, 4.

§ 3 = Cramer p. 236, 9-13.
```

<sup>1)</sup> Hiersur möge namentlich auf einen Punkt ausmerksam gemacht werden: Georgios Monachos übergeht, ebenso wie Joannes Antiochenus, in der assyrischen Königsreihe den bei Malalas zwischen Picus und Ninus vorhandenen Belos (s. Bonn. Ausg. des Malal. p. 18, 7).

§ 4 stimmt im ganzen mit Cramer p. 236, 13 - 20, doch nennt der Cod. Paris. 1630 allein die Mutter des Hermes-Faunus, Μαιάς ή Ἰκαλιχή. Cedrenus I, p. 32, 11 hat den Namen zwar ebenfalls, aber er schöpft an jener Stelle bestimmt nicht aus Malalas, sondern aus einem verwandten Berichte, vermuthlich dem des Joannes von Antiochien (vergl. Gelzer, Africanus p. 75).

55 = Cramer p. 236, 21-237, 1.

§ 6 handelt über Herakles, den Sohn des Zeus-Picus und der Alkmene, und bildet eine nicht unerhebliche Erweiterung unseres Malalastextes, denn in den übrigen Versionen desselben finden sich nur zwei kurze Andeutungen der im Cod. 1630 bewahrten Erzählung, eine nämlich im Oxforder Malalas p. 34, 15 f. ed. Bonn.: 'Ο δὲ προειρημένος Πίπος ὁ καὶ Ζειις ἐν τοῖς ἀνωιέμοις χρόνοις ἔσχε μετὰ τὸν Έρμην καὶ τὸν Ἡρακλέα καὶ ἄλλον κτλ. (vergl. auch Malal. p. 161), die andere in der Epitome des Chron. pasch. p. 69, 7 - 8: ὁ αὐτὸς Πίπος ό καὶ Ζεύς ἔσχε μετά τὸν Ερμην καὶ Ἡρακλέα καὶ μετ' ἐκεῖνον κτλ.

§ 7 = Cramer p. 237, 2-9 u. Chron. pasch. p. 82, 1-4.

58 = Malal. p. 23, I - 24, 18.

9 = Malal. p. 24, 19-25, 6.

§ 10, 11 u. 12 = Malal. p. 25, 18-27, 14. Cramer II, p. 237, 10-238, 20. Chron. pasch. p. 84, 15 — 86, 13.

§ 13 enthält einiges Selbständige gegenuber den Relationen des Mal. p. 27, 15-18 und des Chron. pasch. p. 86, 14-17.

Cod. Paris. 1630.

Μετά Σώστριν έβασίλευσε τών Αλγυπιίων Φαραώ ὁ καὶ Καραχώ, άφ' οὐ οἱ τῶν Αλγιπτίων δυνάσται την έπωνυμίαν έλαβον Φαραώ. Malalas.

'Ο δε Σώστρις βασιλεύς μετά την νίκην καταλαβών την Λίγιπ- 'καιαλαβών την Λίτον τελευιά και έβασί- γυπιον τελευιά, και λευσε μετ' αὐτὸν τῆς τών Αλγυπιίων χώρας Φαραώ ο και Μαραχώ χαλούμενος. Καὶ έχ τοῦ αὐιοῦ γένους ἐβασίλευσαν Αλγυπιίων οἱ λοι-

Chron, pasch.

'() δὲ Σέσωστρις βασιλεύς μετά την νίκην - έβασίλευσεν μετ' αὐτον τῆς τῶν Αλγυπτίων χώρας Φαραώ ό καὶ Νάχωο καλούμενος, καὶ έχ τοῦ αὐτοῦ γένοις έβασίλευσαν Αλγυπιίων οἱ λοιποί.

14 = Malal. p. 28, 1-29, 17.

515 = Malal. p. 30, 4 - 31, 8; 40, 2. Cramer II, p. 238, 21-31.Chron. pasch. p. 76, 11-77, 18.

5.16 = Malal. p. 32, 1—12. Cramer p. 239, 13—24.

```
§ 17 = Malal. p. 34, 6—10.

§ 18 = Malal. p. 34, 10—17; 35, 5—37, 16.

§ 18* = Malal. p. 38, 1—16.

§ 19 = Malal. p. 38, 17—39,5.

§ 20 = Malal. p. 39, 5—9. Chron. pasch. 73, 21—74, 3.
```

Ein glücklicher Zusall ist es, dass sich für die im Vorhergehenden detaillierten Fragmente 4 und 6 die Parallelberichte des Joannes Antiochenus in den Excerpta Salmasiana und περὶ ἀρετῆς, sowie in einigen von C. Müller und Gelzer gleichfalls dem joanneischen Geschichtswerke zugewiesenen Artikeln des Suidas erhalten haben. Da ersehen wir denn, dass der joanneische Bericht nicht unerheblich 1) von demjenigen des Cod. 1630 abweicht, wenn es sich auch andererseits zeigt, dass Joannes Antiochenus in der Hauptsache dem Malalas gesolgt Zur Erklärung der Abweichungen brauchen wir jetzt nicht mehr zu der Annahme einer Doppelredaktion dieses Theiles des joanneischen Geschichtswerkes unsere Zuflucht zn nehmen, sondern es bebestätigt sich durch dieselben vielmehr aufs beste der von Gutschmid3) aufgestellte Satz, Joannes habe in der Weise den Malalas ausgeschrieben, dass er unter Beseitigung der gröbsten Irrthümer dessen Angaben aus anderweitigen Quellen ergänzte. Für den Bericht über die Götterkönige scheint er zur Controle die Chronik des Africanus herangezogen

Frg. 8, § 1—5 (Müller p. 545) enthält nichts, was sich nicht in dem entsprechenden, übrigens weit ausführlicheren Passus des Oxforder Malalas p. 45, 11—52, 17 findet. Nur die Tochter des Nycteus heißt im Cod. Paris. 1630  $K\alpha\lambda\lambda i\delta\eta\eta$ , was jedoch unzweiselhast nach dem Baroccianus in  $\Delta r \iota i\delta\eta\eta$  zu verbessern ist.

Im Cod. Paris. 1630 schliesst sich an Frg. 8 zunächst die Ueber-

r) Man vergl. darüber im Allgemeinen die Ausführungen von Gelzer, Africanus p. 69-83. Hervorheben wollen wir hier nur einen Hauptpunkt: Malalas kennt als älteste assyrische Könige den Kronos — Zeus — Belus — Ninus — Thuras, Joannes Antiochenus dagegen hat in richtiger Kritik den Belus ausgemerzt

<sup>2)</sup> Die Uebereinstimmung ist zum Theil wörtlich, so z. B. in dem Bericht über Herakles, den Sohn des Zeus und der Alkmene. Hier zeigt Joannes Antiochenus (Excerpta περὶ ἀρετῆς ed. Vales. p. 778) nur in ein paar Kleinigkeiten Verschiedenheit von Malalas (Cod. Paris, 1630, p. 543 Müller): statt δορὰν λέοντος φοροῦντα schreibt er δορὰν φέροντα, und ferner ἄχρι θανάτου statt μέχρι θανάτου. Da sich diese beiden Eigenthümlichkeiten auch in der Parallelversion des Cedrenus p. 33, 1—16 wiederfinden, so ist zu vermuthen, das dieselbe aus Joannes von Antiochien stammt, um so mehr, da auch aus sonstigen Gründen (Gelzer a. a. O. p. 75) wahrscheinlich ist, das Malalas hier nicht die Quelle des Cedrenus war.

<sup>3)</sup> Grenzboten 1869, p. 330 ff.

schrift Λόγος δεύτερος. Dies stimmt insofern mit Malalas, als dasjenige, was im Cod. Paris. auf die Ueberschrift unmittelbar folgt, allerdings dem zweiten Buche der Chronographie desselben angehört. Bald aber reihen sich dann weiter daran Excerpte aus dem III. und IV. Buche, ohne dass dies besonders angemerkt wäre, serner stammen auch die der Ueberschrift unmittelbar vorausgehenden Excerpte ebenfalls schon aus dem II. Buche¹) des Malalas, und wir werden somit jene Ueberschrift nicht als aus der Quelle des Eclogarius entnommen, sondern als eine erst von ihm sür seine Excerpte gewählte Eintheilung anzusehen haben. Uebrigens enthält der § 1 dieses Λόγος δεύτερος nichts, was man nicht bereits bei Malal. p. 53, 15—56, 3 und bei Cramer II, p. 239, 25—240, 11 liest.

Frg. 9 (Müller p. 546 Anmerkung) bildet wieder eine Erganzung zu Malal, p. 57 f. und der Epitome Cramers II, p. 240, 12-20. Die beiden letzteren nämlich erzählen nur die Wanderung des Abraham aus Ur2) in Chaldaa nach Carrhae in Mesopotamien, übergehen dagegen die Uebersiedelung desselben von Carrhae nach Palästina. Diese nun berichtet der Cod. Parisinus, begeht dabei allerdings den Fehler, dass er Carrhae einen Berg in Chaldaea nennt. Den Grund dieses Fehlers aber können wir noch aus Joannes von Antiochien erkennen, dessen erhaltener Parallelbericht (Excerpta de virt. p. 778 ed. Vales = Müller Frg. 8) sich gleichfalls eng an Malalas anschließt. Dort finden sich nämlich die Worte des Malalas noch in richtiger Fassung: ἀνεχώρησεν ἀπὸ Καδόων όρων Χαλδαίων της μέσης των ποταμών χώρας και ώκησεν κτλ.3), während der Cod. 1630 ἀνεχώρησεν ἀπὸ Καξξιών (em. Müller, Καρών cod.), ο έστιν όρος Χαλδαίας, καὶ ώκησεν κτλ. bietet. Es ist klar, dass entweder der Eclogarius des Cod. 1630 die Verwechselung von ögos und ögos beging, oder dass bereits in seinem Malalasexemplar ὅρων in ὅροις verderbt war. — Die Schlussworte unseres Fragmentes: Καὶ εἰσίν ἀπὸ τοῦ zατακλισμού ξως Άβρααμ έτη γψμε' stehen auch bei Malalas p. 58, 19, nur ist die Zahl dort in σψμε' verderbt.

Frg. 11, \$ 1 deckt sich mit Cramer II, p. 240, 20—33 und Malal. p. 57, 10—58, 10, doch sehlt bei letzterem der Ansang: Ἰορδάνης δὲ ποταμός οὕτω λέγεται διὰ τὸ συμμίγνυσθαι δύο ἄμα, Ἰόρ τε καὶ Δάνην.

<sup>1)</sup> Die Ueberschrift des II. Buches ist freilich im Baroccianus verloren gegangen, doch begann dasselbe bestimmt mit p. 22 ed. Bonn. (Vergl. die Note von Dindorf.)

<sup>2)</sup> Ur wird zwar nicht ausdrücklich genannt, vergl. jedoch die ähnliche Version bei Cedrenus p. 48.

<sup>3)</sup> Aus Joannes Antiochenus stammt auch der gleichlautende Bericht des Suidas v. Zegovy.

Es ist um so weniger Grund, diese Worte dem Malalas abzusprechen, da sich dieselben genau so bei Suidas v. 'Ioodáry; finden, während die Fassung des Joannes Antiochenus (Frg. 10 Müller) ein wenig divergiert.

- 5 2 sehlt ebensalls in den erhaltenen Auszügen des Malalas, sindet sich aber wörtlich bei Suidas v. Σερούχ (durch Vermittlung des Joannes Antiochenus).
- § 3 bildet eine brauchbare Ergänzung zu Malal. p. 58, 14-59, 4 und Cramer II, p. 240, 33-241, 5.
  - 54 = Cramer II, p. 241, 6—15 und Malal. p. 59, 5—7; 61, 3—4.
- § 5 enthält Mehreres, was bei Malal. p. 61, 15-21; 66, 20-67, 7 fehlt.

Frg. 13 § I = Malal. p. 61, 22-62, 6.

5 = Malal. p. 62, 6-63, 3.

5 3 = Malal. p. 69, 3-4.

54 = Malal. p. 69, 19 - 70, 10.

§ 5 und 6 haben einiges Selbständige neben Malal. p. 70, 14-72, 15.

57 = Cramer II, p. 241, 27 - 242, 25.

Frg. 15 § 1—3 stimmt im ganzen mit der Erzählung des Malalas p. 76, 10—79, 17, bietet jedoch auch Einiges, was sich dort nicht findet.

\$4 = Malal. p. 79, 20-21.

Die in § 5 aufgezählten Richter sind in den übrigen Malalasauszügen nur zum Theil genannt: Gedeon bei Cramer II, p. 241, 27 und Malal. p. 72, 16, Samson bei Malal. p. 81, 16.

Von Frg. 17 findet sich nur einiges bei Malal. p. 86, 19; 90, 9; 91, 1; 143, 4—15.

Frg. 20 berichtigt den Irrthum in der sonst übereinstimmenden Erzählung des Oxforder Malalas (p. 81, 17—83, 16), das Lapathus König von Aegypten gewesen sei: er herrschte vielmehr ἐν τῆ τῶν Ἑλλήνων χώρα.

2.

In der Moskauer Handschrift des altslavischen Malalas folgt auf die Schlusworte des VII. Buches (Bonner Ausg. p. 191, 5) eine umfangreiche, 30 Blätter füllende Darstellung der Lebensgeschichte Alexanders des Großen, welche Obolenski für Einschaltung des Uebersetzers aus einem «Alexanderbuche» erklärte, Haupt 1) dagegen dem Malalas selbst als Eigenthum vindicieren möchte. Haupt beruft sich für seine Annahme auf die Schlusworte jener Alexanderepisode, welche ihm einerseits mit

<sup>1)</sup> Hermes XV, p. 233 f.

einer Stelle des Oxforder Malalas (p. 195, 15), andererseits mit den aus Malalas stammenden Angaben des Chronicon paschale (p. 321 ed. Bonn.) übereinzustimmen scheinen. Eine Gegenüberstellung beider Texte wird lehren, wie weit die Ansicht Haupts Berechtigung hat.

Obolenski p. XXXV. έξησε δε ό 'Αλέξανδρος έτη λβ καί βάρων έθνη κβ΄ καὶ Ελλήνων  $qv\lambda\dot{\alpha}\varsigma$   $\delta'$ . 1)  $\xi x \tau \iota \sigma \varepsilon$   $\delta \dot{\epsilon}$ πόλιν 'Αλεξάνδρειαν την εν Αλγύπτω<sup>2</sup>), 'Αλεξάνδρειαν την χρατούσαν, Αλεξάνδοειαν την εν Σχυθία, 'Αλεξάνδρειαν την επί τοῦ Κρουπίδος ποταμοῦ, 'Αλεξάνδρειαν την επί Τρωάδος, 'Αλεξάνδρειαν την εν Βαβυλωνία. έπὶ τοῦ Τίγριδος ποιαμοῦ, 'Αλεξάνδοειαν την έπὶ Μεσαγγουδίστου. 'Αλεξάνδοειαν την έπι της Κυπερίας, 'Αλεξάνδρειαν την έπι των ίππικων ; κεσαλών, 'Αλεξάνδρειαν την επί Πώρου. Έγεννήθη δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος μηνὶ 🖟 laνουαρίω είς νεομηνίαν ανα- ι λλεξανδρειαν την επὶ Τριμάδος. δύοντος τοῦ ἡλίου χτλ.

Malalas p. 195, 15—18.

εξησε δε ο αθτος Αλέξανδρος έτη **έβίω ούτως από κ΄ ετών ηρξατο λς΄, εβασίλεισε δε ύποτάξας τ**ά βασιλεύειν και έτη ιβ΄ επολέμησεν. πάντα έτη ιζ, ο δε πύλεμος αὐτοῦ Πολεμών δε ενίκησε και υπέταξε βας- Εκρατησεν έτη 3', υπέιαξε δε βαςβάρων έθνη κβ΄, Έλλήνων φυλάς ιγ΄, καὶ έκτισε πύλεις αθτός καὶ οί μετ' αὐιοῦ πολλάς.

> Chron. pasch. p. 321, 6ff. ' Αλέξανδρος έπτισε πόλεις ιβ', ών αί προσηγορίαι αίται.

> λλεξάνδρειαν την παρά Πεντάπολιν, πρότερον Χεττοῦν καλουμένην, Μέματως οὐσαν ξμπόριον. 'Αλεξάνδρειαν την πρός Λίγυπτον.

'Αλεξάνδοειαν την πρός 'Αρπαν.

'Αλεξάνδρειαν την Καβίωσαν.

Αλεξάνδρειαν την καὶ Σκυθίαν έν Αλγαίοις.

΄ Άλεξάνδοειαν την έπὶ Πώρφ. λλεξάνδρειαν την περί Κυπρίδος ποταμόν.

τέλλοντος του ήλιου, ἀπέθανε Αλεξάνδρειαν την επί Βαβιλώνος. δε μηνί αποιλλίω είς νεομηνίαν 'Αλεξάνδρειαν την επί Μεσασγαγές. 'Αλεξάνδρειαν την έπὶ Πέρσας. Αλεξάνθρειαν την Κάσον.

<sup>2)</sup> Richtiger liest man 10' im Moskauer Synodalcodex No. 280, welcher ebenfalls eine altslavische Malalasübersetzung enthält, die im Uebrigen ganz mit den von Obolenski mitgetheilten Excerpten übereinstimmt.

<sup>2)</sup> Nach 'Al. την εν Αιγέπτω nennt der Synodalcodex das 'Αλεξάνθρεια πρὸς "Αρπαν des Chronicon pasch., welches in der andern Handschrift jedenfalls nur durch Versehen ausgefallen ist. Ebenso wurde ursprunglich für 'Aλεξάνθρειαν την έν Βαβυλωνία έπὶ τοῦ Τίγοιδος ποταμοῦ wohl gelesen 'Αλεξάνδρειαν την έν Βαβυλωνία, 'Αλεξάνδρειαν την ini του Tiyosoos ποταμού (vergl. Pseudo-Callisth. III, 35 ed. Muller). So kommt auch die übliche Zwölfzahl der Städte heraus,

Man kann ohne große Mühe erkennen, daß die beiden Versionen doch nur scheinbar identisch sind. Denn nach Malalas lebte Alexander 36 Jahre, dagegen nach der slavischen Ueberlieferung 32 Jahre, nach Malalas regierte er 17 Jahre und führte von diesen wiederum 9 Jahre Krieg, während er nach dem Slaven 12 Jahre regierte und kriegte. Ferner unterwarf er nach Malalas 13 hellenische Völkerschaften, dagegen nach dem slavischen Uebersetzer 14. Endlich weicht doch auch der Städtekatalog des Slaven in einem erheblichen Punkte von demjenigen des Chronicon paschale ab, indem letzteres das Åλ. ἡ ἐπὶ Τίγριδος ποταμοῦ nicht bietet, dafür aber das beim Slaven fehlende Åλ. ἡ παρὰ Πεντάπολιν nennt.

Das sind Abweichungen, die sich nicht durch die Annahme von Schreibfehlern erklären lassen. Vielmehr haben dieselben in letzter Instanz ihren Grund in der Benutzung verschiedener Recensionen des Pseudo-Callisthenes, der gemeinsamen Quelle des Malalas sowohl wie der Alexandergeschichte der Moskauer Handschriften.

Schon Jagic im Archiv f. slav. Philologie a. a. O. erkannte, dass der slavische Bericht der durch den Codex C (bei Müller) vertretenen Recension des Pseudo-Callisthenes nahe verwandt sei. In der That genügt es, zum Beweise hierfür den einfachen Wortlaut jener Recension beizubringen:

Pseudo-Callisth. III, 35 (p. 151 Müller) "Εζησεν ὁ ᾿Αλέξανδρος ἔτη τριάκοντα δύο · ἐβίωσε δὲ οὕτως · ἀπὸ εἴκοσιν ἐτῶν ἐβασίλευσεν ἔτη ιβ΄ ἐν τῆ περιγεία [πολεμῶν δὲ ἐνίκησεν. 'Υπέταξε δὲ βάρβαρα ἔθνη κβ΄ · Ἑλλήνων δὲ φυλὰς ιδ΄.]¹) "Εκτισε δὲ πόλεις δώδεκα ταύτας. α΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν κατ' Αἴγυπτον. β΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐν ᾿Ορπη οὐσαν. γ΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν εἰς Κράτιστον. δ΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐν ∑κυθία τῆ γῆ. ε΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ Κρηπίδος ποταμοῦ. ς΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ Τρωάδος. ζ΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ Τρωάδος. ζ΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ Τρωάδος. ζ΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ Τοῦ Πώρω. ια΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ Βουκεφάλω ἵππω. ι΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ τοῦ Πώρω. ια΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ Τίγριδος ποταμοῦ. ιβ΄ ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐπὶ Μεσεγγίστα. [Εγεννήθη μὲν ὁ ᾿Αλεξανδρος μηνὸς Ἰαννουαρίου νεομηνία, ἀνατολῆς οὕσης τοῦ ἡλίου ἐτελεύτησε δὲ μηνὸς ᾿Απριλλίου νεομηνία, δύσεως οῦσης τοῦ ἡλίου κτλ.]²)

Nicht so klar liegt die Sache in Bezug auf Malalas, da der Codex A,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die eingeklammerten Worte habe ich aus der von Müller in den Text gesetzten, verwandten Recension hinzugefügt.

<sup>2)</sup> Die in Klammern geschlossenen Worte sind wieder aus dem Texte Müllers beigefügt.

mit welchem die von ihm befolgte Recension Aehnlichkeit zeigt, gerade mehrfache Corruptelen aufweist. Dagegen tritt hier nun zum Glück ein bisher noch gänzlich unbeachtet gebliebener Bericht ein, welchen die zuerst von Scaliger unter dem Titel Excerpta Latina Babari und neuerdings in authentischer Form von A. Schöne (Eusebi Chron. I, Appendix VI) edierte, alexandrinische Chronographie bewahrt hat. Ich lasse zunächst den Text (p. 34a. Schöne) nebst Retroversion folgen:

Vixit autem Alexander annos XXXVI Regnauit quidem annos XVII sic. Pugnavit enim annos VIIII usque dum factus est annorum XXVIII Illos autem alios octo annos uixit in pace et securitate subiugauit autem gentes barbaras XXII et Grecorum tribus XIII Condidit autem Alexander civitates XII

Qui usque nunc inhabitantur
Alexandriam qui in pentapolim
Alexandriam qui in Aegyptum
Alexandrium qui ad arpam
Alexandriam qui cabiosum
Alexandriam Scythiam in Egeis
Alexandriam qui in poro
Alexandriam qui super Cypridum
fluuium
Alexandriam qui in Troada
Alexandriam qui in Babylonia

Alexandriam qui in Babylonia
Alexandriam qui in mesas gyges
Alexandriam qui in Persida
Alexandriam fortissimam et mortuus est.

Εζησε δὲ ᾿Λλέξανδοος ἔτη λς΄. Ἐρασίλεισε μὲν ἔτη ιζ΄, οὕτως. Ἐπολέμησε γὰο ἔτη ઝ΄, μέχως οὖ ἐγένετο ἐτῶν κη΄, τὰ δὲ ἄλλα η΄ ἔτη ἔζησεν ἐν εἰρήνη καὶ ἀμεριμνία. Ὑπέζειξε δὲ βαρβάρων ἔὐνη κβ΄ καὶ Ἑλλήνων ψιλάς ιγ΄. Ἐκτισε δὲ ᾿Λλέξανδρος πόλεις ιβ΄, αῖτινες μέχρι τοῦ νῦν κατοικοῦνται.

'Αλεξάνδρειαν την είς Πεντάπολιν
'Αλεξάνδρειαν την είς Αϊγυπιον
'Αλεξάνδρειαν την είς Αϊγυπιον
'Αλεξάνδρειαν την πρὸς 'Αρπαν
'Αλεξάνδρειαν την Καβίωσαν
'Αλεξάνδρειαν Σκυθίαν εν Αίγαίοις
'Αλεξάνδρειαν την εν Πώρφ.
'Αλεξάνδρειαν την επὶ Κυπρίδος ποταμοῦ
'Αλεξάνδρειαν την εἰς Τρφάδα
'Αλεξάνδρειαν την εἰς Μεσασγυγές
'Αλεξάνδρειαν την εἰς Περσίδα
'Αλεξάνδρειαν την εἰς Περσίδα
'Αλεξάνδρειαν την εἰς Περσίδα
'Αλεξάνδρειαν την Κράτιστον, καὶ ἀπέθανεν.

Es soll an einem andern Orte ausführlich bewiesen werden, daß das griechische Original der Excerpta Barbari etwa in der Zeit des Malalas eine Ueberarbeitung erfahren hat, deren Urheber zwar kaum den Malalas selbst, wohl aber eine auch von jenem benutzte Quelle zur Ergänzung seiner Vorlage verwandte. Jedenfalls ist die Uebereinstimmung zwischen dem Berichte des Barbarus einerseits und demjenigen des Oxforder Malalas sowie des Chronicon paschale anderer-

seits so genau, dass dadurch die Textüberlieserung des ursprünglichen Malalas genügend gesichert erscheint. 1)

Dann aber kann die Alexandergeschichte der Moskauer Handschriften nicht in der Chronographie des Malalas gestanden haben, vielmehr wird man annehmen müssen, dass der altslavische Uebersetzer erst dadurch, dass er bei Malalas den Pseudo-Callisthenes benutzt fand, veranlasst wurde, auf diesen selbst zurückzugreifen, nun aber zufällig nicht an die von Masalas ausgeschriebene Recension des Cod. A (Müller), sondern diejenige des Cod. C gerieth, die er dann auch da vorzog, wo er den Text des Malalas hatte. Weiter endlich wird man jedenfalls schließen dürfen, dass Malalas die Alexandergeschichte nicht in dem Umfang, wie sie sich beim Altslaven findet, in sein Geschichtswerk aufgenommen hatte. Denn was hätte letzteren sonst bewegen können, auf Pseudo-Callisthenes zurückzugreifen? Dagegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich in dem ursprünglichen Texte des Malalas über Alexanders Leben aus Pseudo-Callisthenes noch dies oder jenes Stück vorfand, welches die erhaltenen Auszüge nicht bieten. So z. B. mag wohl das Testament Alexanders, wie es sich in den Excerpta Barbari p. 33b findet, auch bei Malalas gestanden haben.

<sup>1)</sup> Der Text des Codex A (bei Müller p. 151) dürste demnach folgendermaßen herzustellen sein: Ἐβίωσε μὲν οὖν ᾿Αλέξανδρος ἔτη λ[ζ΄], ἀπὸ εθ΄ (cod. εε) ἐτῶν ἀρξάμενος πολεμεῖν ἐπολέμησεν ἔτη θ΄ (cod. εζ΄), μέχρις χ[η΄] γεγένηται, τὰ θὲ ἄλλα [η΄] ἐν εἰρήνη καὶ ἀμεριμνία καὶ εὐηροσύνη ἔζησεν. Ὑπέταξεν ἔθνη βαρβάρων κβ΄, Ἑλλήνων εγ΄ (cod. ε΄). Ἐκτισε πόλεις εβ΄ (cod. εγ΄), αἵτινες μέχρι τοῦ νῦν κατοκοῦνται κτλ. Auch das sich anschließende Städteverzeichniß ist lückenhast; es sind nur acht Städte genannt.

VI.

# KONRAD TRIEBER

Kritische Beiträge zu Africanus.

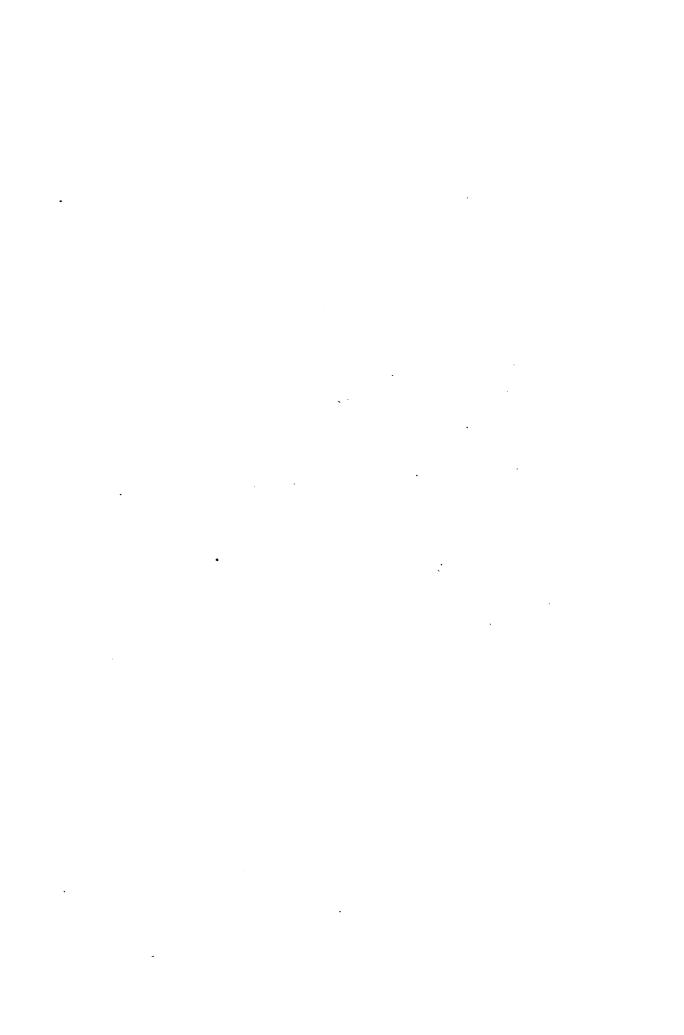

Die spartanische Königsliste ist für die ältesten Zeiten nach der Bemerkung des trefflichen Joh. Brandis<sup>1</sup>) so wichtig, dass es kaum einer Entschuldigung bedarf, wenn dieselbe hier von Neuem<sup>2</sup>) zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht und womöglich zum Abschluss gebracht wird.

Nachdem Eusebius im Chronicon 3) die Liste Apollodors mit den Worten Diodors wiedergegeben hat, läst er seine eigene abweichende solgen. Peinlich wird man überrascht, wenn man am Schlusse 4) eben dieselbe Bemerkung liest, welche sich bei Apollodor 5) findet und dort zutrifft, dass das zehnte Jahr des Alcamenes mit dem ersten Jahr der ersten Olympiade zusammensalle. Denn bei Eusebius trifft sie nicht zu, sondern es fällt thatsächlich erst das letzte Jahr des Alcamenes in Ol. I, I, wie er es selbst im Canon ganz augenscheinlich vor aller Welt darthut.

| Die verbesserte Liste des Apollodor: |              |           | Eusebius und Hieronymus <sup>6</sup> ): |           |  |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|--|
| 1. Eurypon                           | 42           | 1103—1062 | 42                                      | 1101—1060 |  |
| 2. Agis                              | <i>31</i> 7) | 1061—1031 | 1                                       | 1059      |  |
| 3. Echestratus                       | 35           | 1030—996  | 35 <sup>8</sup> )                       | 1058—1024 |  |

<sup>1)</sup> Brandis, de temp. Graec. antiqu. rat. Bonn 1857, p. 26 f.

<sup>2)</sup> Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1877, 319 ff.

<sup>3)</sup> Eus. chr. I, p. 221 ff. Schoene.

<sup>4)</sup> Eus. 1. c. p. 225, 4: «Alcamenes annos xxxvii, cujus anno x. prima olympias constituta est.»

<sup>5)</sup> Apollod. nach Diod. bei Eus. l. c. p. 223, 13: «hujus (Alcamenis) regni anno X. contigit constitutio olympiadis primae».

<sup>6)</sup> Im Canon beginnt Eusebius a. A. 916 (was bei ihm dem J. 1100, bei Hieronymus dem J. 1101 entspricht) und endet mit a. A. 1240.

<sup>7)</sup> So emendirt Clinton, Fast, Hell. I, 332, A. v. Gutschmid zu Euseb. chr. p. 223 N. 2 und L. v. Ranke, Weltgesch. I, 2, 299 A. Sie nehmen eine Verderbnis von 44 in 4 an. Die Zahl 1 sucht trotzdem H. Gelzer, Africanus I, 143 A. 3 aufrecht zu halten.

<sup>8)</sup> Im Chronicon ist die Zahl 3.5 der Hs. N nicht in den Text aufgenommen worden, obwohl sie durch den Canon sanktionirt ist. Die übrigen Hss. haben 37.

| Die verbesserte | Liste des | Apollodor: ` | Eusebius u | ınd Hieronymus: |
|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------------|
| 4. Labotas      | 37        | 995—959      | 37         | 1023—987        |
| 5. Doryssus     | 29        | 958-930      | 29         | 986—958         |
| 6. Agesilaus    | 44        | 929—886      | 44         | 957—914         |
| 7. Archelaus    | 60        | 885—826      | 60         | 913—854         |
| 8. Teleclus     | 40        | 825—786      | 40         | 853—814         |
| 9. Alcamenes    | 38        | 785748       | 37         | 813-777         |
| 10tes J. des A  | lcam.     | 776          | 325        |                 |

Statt der 356 J. des Apollodor erhält Eusebius somit durch die Verkürzung der Regierungsjahre des Agis (1 statt 31) und Alcamenes (37 statt 38) nur 325 J. als Gesammtzahl. Dass Eusebius selbst diese Kürzungen nicht vorgenommen habe, geht daraus hervor, dass die Excerpta lat. barb. 1) gleichfalls die 325 J. haben. Nach ihnen regieren die spartanischen Könige vom 20ten J. des Saul bis zum Iten J. des Achaz, in welchem die erste Olympiade stattgesunden hat. Dieser Ansatz der ersten Olympiade weist indessen auf Africanus als auf ihren Ursprung hin. 2)

Zur Gewissheit wird aber diese Schlussfolgerung durch die Nachricht des Malalas 3) erhoben, dass Africanus in der That 325 J. für die Herrschaft der spartanischen Könige sestgesetzt habe. Somit ist die Zeit ihrer Regierung nach Africanus a. m. 4201—4725 (= 1101—777 a. Chr.), also ganz wie bei Eusebius.

Daher dürste die ursprüngliche Liste des Africanus in folgender Weise4) herzustellen sein:

| I. | Eurystheus  | 42         | 1101 |
|----|-------------|------------|------|
| 2. | Agis        | 2          | 1059 |
| 3. | Echestratus | 3 <i>4</i> | 1057 |

<sup>1)</sup> Exc. lat. barb. tab. 42ab: eregnaverunt et Lacedemonii per annos CCCXXV et defecerunt in prima olympiade, quae facta est sub Achaz regem Judae ....anno vicesimo Sahul initiaverunt Lacedemoniorum reges et defecerunt in anno primo Achaz.»

Cedrenus p. 215, 23 Bonn. hat 325 J. ebenso wie das χρονογραφ. συντ. p. 88.

<sup>2)</sup> Scaliger, animadv. in Euseb. p. 692.

<sup>3)</sup> Malal. IV p. 37 A: εβασίλευσε τῶν Λακεδαιμονίων πρῶτος Εθουσθεὸς ἔτη μβ΄, καὶ ἄλλοι βασιλεῖς μετ' αὐτὸν η' ὁμοῦ εβασίλευσαν ἔτη σμς' καὶ ὁ 'Λλκαμένης ἔτη λζ'. καὶ κατέσχεν ἡ βασιλεία Λακεδαιμονίων τὰ πάντα ἔτη τκε', ως 'Λφρικανὸς ὁ σοφώτατος συνεγράψατο.

<sup>4)</sup> Die Gelzer'sche Liste l. c. p. 148 f. weicht schon deshalb ganz ab, weil er sie 1095 a. Chr. beginnen lässt.

```
4. Labotas
                             1023
                  37
 5. Doryssus
                             986
                  29
6. Agesilaus
                   ó
   καὶ Μενέλαος
                 44
                             957
7. Archelaus
                 60
                             913
 8. Teleclus
                  40
                             853
9. Alcamenes
                  37 I)
                             813-777.
                 325
10. Automedus
                 25
```

Den märchenhaften König Cemenelaus hat, wie Scaliger andeutet, der unwissende Verfasser der Excerpta lat. barb. wohl aus einem ursprünglichen ᾿Αγησίλαος ὁ oder ἢ καὶ Μενέλαος in die Welt gesetzt. Dieser gab ihm auch 30 Regierungsjahre, weil er das ὁ oder ἢ für eine Zahl gehalten zu haben scheint. Doch kennt auch Malalas 8 Könige zwischen Eurystheus und Alcamenes. Vom letzten Könige Automedus meinen die Meisten, er sei mit dem letzten korinthischen Könige Automenes verwechselt; Unger²) nimmt an, es sei Aristodemus, der Vater des Eurystheus, nachträglich hinein geschwärzt worden; Carl Müller³) dagegen glaubt, es habe ursprünglich dagestanden: Ἦλααμένης κζ, αὐτόσε λζ κε (i. e. κετιαι). Das hätte der unwissende Scribent für Αὐτόμεδος κε΄ gelesen, wie er denn auch in der attischen Liste aus διὰ βίου einen König Diabeus gemacht habe. Allein so scharfsinnig dies auch klingt, es entspricht nicht der Wahrheit, wie sich bald zeigen wird.

Dass Africanus selbst diese Reduzirung der Gesammtjahre des Apollodor vorgenommen habe, ist von vornherein wenig glaublich. Da sich aber an anderer Stelle4) bereits ergeben hat, dass Clemens Alexandrinus schon davon Kenntnis hatte und sie falsch verwerthete, so kommt uns B. G. Niebuhr5) mit seiner Behauptung zu Hilfe, dass Clemens, Tatian und Theophilus schwerlich den Berossus, vielleicht aber auch nicht mehr den Apollodor, im Original vor sich gehabt haben. Eusebius wenigstens kennt ihn an unserer Stelle nur aus Diodor. So gewinnt es denn den Anschein, als ob entweder ein verhängnisvoller

<sup>2)</sup> Der Text bietet nur 27 J. Die Verbesserung ist aus Malalas herübergenommen.

<sup>2)</sup> Unger, Chronol. des Manetho Berl, 1867.

<sup>3)</sup> Müller, F. H. G. V, 2, p. XXXVII.

<sup>4)</sup> Nachr. d. K. G. d. W. Gött. l. c. p. 323 f. Clem. Alex. str. I p. 327 A = Apollod. fr. 74.

<sup>5)</sup> Niebuhr, kl. Schrift. I, 187 in der über alles Lob erhabenen Abhandlung «Historischer Gewinn aus der armenischen Uebers, der Chronik des Eusebius.»

Schreibsehler sich in die ältesten Handschriften des Diodor eingeschlichen, oder als ob Diodor selbst vielleicht in seiner gewöhnlichen Fahrlässigkeit dem Agis 30 J. genommen habe. Bei dem gedankenlosen Arbeiten der späteren Chronographen wurde dieser Fehler nicht blos übersehen, sondern sogar für neue Ansätze zu Grunde gelegt. Dies ging bei Eusebius so weit, dass er in seiner Chronik ganz im Widerspruch mit seiner eigenen Liste (im Canon und in der Chronik) in das 10te J. des Alcamenes die erste Olympiade setzte, offenbar blos, weil es im Diodor gradeso zu lesen war. Und vielleicht schrieb er den ganzen Abschnitt gar nicht aus Diodor, sondern aus Africanus ab.

Eine ähnliche Verschiebung und Verkürzung der Zahlen erlebt man in der korinthischen Königsliste nochmals bei Eusebius. Obwohl er die Liste des Diodor überliefert<sup>1</sup>), die ihrem ganzen Inhalte nach auf Apollodor zurückzuführen ist, so hat er selbst in der Chronik sowohl als im Canon<sup>2</sup>) wiederum eine ganz abweichende.

| •            |                    | _          |                    |
|--------------|--------------------|------------|--------------------|
|              | Apollodor          | Euseb.     | Sync. 3)           |
| 1. Aletes    | 38                 | 3 <i>5</i> | 38                 |
| 2. Ixion     | 38                 | 37         | 38                 |
| 3. Agelas    | 37                 | 37         | <b>3</b> 5         |
| 4. Prymnes   | 35                 | im U       | ebrige <b>n</b>    |
| 5. Bacchis   | 35                 | wie        | e bei              |
| 6. Agelas    | 30                 | Apo        | llo <b>d</b> or    |
| 7. Eudemu    | s 25               |            |                    |
| 8. Aristom   | edes 35            |            |                    |
| 9. Agemon    | 16                 |            |                    |
| 10. Alexand  | er 25              |            |                    |
| 11. Telestes | 12                 |            |                    |
| 12. Autome   | nes I              | ·          |                    |
|              | $\overline{(327)}$ | (323)      | $\overline{(325)}$ |
|              |                    |            |                    |

Als Summe nennt Diodor mit Einschluss der jährlichen Prytanen, die 90 J. regieren, 417 J.4), was genau zu den 327 J. der Könige stimmt. Ferner beginnt nach Diodor die Tyrannis des Kypselos 447 J. nach der dorischen Wanderung. 5) Es ist nun die Frage, ob Apollodor

<sup>1)</sup> Diod. bei Euseb. l. c. p. 219 ff. (= Sync. p. 179 B.C.D w. p. 180 A.B).

<sup>2)</sup> Euseb. l. c. p. 221, 18 ff. und canon a. A. 917—1239 (Hieron. 916—1238).

<sup>3)</sup> Sync. p. 180Bf. 185Df. Aehnlich Malal. p. 90, 14 Bonn., wo aber 323 für 313 gu lesen ist.

<sup>4)</sup> Diod. bei Sync. p. 180 B: μεθ' ους ενιαύσιοι πρυτάνεις έτη ζ'. όμου υιζ'.

<sup>5)</sup> Diod. ibid. p. 179 C: μετά δε την τούτου (Aletae) τελευτην ο πρεσβύτατος αεί

30 J. zwischen der Rückkehr der Herakliden und dem ersten König Aletes, oder erst zwischen den jährlichen Prytanen und Kypselos angenommen habe. K. O. Müller und J. Brandis<sup>1</sup>) sind für die erste Annahme, und dafür spricht der Wortlaut des Diodor, der von einer ununterbrochenen Reihenfolge von Königen und Prytanen aus dem Geschlechte der Bacchiaden bis auf Kypselos wiederholt und ausdrücklich redet.

Folgendes wäre das Schema des Apollodor mit Einschluss der Tyrannen:

| Dorische Wanderung |          | 1103      |
|--------------------|----------|-----------|
| Könige in Korinth  | 327 J.   | 1073-747  |
| jährliche Prytanen | 90 J.    | 746657    |
| Kypselos           | 30 J.    | 656 - 627 |
| Periander          | 40¹/2 J. | 626-586   |
| Psamminit          | 3 J.     | 585—583.  |

Allein der unbekannte Verfasser der ἐκλογὴ ἱστοφιῶν schliest sich zwar durchgängig genau an die Jahreszahlen des Apollodor an, wie im Jahre der Zerstörung Trojas, der dorischen Wanderung, des Nelidenzuges²), giebt aber für die spartanischen und korinthischen Könige 327 J., und, was das Wichtigste ist, läst beide in demselben Jahre beginnen und aufhören: 3) καὶ βασιλείνουσε Λακεδαιμόνιοι μετὰ τὸ ὀγδοηκοστὸν ἔτος τῆς Ἰλίου ἀλώσεως των πρώτος ἄρχει Ἐρεχθειὸς (lies Εὐρυσθεύς) ἐπὶ ἔτη μβ΄, καὶ παραπέμπει τὴν βασιλείαν μέχρις ᾿λλκαμένους τοῦ ἐσχάτον, ἐφ΄ οὖ ἡ πρώτη ᾿Ολυμπιὰς ἤχθη. καὶ βασιλείς μὲν γεγόνασι τὸν ἀριθμὸν ἐννέα. ἔτη δὲ αὐτῶν τκζ΄. συνακμάζει δὲ καὶ ἡ Κορινθίων βασιλεία Λακεδαίμοσε κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐπισμείσα. ὧν πρῶτος ἐβασίλευσεν ᾿λλήτης ἔτη λη΄. καὶ ἀποπέμπει τὴν βασιλείαν μέχρις Λὐτομένους. καὶ γίνονται βασιλείς τὸν ἀριθμὸν δώδεκα. ἔτη δὲ αὐτῶν τκζ΄. ἰσα τοῖς Λακεδαίμοσε καὶ ἀρχὴν καὶ τέλος ἐνέγκαντες.

Wenn in diesem Berichte zwar genau gesagt ist, dass unter Alcamenes die erste Olympias geseiert wurde, trotzdem aber die

τῶν ἐπγόνων ἐβασίλευσε μέχοι τῆς Κυψέλου τυραννίδος, ἥτις τῆς καθόδου τῶν 'Ηρακλειδῶν ὑστερεῖ ἔτεσι υμζ. = Eus. l. c. p. 219, 30: «quae Heraclidarum irruptione annis CCCCXLVII posterior (erat)». p. 180 $^{11}$ : ἐξ αὐτῶν δὲ (sc. Βακχιδῶν) ἔνα κατ' ἐνιαυτὸν ἡροῦντο πρύταννν, δς τὴν τοῦ βασιλέως εἰχε τάξιν, ἐπὶ ἔτη ζ΄, μέχοι τῆς Κυψέλου τυραννίδος, ὡς' ῆς κατελύθησαν.

<sup>1)</sup> Müller, Dor. I, 88 N. I. Brandis l. c. p. 23; H. Gelzer l. c. p. 147 hat sich dagegen für die zweite Annahme erklärt.

<sup>2)</sup> Troja wird a. m. 4325 = 1183 a. Ch. zerstört, Cramer Anecd. Paris. II p. 197, 1. 221, 28; dorische Wanderung 4405 = 1103 p. 227, 20; Zug der Neliden 140 J. nach Troja p. 228, 32.

<sup>3)</sup> ibid, p. 228, 16 ff.

Gesammtsumme aller spartanischen Könige nur 327 J. beträgt, so würde daraus folgen, dass der Verfasser seine Nachrichten ebenfalls aus einem Texte des Diodor entnommen hat, der jenen alten Zahlenfehler bei K. Agis enthielt. Freilich kommen auf diese Weise gar nur 326 J., und nicht 327 J., heraus.

Dass diese Vermuthung nicht ohne Grund ist, dafür zeugt der Umstand, dass der Versasser der ἐκλογὴ ἱστοριῶν bei der Bestimmung der Lebenszeit des Homer der Meinung des Diodor beitritt, 1) obwohl sie doch schon von Crates 2) vertreten worden war, im Uebrigen aber einen anderen Geschichtsschreiber nicht zu nennen pflegt.

Es geht daraus hervor, dass dieser Fehler der Diodorischen Handschriften oder vielleicht gar des Diodor selbst die zweite verhängnissvolle Folge gehabt hat, dass die Späteren seit jener Zeit die spartanische und korinthische Königsliste mehr oder weniger eng mit einander verknüpften.

Africanus 3) giebt nämlich den korinthischen Königen 323 J.; sie beginnen im 2ten J. des Eurystheus und enden im 15ten (richtiger 16.) J. des Joatham. Hieronymus und Eusebius folgen ihm in der Summe der Jahre, jener sogar auch in dem Jahre des Eurystheus, während dieser schon mit dem 1ten J. desselben einsetzt. Bei allen diesen hören die Könige in Korinth ein bis zwei Jahre vor der ersten Olympiade auf.

Bei Syncellus fällt sowohl der Anfang als das Ende Beider in dasselbe Jahr, a. m. 4423 = 1079 a. Chr. und 4745 = Ol. 5, 4. Dies ergiebt zwar nur eine Dauer von je 323 J., allein es müßten deren nach der Summe der einzelnen Regierungsjahre 325 sein, so daß sie erst Ol. 6, 2 hätten aufhören müssen. Dieser seltsame Fehler kommt daher, daß Syncellus sich beim 6ten K. Agelas scheinbar unabsichtlich im J. d. W. um drei Jahre irrt, und vom 8ten K. Aristomedes an stets zwei Jahre weniger verrechnet.4) Dies geschieht in folgender Weise:

| 5. Bacchis | 35 | a. m. | 4569 |       |      |
|------------|----|-------|------|-------|------|
| 6. Agelas  | 30 |       | 4601 | statt | 4604 |
| 7. Eudemus | 25 |       | 4631 |       | 4634 |

 <sup>1) 1.</sup> c. p. 227, 26: οὐ μὴν ἡμεῖς γε συγκατατιθέμεθα, καθώς Διόδωρος ἀποδείκνυσι, τοῦτον (sc. "Ομηρον) πρό τῆς "Ηρακλειδών καθόδου τετελευτηκότα.

<sup>2)</sup> Crates bei Sync. p. 180D, wo Alfr. Schoene zu Euseb. chr. II, p. 58 περικρατήσεντα in περὶ Κράτητα schön emendirt, und zwar auf Grund der Parallelstelle des Eusebius zu a. A. 914, in der Crates genannt wird.

<sup>3)</sup> Exc. lat. barb. tab. 42 b. 43 a.

<sup>4)</sup> Sync. p. 180 C. 185 D. 186 E.

| 8. Aristomedes | 35 | 4657 statt | 4659         |
|----------------|----|------------|--------------|
| 9. Agemon      | 16 | 4692 •     | 469 <b>4</b> |
| u. s. w.       |    |            |              |
| 12. Automenes  | I  | 4745       | 4747         |

Dies Alles kann um so weniger Zufall sein, als Syncellus in der spartanischen Liste von demselben a. m. 4423 ausgeht, sich aber merkwürdiger Weise wiederum beim 6. König Agesilaus um 3 J. irrt, 1) indem er ihm nur 41 J. verrechnet, obwohl er ihm nach den beiden Haupthandschriften, besonders aber B., 44 J. zuweist. Dieser Irrthum setzt sich dann in folgender Weise fort:

| 6. | Agesilaus | 44 J. | a. m. 4567   |       |      |
|----|-----------|-------|--------------|-------|------|
| 7. | Archelaus | 60    | 4608         | statt | 4611 |
| 8. | Teleclus  | 40    | 467 <i>0</i> | •     | 4671 |
| Q. | Alcamenes | 37    | 4709         | •     | 4711 |

Er schliest damit, dass in Sparta der erste Ephor eingesetzt wurde. Kurz daraus aber bemerkt er am Schlusse der korinthischen Liste, dass die spartanischen und korinthischen Könige bis zur Begründung der Prytanie (und selbstverständlich der Ephorie) je 350 J. geherrscht haben.

Derselbe Widerspruch besteht bei Eusebius: Zu Ol. 1, 1 heist es: hucusque Lacedaemoniorum leges dominatae sunt per annos CCCL, wobei leges offenbar mit reges verwechselt sind. Trotzdem setzt er unter Ol. 5, 4 ausdrücklich die Entstehung der Ephorie an, und Hieronymus spricht gerade bei dieser Gelegenheit von 350 J. Dabei werden sonst bis zum Tode des Alcamenes 325 J. angegeben und im Canon so verrechnet, das Alcamenes Ol. 1, 1 aushört.

Selbstverständlich haben Eusebius und Syncellus ihre seltsamen Widersprüche aus Africanus übernommen. Denn die Excerpta lat. barb. berichten in der That am Anfang, dass die spartanischen Könige 325 J. bis zur ersten Olympiade regiert haben, schließen aber mit der Notiz, dass das Königthum nach 350 J. ausgehört habe.

Joh. Brandis 3) meint zwar, nach der Rechnung des Apollodor kämen bis zum Tode des Alcamenes 350 J. heraus. Indessen abgesehen davon, das hier von der Liste des Africanus die Rede ist,

<sup>1)</sup> Sync. p. 185 C.

<sup>2)</sup> Sync. p. 186 A: οἱ Λακεδαιμονίων βασιλεῖς καὶ οἱ Κορινθίων ἔως τοῦδε τοῦ χρόνου διήρκεσαν ἔτη τν'. μεθ' οἔς ἐνιαύσιοι πρυτάνεις. Ετ fügt hinzu: ως μέν τινες, ἐπὶ Λἰσχύλου ἄρχοντος καὶ τῆς πρώτης ὁλυμπιάδος, ως δὲ ἔτεροι, μετὰ ταῦτα, ως πρόκειται.

<sup>3)</sup> Brandis l, c. p. 30. Ihm folgt H. Gelzer l, c. p. 142.

musste er vorher erst die 38 J. des Alcamenes in 32 verändern, um diese Zahl zu erhalten, was doch nicht angeht.

Kurz, es handelt sich hier um zwei verschiedene Fragen: erstens, woher kommt der Wirrwarr von 325 und 350 J.? Und zweitens, wie passt das seltsame Jahr Ol. 5, 4 dazu, das Eusebius und Syncellus haben?

Um mit der Beantwortung der zweiten Frage zu beginnen, so ist bei Hieronymus<sup>1</sup>) Ol. 5, 4 das erste Jahr des K. Achaz, welches eben bei Africanus mit der ersten Olympiade zusammenfällt. Das Jahr Ol. 5, 4 = 757 ist demnach nur eine Uebertragung der ersten Olympiade des Africanus in das System des Eusebius. Syncellus hat jedoch dieses Jahr blindlings von Eusebius übernommen. Denn nicht a. m. 4745, sondern 4750 ist bei ihm<sup>2</sup>) das erste Jahr des Achaz.

Und wie verhält es sich nun mit der ersten Frage? Diese betrifft Africanus allein, und die Excerpta lat. barb. geben denn auch die Lösung. In ihrer spartanischen Königsliste, welche 325 J. bis auf Alcamenes zählt, fügen dieselben hinter diesen König noch den sonst völlig unbekannten König Automedus mit 25 J. an, mit dem Niemand was anzufangen weiß. Allein mit diesen 25 J. erreicht Africanus wirklich 350 J. So fällt denn dieser Automedus durchaus nicht den Excerpta lat. barb. zur Last, sondern er passt trefflich zum System des Africanus. Woher er ihn genommen hat, wissen die Götter.

Was kann aber Africanus damit bezweckt haben? Automedus würde nach ihm 776—52 a. Chr. regieren. Das Jahr 752/1 oder Ol. 7, 1 ist aber bei Africanus das Jahr der Gründung Roms.3) Indem Africanus mit diesem Jahre zugleich den Ursprung der Ephorie verband, leitete ihn offenbar die nationale griechische Eitelkeit, den Beginn des Königthums in Rom und die Abschaffung desselben in Sparta mit einander zu verknüpfen. In demselben Jahre, da Roms erster König Rom erbaute, sollte das Königthum in Sparta aufhören.

<sup>1)</sup> Bei Euseb. ist es Ol, 6, 1.

<sup>2)</sup> Sync. p. 199 C.

<sup>3)</sup> Nach Lydus, de mag. I, I muss Africanus die Gründung Roms Ol. 7, 11 setzen. Daselbst heist es, dass nach Africanus, Castor und Eusebius von der Ankunst des Aeneas bis zur Gründung Roms 417 J. verslossen sind. Nun setzt Eusebius nach dem Vorgange des Africanus die Eroberung Trojas 1181. Ferner ist bekannt, dass Eusebius die Gründung Roms gleichfalls Ol. 7, 1 annimmt. Er rechnet auch chron. p. 291, 5 von Aeneas bis Romulus 427 J. nach der Hs. N., da er den Aeneas drei J. nach dem Falle Trojas in Latium landen lässt. Dies wird wohl auch Africanus gethan haben. Es ergeben sich somit sur Africanus 427 J., welche Zahl denn auch bei Lydus herzustellen ist. (Die drei Jahre hat übrigens schon Diodor bei Euseb. chron. p. 283, 29 ff. und bei Sync. p. 194 °C).

Das Verfahren des Africanus ist einer kurzen Besprechung werth. Er zuerst ist es wiederum, der von einer Abschaffung des Königthums und dessen Ersatz durch die Ephorie etwas weiß. Denn alle seine Vorgänger berichten nur, daß das Königthum neben dieser Behörde noch weiter bestand, was auch den geschichtlichen Thatsachen entspricht. Einige sogar führen die Macht der Ephorie auf Chilon zurück. Jedenfalls steht fest, daß sie noch unter König Kleomenes eine sehr untergeordnete Rolle spielte. Es soll hier ganz davon abgesehen werden, daß Gewährsmänner wie Herodot 1) und Xenophon 2) ihren Ursprung von Lycurg herleiten, und daß Aristoteles 3) für Theopomp eintritt.

Africanus benutzt somit, um kurz das Resultat zusammenzufassen, einen Text- oder Schreibfehler des Diodor, um darauf eine spartanische Königsliste zu konstruiren, die seinen nationalen Hirngespinnsten am besten zu entsprechen schien. Dass er die spartanische am passendsten für seine Zwecke hielt, lag an der großen Bedeutung, die ihr Eratosthenes und Apollodor für die Zeitrechnung vor den Olympiaden verliehen hatten.

<sup>1)</sup> Herod. I, 65.

<sup>2)</sup> Xenoph. de reg. Lac. 8, 1 ff.

<sup>3)</sup> Aristot. pol. viii (V), 9, 1 (13132 26).

|   | , |  |     |  |
|---|---|--|-----|--|
|   |   |  |     |  |
|   | • |  | · · |  |
| • | • |  | •   |  |
|   |   |  |     |  |
|   | · |  |     |  |
|   |   |  |     |  |
|   |   |  |     |  |

## VII.

# LUDWIG JEEP

Zur Geschichte Constantin des Grossen.

| • |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   | · |   |  |
|   |   | : |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

An die berüchtigte Vision des Kaisers Constantinus, welche uns sein Biograph Eusebius Vit. Constant. I, 28 erzählt hat, glaubt heutzutage natürlich kein Mensch mehr, wenn selbiger Schriftsteller auch hinzufügt, dass der Kaiser ihm die Geschichte selbst erzählt und sogar durch einen Eid bestätigt habe. Es muß auch dem wunderseligsten Leser aller Glaube benommen werden, wenn er darauf hingewiesen wird, dass Eusebius hist. eccl. IX, 9, wo er über dieselben geschichtlichen Ereignisse handelt, wie Vit. Const. l. c., nichts von einer derartigen Vision weiß. Nichts desto weniger ist jene Stelle von ihm insofern als authentisch anerkannt worden, als er ganze Theile derselben später wörtlich in der Vita Constantini l. c. wiederholt hat. Visionsgeschichte wurde außerdem nach der Angabe des Eusebius ihm erst von Constantin erzählt μακροίς εστερον χρόνοις ότε ήξιώθη της αὐτοῦ γνώσεως τε καὶ ὁμιλίας. Außerdem kann von einem so wichtigen Ereignisse nichts bekannt gewesen sein; denn sonst hätte es Eusebius sicherlich gewußt, zumal er seit der Synode von Nicaea mit dem Hofe in Beziehung stand. Ja Lactantius de mortibus persecutt. cap. 44, welcher vor 314 schrieb, mithin den Ereignissen, welche sich unter Maxentius abspielten, zu welcher Zeit die Vision stattgefunden haben soll, von allen Quellen am nächsten steht, weiß von der ganzen Angelegenheit offenbar auch gar nichts, wiewohl er gerade speciell Constantins göttliche Mission hervorhebt. Er sagt 'Commonitus est in quiete Constantinus, ut coeleste signum dei notaret in scutis atque ita proelium committeret.' Das klingt ganz anders als Euseb. vit. Const. I, 28 άμφὶ μεσημβρινάς ήλιου ώρας ήδη της ήμερας άποχλινούσης αὐτοῖς όφθαλμοίς ίδετν έζη εν αὐτῷ οὐρανῷ ὑπερκείμενον τοῦ ἡλίου σταυροῦ τρόπαιον έχ φωτός συνιστάμενον γραφήν τε αὐτῷ συνῆφθαι λέγουσαν 'τούτῳ νίκα'. θάμβος δ' επί τῷ θεάματι κρατήσαι αὐτόν τε καὶ τὸ στρατιωτικόν ἄπαν,

ο δή στελλομένω ποι πορείαν, συνείπετο τε καὶ θεωρον εγίνετο θαύματος. Sehr auffallend ist es ferner, dass diese Geschichte erst nach dem Tode Constantin des Großen an das Tageslicht kam; denn bekanntlich ist die Vita Constantini nach dem Tode dieses Kaisers abgefasst worden. Eusebius stand damals bereits Mitte der siebenziger Jahre und unmittelbar vor seinem Tode. Die ganze Schrift über das Leben Constantin des Großen ist von einem Geiste durchweht, der wenig geeignet ist, für die Glaubwürdigkeit neuer, nicht auch sonst bekannter Thatsachen Betreffs des Christenthums Constantin des Großen und der damit zusammenhängenden Dinge bei objectiv urtheilenden Lesern zu wirken. Eusebius ist so blind von der Inspiration seines Heiligen überzeugt, so vernarrt in die Anschauung, dass Constantin von Ansang an auf göttliche Eingebung gehandelt habe, dass es sehr wohl möglich ist, dass dieser Schriftsteller in seinen schwächeren Jahren, ohne direct fälschen zu wollen, in der angegebenen Richtung Mittheilungen von Ereignissen machte, die eines vollkommen realen Hintergrundes entbehrten und nur in seiner Phantasie existirten. Wir brauchen da, meine ich, gar nicht an die geringe Verlässlichkeit Constantinischer Eide, wie Burckhardt wollte, zu denken, zumal man über diesen Punkt denn doch auch anders denken kann.

Die Nachrichten aber, welche nach Eusebius in alle, auch die spätesten Quellen, über die Vision des Constantin übergegangen sind, stammen alle aus Eusebius selbst, wie ich genauer in meinen Quellenuntersuchungen zu den Griechischen Kirchenhistorikern, Leipzig 1884, p. 140 ff. (vgl. dazu ibid. p. 86 ff.) ausgeführt habe. Diese späteren Zeugnisse haben also gar keinen selbständigen Werth.

Wenn nun auch aus Gründen des gesunden Menschenverstandes, wie aus Gründen historischer Kritik die Vision des Constantin als beseitigt zu erachten ist, so hängen mit der Ueberlieferung derselben doch einige Nachrichten zusammen, die bis jetzt nicht vollkommen aufgeklärt worden sind.

Die erste hierher gehörende Nachricht findet sich zuerst gleichfalls Euseb. hist. eccles. IX, 9. Es wird daselbst erzählt, das Constantin nach seinem Siege über Maxentius und nach seinem Einzuge in Rom besohlen habe αὐτίχα τοῦ σωτηρίου τρόπαιου πάθους ὑπὸ χεῖρα ἰδίας εἰχόνος ἀνατεθήναι. Dann fügt der Schriftsteller noch hinzu καὶ δὴ τὸ σωτήριου τοῦ σταυροῦ σημεῖου ἐπὶ τῆ δεξιᾳ κατέχουτα αὐτὸυ ἐν τῷ μάλιστα τῶν ἐπὶ 'Ρώμης δεδημοσιουμένω τόπω στήσαντες αὐτὴν δὴ ταύτην ὑπογραφὴν ἐντάξαι ὑήμασιν αὐτοῖς τῆ 'Ρωμαίων ἐγχελεύεται ψωνῆ'

Τούτφ τῷ σωτηριώδει σημείφ τῷ ἀληθινῷ ελέγχω τῆς ἀνδρίας τὴν πόλιν

ύμων ἀπὸ ζυγοῦ τοῦ τυράννου διασωθείσαν ήλευθέρωσα είτ μεν καὶ τὴν σύγκλητον καὶ τὸν δῆμον Ρωμαίων τῆ ἀρχαία ἐπιμανεία καὶ τῆ λαμπρότητι [ἐλευθερώσας] ) ἀποκατέστησα.

Diese Stelle findet sich Euseb. Vit. Constant. I, 40 so gut wie wörtlich wieder. Die Erwähnung des Kreuzes aber in der angeführten Stelle der Historia eccles. des Eusebius hat auf Brieger, Constantin der Grosse als Religionspolitiker, Gotha 1880, p. 46-47, eine so verwirrende Wirkung erzielt, dass er auf die überraschende Idee gekommen ist, den hierher gehörenden Passus in der Kirchengeschichte des Euseb. für interpolirt zu halten. Natürlich könnte diese Stelle doch nur aus der Vita Constantini interpolirt sein. Weshalb aber gerade diese? Es sind ja noch eine Menge andere Stellen vorhanden, die wörtlich oder fast wörtlich in beiden Schriften des Eusebius übereinstimmen; man sehe nur die Zusammenstellung von Brieger selbst ibid. p. 46, Anm. 1. Alle diese Stellen könnten mit demselben Rechte nicht aus der Historia ecclesiastica in die Vita, sondern umgekehrt aus der Vita in die Historia übertragen erscheinen. Und doch wird das kein vernünftiger Mensch behaupten können! Also weshalb ist gerade die in Frage stehende Stelle aus der Vita in die Historia eingeschmuggelt? Dafür giebt es keinen stichhaltigen Grund.

Ich glaube nicht, dass man an eine offenbar unrichtige Uebersetzung aus dem Lateinischen mit Burckhardt, Zeit Const. d. Gr. 1880 (2. Aufl.), p. 351, Anm. 1, zu denken braucht, um den ganzen Schwindel, welchen hier Eusebius -- vielleicht ohne es recht zu merken -- mit dem christlichen Symbole getrieben hat, zu erkennen.

Sehen wir zunächst die Inschrift genauer an, so müssen wir zugeben, dass auch in der griechischen Fassung nicht ein Sterbenswörtlein von einem στανοοῦ σημείον steht. Es steht nur darin, dass Constantin unter dem heilbringenden Banner wahrer Tapserkeit» gekämpst und gesiegt habe. Es kann kaum einem Zweisel unterliegen, dass jenes Zeichen, was die Statue Constantins in der Hand hielt, das sogenannte Labarum war, jenes Feldzeichen, welches sich Constantinus vor dem Feldzuge gegen Maxentius construiren ließ und welches Eusebius Vit. Constant. I, 31, mit solgenden Worten beschreibt: ὑψηλὸν δόρν χρινοῦ κατημεριεσμένον κέρας είχεν ἐγκάρσιον σιανοοῦ σχήματι πεποιημένον. Es ist klar, dass Eusebius sich durch diese Gestalt bestimmen ließ.<sup>2</sup>) Er

<sup>1)</sup> Das eingeklammerte Wort halte ich für interpolirt.

Es kann auch möglicher Weise an die oben angebrachte Chiffre gedacht werden.
 Siebe I. c. weiter unten ἐπὸ τῷ τοὲ σταυροὲ τροπαίφ.

konnte ja auch, wenn er sonst wollte, in der Zeit, in welcher er das neunte Buch der Historia ecclesiastica schrieb, d. i. 324—325, der Gestalt jenes Feldzeichens eine heilige Idee im christlichen Sinne unterlegen. In dieser Zeit nämlich hatte des Constantin Wandel zum Christenthum bereits öffentlich stattgefunden und es gestattete seine ganze Staatsregierung, auf christlicher Basis reorganisirt, einen freien Rückschluß auf seine früheren Gesinnungen, ja, es wurde ein derartiger Rückschluß an höchster Stelle sicherlich gern gesehen und gefördert; denn zu allen Zeiten haben die Regenten gern gesehen, daß man ihre Entschlüsse, welche einen hervorragenden Erfolg erzielten, als Früchte weit zurückgreifender Ueberlegung früherer Zeiten auffaste.

Man könnte versucht sein, dieser Erklärung der vorliegenden Stelle deswegen zu widersprechen, weil das Symbol des Kreuzes, wie de Rossi gezeigt hat, im christlichen Sinne erst späterer Zeit anzugehören scheint. Doch geht dieses Vorkommen des Kreuzes als christliches Symbol nicht vollkommen Hand in Hand mit der allgemeinen Werthschätzung desselben Seitens der Christen. Denn nur so erklärt sich die von Heiden und Christen bezeugte Abschaffung der Kreuzesstrafe bereits durch Constantinus. Vgl. Aurel. Vict. Caes. 41, 3 und Sozom. I, 8. Wir dürfen also ohne allen Zweifel eine Auffassung der Fahne des Constantin Seitens des Eusebius in dem angenommenen Sinne voraussetzen und haben nicht den geringsten Grund, die Richtigkeit des Berichtes über jene Statue des Constantinus in Rom entweder überhaupt zu leugnen oder mit Gibbon sie einem späteren Besuche des Kaisers anzureihen. Das speciell Christliche, was mit dieser Errichtung verbunden zu sein schien, ist eben nur fromme Phantasie des Berichterstatters.

Diese fromme Täuschung zeigt sich auch bei der Besprechung des Labarum. Eusebius Vit. Const. I, 31 erkennt in dem an diesem Feldzeichen befestigten graphischen Symbole die beiden Anfangsbuchstaben des Namens Christi, und diese Auffassung wird unterstützt durch Lact. de mort. persecut. 44, wo dasselbe Zeichen als auf die Schilde der Soldaten des Constantin gesetzt angegeben und in demselben Sinne wie von Eusebius erklärt wird.

Da Lactantius wie Eusebius die erste Anwendung des genannten Zeichens bereits in die Zeit kurz vor den Kampf des Constantinus mit Maxentius setzt, so ist an eine christliche Bedeutung dieses Zeichens gar nicht zu denken. Ganz abgesehen davon, das die Vision des Constantinus, die von den christlichen Autoren mit diesem Zeichen in Verbindung gebracht wird, sich leicht als Schwindel erwiesen hat, so

documentirt sich die Verkehrtheit der christlichen Deutung desselben einfach schon durch den Umstand, dass in jener Zeit Constantinus noch gar keine christliche Politik getrieben hat. Ich will jetzt nicht auf die ganze Frage von Neuem eingehen, obgleich sich leicht Exacteres zum Beweis der Wahrheit dieses Umstandes beibringen ließe, als bisher geschehen ist. Ich will nur auf Panegyricus VII, 21 (ed. Bahrens) hinweisen, wo noch nach dem Tode des Herculius, also nach 310, die eifrige Verehrung des Apollo durch Constantinus gepriesen wird mit den Worten: 'vidisti enim, credo, Constantine, Apollinem tuum comitante Victoria coronas tibi laureas offerentem' und 'merito igitur augustissima illa delubra tantis donariis honestasti, ut iam vetera non quaerant, iam omnia te vocare ad se templa videntur praecipueque Apollo noster'. Das war aber in einer Zeit, in der bereits Constantinus sich zum Zuge nach Italien gegen Maxentius rüsten mußte. Wie paßt dazu die Annahme von christlichen Chiffren und Zeichen, wie sie die Kirchenschriftsteller uns aufbinden wollen? Selbst der Umstand kann an diesem Urtheil nichts ändern, dass de Rossi gegenüber früherer Annahme, die auch merkwürdiger Weise Burckhardt noch sesthält, den Glauben an eine Rasur in der Inschrift des berühmten Triumphbogens Constantinus des Großen oder an die spätere Beseitigung des Namens 'Juppiter' als irrig erwiesen hat. Es hat zwar sicherlich darin von Anfang an das noch jetzt gelesene 'instinctu divinitatis' gestanden, aber auch dieser Ausdruck erlaubt durchaus nicht, etwas für die christliche Gesinnung Constantin des Großen zur Zeit der Besiegung des Maxentius zu folgern; denn jener Ausdruck ist mit de Rossi nur als eine geschickt gewählte Form zu betrachten, mit welcher Christen wie Heiden zufrieden sein konnten. Von irgend einer consessionellen Deutung ist daher hier vollkommen abzusehen. Wir können dabei dem Lactantius ruhig glauben, dass Constantinus 'in quiete' irgend etwas gesehen, was ihn nachher beschäftigt, ja was ihn sogar bewogen habe, sich ein Feldzeichen zu construiren. Aberglauben dieser Art war in dem Zeitalter Constantins zu Hause.

Vor allen Dingen steht aber, was man bisher stets übersehen hat, die Beschreibung des Zeichens, welches die Anfangsbuchstaben des Namens Christi bezeichnen soll, nicht im Einklang mit der Erklärung, welche Lactantius von diesem Zeichen giebt. Lactantius sagt nämlich a. a. O. cap. 44: commonitus est in quiete Constantinus, ut coeleste signum dei notaret in scutis atque ita proelium committeret. Fecit, ut iussus est, et transversa X littera, summo capite circumflexo, Christum in scutis notat. Es ist ganz klar, dass die Worte gransversa X

littera' nur bezeichnen können, dass der Chiffre ein umgekehrtes oder verschobenes X (Chi) zu Grunde gelegen habe, also nicht ein X (das wäre ja ein wirkliches Chi), sondern ein +, welche Form allein ein verkehrtes Chi genannt werden kann. Denkt man sich an diesem Zeichen noch die Veränderung hinzu, welche Lactantius mit den Worten 'summo capite circumflexo' bezeichnet, hinzu, so haben wir das Zeichen P, nicht das Zeichen N, welches allerdings XP bezeichnen könnte.

Aus diesem Factum, welches man bei kritischer Lectüre der berühmten Stelle des Lactantius wohl schon eher hätte erkennen sollen, geht besser wie aus allen andern unwiderruflich hervor, dass Constantinus anfangs nie daran gedacht haben kann, sein Wunderzeichen, sei es an Schilden der Soldaten, sei es am Labarum befestigt zu denken, auf Christus zu beziehen. Wer in aller Welt wird denn ein Zeichen P machen, wenn er wünscht, dass es XP gelesen werden soll? Es ist eben nur allzuklar, dass Lactantius, der fanatische und in seiner Verranntheit gerechter Beurtheilung der Kaiser absolut unzugängliche Autor, der alles, was nicht christlich unter ihnen ist, verdonnert und in unwürdigster, ungerechtester Weise beschimpft, alles aber, was sich auf Constantinus und seinen Vater bezieht, in den Himmel erhebt und mit dem Nimbus der Heiligkeit zu umgeben strebt, - es ist, sage ich, nur allzu klar, dass Lactantius die heidnische Bedeutung des in Frage stehenden Zeichens nicht hat anerkennen wollen. Ob Lactantius der erste war, der eine Verdrehung der Bedeutung des Zeichens im Anschlus an die Verdrehung zu X herbeizuführen suchte oder ob andere vor und neben ihm dasselbe gethan, thut nichts zur Sache. Es bleibt der Thatbestand bestehen, dass das betreffende Zeichen P lautete. Das numismatische und epigraphische Material, was vorhanden ist, widerspricht dem durchaus nicht. Dieses lehrt uns, dass die Form P zur Zeit Constantin des Großen vorkommt, daß aber die Form R häufiger zu finden ist. Das letztere erklärt sich sehr einfach dadurch, dass nach vollständiger Christianisirung des Reiches selbstverständlich auch der Kaiser, wie schon oben berührt wurde, die christliche Deutung des Symbols entgegennahm und gern zur Unterstützung derselben eine kleine Wendung eintreten liefs, die übrigens vielleicht von Anfang an bei einer im cursiven Stil gemachten Anfertigung im gewöhnlichen Leben vorgekommen sein mochte.

Es muss sogar als sehr zweiselhaft bezeichnet werden, ob Eusebius Vit. Const. I, 31 bei der Beschreibung des Labarum wirklich das

Zeichen Z oder von doch vielmehr P vor Augen gehabt habe.

Eusebius beschreibt augenscheinlich das ursprüngliche Labarum, nicht das Labarum oder die Labara, die in späteren Zeiten gemacht wurden und die, wie auch die Münzen bezeugen, das christliche Zeichen X hatten. Dass Eusebius in der That das Prototyp des Labarum beschreiben will, sagt er deutlich ibid. I, 30. Nur unter dieser Annahme hat es einen Sinn, wenn Eusebius von diesem Feldzeichen sagt, καὶ ἡμᾶς ὀψ θαλμοῖς ποιε σινέβη παραλαβεῖν; denn andere Feldzeichen der Art zu sehen konnte doch wahrhaftig nicht zu den besonderen Ereignissen gerechnet werden. In dieser Beschreibung jenes Urlabarums sagt aber Eusebius I. c., dass das sahnenartige Tuch, welches an dem Querholze des Labarum angebracht war, gewesen sei άνω μετέωρον ύπο τῷ τοῦ σταυροῦ τροπαίω. Dieses kann aber nur das Monogramm bezeichnen, und es ist gar nicht anzunehmen, dass mit σταυρός an dieser Stelle ein dem Chi gleichendes Kreuz gemeint sei, zumal doch in diesem Ausdruck eine Beziehung auf das Kreuz Christi zu sehen ist. Dieser Erwägung widerspricht keineswegs nothwendiger Weise das weiter oben in demselben Capitel des Eusebius über das Monogramm Gesagte; denn das χιαζομένου τοῦ ο κατά το μεσαίτατον kann möglicher sehr wohl von einer einfachen kreuzähnlichen Durchstreichung des  $\rho$  verstanden werden, wie sich eine solche in dem το Χριστού παραδηλούντα όνομα in dem Zeichen findet, so steht er auf demselben Standpunkte, wie Lactantius. Nur würde die Lesung des Eusebius auch unter Annahme des Zeichens P verständlicher sein, als man zur Zeit der Abfassung der Vita Constantini das Monogramm allseitig selbstverständlich fur christlich gehalten hat. Es ist die Möglichkeit einer Auffassung dieser Stelle des Eusebius in dem angegebenen Sinne um so weniger auffallend, als man auch noch viel später das Zeichen P anwendete statt des X, in einer Zeit, wo es sicherlich keinem Menschen mehr eingefallen ist, das Zeichen anders als XP zu interpretiren, mag auch bei dem Wiederauftauchen jener Form das Gefallen an dem Kreuze Christi mitgewirkt haben.

Ich will auf die eben gegebene Interpretation der Eusebiusstelle nicht zu viel Gewicht legen. Sie soll nur zeigen, wie die landläufige Auffassung derselben weit davon entfernt ist, absolute Sicherheit beanspruchen zu können, und sie in Folge dessen durchaus nicht geeignet ist, eine feste Unterlage für die Form X als die Urform des Monogramms zu geben.

Die Lösung dieses Zeichens ist bisher nicht gefunden worden. Aus unserer obigen Besprechung geht zunächst das eine mit Sicherheit hervor, dass wir die christliche Erklärung ganz fallen lassen müssen als eine den ursprünglichen Verhältnissen des Monogramms keineswegs entsprechende. Zweitens muß beim Versuche, eine Lösung zu finden, von der Form P ausgegangen werden, da sie selbst der ältesten christlichen Beschreibung zu Grunde gelegen hat.

Der wunderliche Versuch, das Monogramm mit Zeichen auf attischen Tetradrachmen oder Ptolemäischen Kupfermünzen zusammenzubringen, ist trotz der ironischen Abmahnung Eckhel's doctrina num. VIII, p. 89, nichts desto weniger von theologischen Gelehrten gemacht, die wohl den Sinn der betreffenden Stelle nicht ganz erfasst hatten. Dieser Versuch ist vollkommen missglückt; denn die Zeichen sind überhaupt gar nicht identisch. Vgl. Lenormant (Mél. Archéol. III, Ebenso wenig ist daran zu denken, wie derselbe Gelehrte zeigt, dass Zeichen auf Münzen des Tigranes oder des Mithridates mit unserm Monogramm zusammenhängen. Was sonst noch mit baktrischen und indoskythischen Münzen versucht ist von Rapp, das Labarum und der Sonnencultus in den Jahrb. d. V. d. Altertfr. im Rheinl, No. 39 und 40, p. 116 ff., hat Brieger a. a. O. p. 40 mit der richtigen Bemerkung zurückgewiesen, dass irgend eine Verbindung der auf solchen Münzen vorkommenden Zeichen mit dem Monogramm des Constantinus, zumal bei einer Zeittrennung von 500 Jahren, absolut nicht zu erweisen sei.

Was kann nun aber das in Frage stehende Monogramm sonst bedeutet haben?

Zunächst steht es fest, dass es ein Zeichen gewesen sein muß, welches nach dem damaligen, nicht christlichen Glauben ein Glück verheisendes Zeichen war. Es liegt sehr nahe in der damaligen Zeit, an astrologische Zeichen und eine Deutung im astrologischen Sinne zu denken. Die Astrologie, die seit alten Zeiten, wie auch die Litteratur beweist, eifrig gepflegt wurde, blühte besonders zur Zeit Constantinus d. Gr. Ein beredtes Zeugnis bietet Firmicus Maternus mit seinen Büchern Matheseos. In der Astrologie aber spielen bekanntlich die Planeten und ihre Stellung eine Hauptrolle. Die Spenderin des Glückes ist vornehmlich die Venus. Es giebt nämlich sogenannte vier cardines für die Astrologie. Den wichtigsten Platz besitzt die Venus, wie Manilius II, 918, sagt, 'in arce coeli'. Hier, fügt er weiter hinzu, v. 927 'Nomen erit Fortuna loco'; es ist das μεσουράνια der

Da ich einmal einen viel besprochenen Gegenstand aus dem Leben Constantins berührt habe, will ich auch einen bisher zu wenig behandelten Punkt einer Untersuchung unterziehen, welcher für dasselbe von großer Wichtigkeit ist. Es ist dies eine nie genau untersuchte Stelle über das Leben des Constantin, welche sich im späten Kirchenhistoriker Nicephorus VII, 17 ff. findet. Der Anfang lautet:

Διοκλητιανός εξκοσιν έτη τὰ πάνια ἡγεμονείσας, τῷ τετάριῳ τῆς ἀρχῆς έτει Μαξιμιανὸν τὸν 'Ερχοι'λλιον συμβασιλεύειν αἰρετται· τούτων ὁ μὲν Διοκλητιανὸς γαμβρὸν ἐπὶ θυγατρὶ Γαλλερία Μαξιμινον, ὅς καὶ Γαλλερίος ἐπεκλήθη, λαμβάνει· ὁ δὲ αὐ Μαξιμιανὸς ὁ Έρχοι'λλιος ἐπὶ Θεοδώρα τῆ ἰδία θυγατρὶ Κώνσταντα ἔσχεν, ῷ Πανύπερτος καὶ Χλωρὸς ἐπίκλησις ἤν· τὴν ἀξίαν τηνικαῦτα τοῦ τριβουνίου διέποντα· ἀνειμιὸς δὲ Κλαυδίου ὁ Κώνστας ἐτύγχανεν ῶν τοῦ πρὸ Αὐρηλιανοῦ καὶ Λιοκλητιανοῦ βασιλεύσαντος. εἰδέναι μέντοι χρεών, ὡς καὶ ἄμιφω γαμετὰς ἔχοντες τῆ πρὸς τοὺς βασιλείς στοργῆ ταύτας ἀπέλιπον· τῆ δὲ Θεοδώρα Μαξέντιος ἡν ἀδελφὸς ὁ κατὰ τὴν Φουλβίαν γέσυραν, ὡς ἐξῆς ἐροῦμεν, διαμθαρείς· ἔξ ἡς Θεοδώρας δύο ἔσχεν ὁ Κώνστας τῶούς· Κωνστάντιον, ὅς Ἰουλιανοῦ τοῦ δυσεβοῦς καὶ Γάλλου πατὴρ ἤν· καὶ Αναβαλίνον τὸν καὶ Λαλμάτιον πατέρα Λαλματίου τοῦ νεοῦ· καὶ θυγατέρα Κωνσταντίαν, ῆν Λικίνιος ἔγημε, Καϊσαρ ὕστερον ἀναγορευθείς. Γαλλέριος δὲ Μαξιμίνος ὁ Λιοκλητιανοῦ γαμβρὸς καὶ αὐτὸς δύο ἔσχεν υἰοὺς. Μαξιμίνον τὸν κατὰ τὴν ἔω

<sup>1)</sup> Firmic. II, 22 Decimus locus, in X ab horosc. signo constituitur, quia a 270 p. initium accipiens usque ad 300 p. extenditur et illic desinit; sed hic locus principalis est et omnium cardinum potestate sublimior. Hic locus a nobis M C, a Graecis vero μεσου-ράνεα appellatur, est enim in media parte totius mundi constitutus. In hoc loco vitam, spiritus, actus etiam omnes, patriam, domicilium totamque conversationem invenimus, artes etiam et quicquid nobis suffragio confertur.

<sup>2)</sup> Ueber das vorchristliche Kreuz vgl. Zöckler, Das Kreuz Christi, p. 21 ff.

καὶ Σευήρον ετερον κατά τὴν Ῥώμην Καίσαρα ἀναγορευθέντα. οὖ τελευτήσαντος Αικινίω τὸν ἐκείνου τόπον Ῥωμαϊοι ἀπένειμαν, χαριζόμενοι Κωνσταντίνω
τῷ τῆς γαμετῆς ἀδελφῷ, τηνικαῦτα ἐν Γαλλίαις καὶ Βρεταννίαις δὴ βασιλεύοντι. ὁ δὲ εἰρημένος Κώνστας ὁ Χλωρὸς καὶ ετερον παϊδα ἐκ τῆς μακαρίας
Έλένης τὸν Κωνσταντίνον γεννᾳ. ῷ καὶ τὸ κράτος τῆς ἀρχῆς προσῆκεν, ὡς
τὰ Χριστιανῶν καλῶς ἑλομένω παρωσάμενος τοὺς ἐκ τῶν γνησίων σπερμάτων
τῆς Θεοδώρας γεγενημένους αὐτῷ.

Die oben angeführte Stelle zeigt eine nahe Verwandtschaft mit dem Texte der Chronik des Theophanes. Zunächst tritt sie Theoph. p. 8, 10 ff.1) hervor. Nachdem hier die Ernennung der Cäsaren Constantius und Galerius angegeben ist, heisst es weiter p. 8, 15 mit wörtlichem Anklang an Nicephorus καίτοι γε έκατέρων γαμετάς εχόντων, ας ἀπώσαντο διὰ τὴν πρὸς τοὺς βασιλέας στοργήν. Sehr auffallend ist es aber, dass wir Theoph. p. 14, 12 denselben Fehler haben wie bei Nicephorus betreffs der Söhne des Constantins und der Theodora. Nicephoros giebt an Κωνστάντιον . . . . καὶ Άναβαλίνον τὸν καὶ Δαλμάτιον und bezeichnet sie express als δύο νίούς, so dass wir es nicht mit einem Schreibsehler zu thun haben können, und Theoph. p. 14, 10 ff. sagt περιόντων και των λοιπων αθιού παίδων των ομοπατρίων Κωνσταντίνω, Κωνσταντίου, αημί, καὶ Αναβαλλίνου τοῦ καὶ Δαλματίου.2) An derselben Stelle setzt auch Theoph. (p. 14, 14) hinzu, wie Nicephorus, Constantius sei gewesen θυγατρίδης Κλαυδίου τοῦ βασιλέως. Auch die unrichtige Angabe des Nicephorus (vgl. ibid. VII, 20 D), dass Maximinus und Severus die Söhne des Galerius gewesen seien, spiegelt sich in etwas wieder in Theoph. p. 14, 18 καὶ ἐπέστησε Μαζιμῖνον μέν τον ἴδιον είον κατά την έωαν, Σευπρον δε κατά την Ίταλίαν. Noch auffallender ist es, dass Theoph. p. 16, 14 ff., 3) wiederum mit wörtlichen Anklängen an Nicephorus, sagt τίτε και Λικίνιον καίσαρα 'Ρωμαΐοι ανηγόρευσαν, χαριζόμενοι Κωνσταιτίνω γαμβρώ αὐτοῦ ὄντι εἰς ἀδελφήν Κωνσταντίαν . . . . . . . . Σευήρου δηλαδή τελευτήσαντος.

Nicephorus hat aber aus Theophanes nicht geschöpft. Mag man auch bei Zusätzen, wie τοῦ προ Αὐρηλιανοῦ καὶ Διοκλητιανοῦ βασιλεύσαντος, wie τῆ δὲ Θεοδώρα — διαφθαρείς an eigene Zusätze Seitens des Nicephorus denken können; bei Zusätzen wie ῷ Πανύπερτος — διέποντα. zum Namen des Constantius ist dies natürlich unmöglich anzunehmen. Das muss Nicephorus in seiner Quelle gefunden haben.

<sup>1)</sup> Ich eitire noch nach der ed. Bonn., weil sie augenblicklich noch die verbreitetste ist, ohne mich deswegen der Ausgabe von de Boor verlustig zu machen.

<sup>2)</sup> Im Chron. Pasch. p. 516, 16 richtig.

<sup>3)</sup> Im Chron. Pasch. p. 517 richtig.

Dasselbe Verhältnis zeigt sich zwischen Theophanes und Nicephorus, wenn man die Stelle über Constantinus bei Nicephorus weiter liest. Besonders tritt hervor Niceph. VII, 20, wo wir dieselben Autoren, Eusebius und Gelasius, citirt finden, wie bei Theoph. p. 15, 8, und zwar für dieselben Dinge in derselben Reihenfolge.

#### Nicephorus:

## 

Γελάσιος δ' ο της Καππαδοχών Καισαρείας επίσχοπος μετά την της βα σαρείας απόθεσιν ές εστερον μεταμέλω χρήσασθαι ιστορεί και την αρχήν δε της συγκήτου ψήφω και αμφω δναιρεθήναι

### Theophanes:

Εὐσέβιος δὲ ὁ Καισαφεύς φησι, ὅτι
Λιοχλητιανὸς παφάφων γενόμενος καὶ
σὰν τῷ Έφχουλίῳ τὴν βασιλείαν ἀποΘέμενος ἰδιωτικὸν βίον ἀνέλαβε

Γελάσιος δε ὁ Κασαφείας τῆς αὐτῆς επίσχοπός ψησιν, ὅτι μεταμεληθέντες καὶ πάλιν βασιλεῦσαι θελήσαντες ψήψω χοινῆ τῆς συγκλήτου ἀναιφοῦνται

Man achte also ferner in demselben Capitel des Nicephorus auf die chronologische Bestimmung nach Perserkönig und Bischof von Rom, was an Theoph. p. 8 ed. de Boor erinnert. Auch der Bericht über den Tod des Maximinus ist zu vergleichen mit Theoph. p. 20, 11 und der über die Beseitigung des Herculius mit Theophanes p. 15, 1.

Nicephorus VII, 14 zeigt Verwandtschaft mit Theophanes p. 10, 7 ff. u. p. 12, 4 ff.

### Nicephorus:

αμέλει τοι καὶ ἐν 'Αλεξανδοεία μὲν Αιοκλητιανὸς καίπες γενναίας ἔργα κιιρὸς δράσαντα ἐν τῆ κατὰ τὸν 'Αχιλ- λέα τῆς Αλγύπτου ἐπαναστάσει τὸν Κωνσταντῖνον ἀνελεῖν ἐπεχείρει. Γαλ- λέριος δὲ ἐν Παλαιστίνη τῆς ἐπιβου- λῆς ἤπτετο. τὸν γοῦν λεληθότα δόλον τῶν χραιούντων διεγνωχώς, θεοῦ δὲ

#### Theophanes p. 10, 7:

. Ποκλητιανός δε εν Αλεξανδυεία τον Αχιλλέα καθείλε. συνήν δε αὐτῷ καὶ Κωνσταντίνος ὁ τύος Κωνσταντίου, κομιδῆ νέος ὑπάυχων, ἀριστεύων εν τοις πολέμοις, ὅν ὁρῶν ὁ . Ποκλητιανὸς φθόνῷ κινηθεὶς δόλῷ ἀνελείν ἐσπουδαζε. Θεὸς δὲ τοῦτον παραδόξως διέσωσε καὶ τῷ πατρὶ ἀπέδωκε

άφα τοῦ πάντα σὺν λόγφ διέποντος, ἄφας ἐχ τῆς Νιχομηδείας ἐπὶ τὰς Γαλλίας πρὸς τὸν πατέφα μετέβαινεν ibid. p. 12, 4:

Zu Anfang des Capitels steht außerdem einiges über das Streben des jungen Constantinus im christlichen Sinne, was sehr an dasjenige erinnert, was in den von mir unter Theoph. p. 12, 4 ausgelassenen Worten mitgetheilt wird.

Wenn man nun bedenkt, das einige Notizen entschieden auf Eutropius zurückgehen, anderes, was sich eng mit Theophanes berührt, in verschiedenen anderen Quellen, wie die Randbemerkungen de Boor's in seiner Theophanes-Ausgabe lehren, sich wiederfindet, endlich Schluss von Niceph. VII, 20 zum Theil entschieden wieder auf Eusebius hist. eccl. VIII, 13 (Ende) führt, so könnte man auf die Vermuthung kommen, Nicephoros habe sich hier aus diesem, aus Theophanes und noch einigen anderen Büchern, die wir nicht mehr haben, seinen Stoff selbstständig zusammengetragen, zumal Nicephorus vorn seine Quellen nachweislich nicht genau angegeben hat. Es widerstrebt eine solche Annahme aber vollkommen der sonstigen Arbeitsart des Nicephorus, der sich auf mühselige Detailarbeit, wie sie dann hier vorliegen würde, keineswegs eingelassen hat. Vergl. meine Quellenuntersuchungen u. s. w. p. 98 ff.

Das siebente Buch des Nicephorus ist fast ganz, mit Ausnahme einiger Capitel, dem Eusebius entnommen, sowohl der Historica ecclesiastica, als der Vita Constantini, endlich ist noch einiges am Schluss aus dem Sozomenus. Es wird demnach bestätigt, was ich eben im Allgemeinen über die Quellen des Nicephorus angegeben habe. Infolge dessen kann es keinem zweiselhaft erscheinen, dass auch Niceph. VII, 17 und was sich daran schließt oder damit im innern Zusammenhange steht, aus einer Quelle entnommen ist, mag man auch in dem betreffenden Stücke noch allerlei Anklänge an andere erhaltene Autoren entdecken können.

Ohne mich jetzt auf die anderen Capitel des Buches einzulassen — es würde das augenblicklich zu viel Platz erfordern — wollen wir wegen der Wichtigkeit des Inhalts, den die fast ganz vergessene Stelle

bietet, nach jener Quelle forschen, um dann ihre größere oder geringere Glaubwürdigkeit beurtheilen zu können.

Erstens steht fest, dass dieselbe nach Gelasius<sup>1</sup>), also nach Ende des fünsten Jahrhunderts post Christum (vergl. Phot. cod. 88) und vor Theophanes oder vor 813, wo die Chronik des letzteren schließt.

Ferner muss als sicher angenommen werden, dass dem Theophanes ebenso, wie es für den späteren Theil desselben erwiesen ist²), auch im Anfange eine Epitome zu Grunde gelegen hat, welche aus einem oder mehreren kirchlichen Schriftstellern gemacht wurde. So nur erklärt sich, dass die Cramerschen Anecdota auch in dieser Partie mit Theophanes übereinstimmen. Nicephorus aber zeigt, da er an dieser Stelle trotz der nahen Beziehung zum Theophanes, wie wir sie eben gezeigt haben, weit über denselben hinausgeht, dass er hier nicht aus einer derartigen Epitome geschöpft hat, sondern vielmehr aus derselben Quelle, aus der diese Epitome genommen wurde oder aus einer sehr gleichartigen. Durch diese Erwägung gewinnt unsere Stelle bei Nicephorus natürlich beträchtlich an Werth.

Dieselbe Ueberlieferung, wie sie bei Nicephorus überliefert wird, lag auch ohne Frage dem Suidas vor. Niceph. VII, 18 erzählt nämlich, dass Constantius auf einer Reise nach dem Orient mit der Tochter seines Wirthes in Drepanum<sup>3</sup>) den Constantinus erzeugt habe. Dem Mädchen habe er als Lohn der Liebe ein kostbares Purpurgewand ge-Dieses sei später die Legitimation der Helena gewesen, als sie sich veranlasst sah, den Vater ihres Kindes zu nennen. s. o. Κωνσταντίνος ὁ μέγας kennt die niedrige Abkunft, wenn er auch zufällig die Helena nicht nennt oder näher bezeichnet. lässt er den Constantinus erkannt werden vom Vater κατά τινας γνωρίμους τρόπους, also an gewissen Zeichen, eine Angabe, die sonnenklar auf die Darstellung, wie sie Nicephorus hat, hinweist. fährt Suidas fort, sei Constantinus, als er Lust empfunden habe, κατα τινα τύχην . . . τους τόποις καταλιπείν, εν οίς διετριβεν, gegangen προς τὸν πατέρα Κωνστάντιον ἐν τοῖς ὑπὲρ τὰς Αλπεις ἔθνεσιν ὄντα καὶ Βρετανία συνεχέστερον ενδημούντα. Diese Fortführung der Erzählung des Suidas ist nur zu verstehen, wenn man die Erzählung in ihrem Verlaufe bei Nicephorus verfolgt. Es ist nämlich auch aus anderen Autoren bekannt, das Constantinus als Jungling in Nicomedia am Hofe des

<sup>1)</sup> Vergl. oben p. 91.

<sup>3)</sup> Vergl. Sarrazin in den Comment. Jenensia Vol. I.

<sup>3)</sup> Cf. auch Procop. de aedif. V, 2.

Diocletianus weilte und dann wie auf einer Flucht nach dem Westen zu seinem Vater eilte, welcher bald nach seiner Ankunft starb. Es ist keine Frage, dass auch Suidas allein diese fluchtartige Uebersiedlung im Auge hat. Da er aber auch augenscheinlich die Geburt des Constantinus las, wie sie Nicephoros bietet, so muß er auch natürlich die Stelle gelesen haben, an der, wie bei Niceph. VII, 18 (Ende), die Uebersiedlung des Constantinus nach Nicomedia berichtet wurde. Also auch hier treffen wir auf Uebereinstimmung der Quellen des Suidas und des Nicephorus.

Die Quelle des Suidas können wir mit Sicherheit als Joannes Antiochenus bezeichnen. Dass dieser Autor die Quelle des Suidas für die Nachrichten war, die sich auf die Kirche und ihre Entwicklung bezogen, wozu natürlich auch die Geschichte Constantin d. Gr. gehört, hat längst Bernhardy erkannt. Wir können hier an dieser Stelle diese Annahme besonders noch dadurch wahrscheinlich machen, dass ein unter dem Namen des Joannes überliesertes Stück über Diocletianus auch im Suidas steht. Die Geschichte des Diocletianus ist ja aber auch ein Theil der Kirchengeschichte und eng, wie im Nicephorus, so auch bei anderen kirchlichen Autoren, mit der Geschichte Constantins verbunden.

Wenn wir nun bedenken, dass die Quelle des Nicephorus wegen des Citats aus Gelasius nicht vor Ende des 5. Jahrhunderts geschrieben sein kann, so dars man bei der Verwandtschaft mit Suidas als sicher ansehen, dass auch unsere Stelle des Nicephoros zu derjenigen Tradition gehört, welche im Joannes Antiochenus ihren Mittelpunkt und Sammelplatz fand. Diese Ueberlieferung ist bekanntlich eine gute, sehr beachtenswerthe. Unsere Stelle trägt auch vollkommen das Gepräge, was wir in den sonst erhaltenen Stücken jener Tradition vorfinden. Es leuchtet zunächst als ursprüngliche Quelle Eutropius hervor. Nicephor. VII, 17 (Anfang) geht, wie die betreffende Stelle bei Theophanes auf Eutrop. IX, 22 zurück; auch die Verwandtschaft des Constantius mit Claudius findet sich in Eutrop. IX, 22: Constantius per filium nepos Claudii traditur. Ebenso ist ohne Frage die Stelle über die Ernennung der Caesares durch Maximianus Galerius ursprünglich aus Eutropius X, 2 entnommen. Außerdem läst sich eine Verwandtschaft von Niceph. VII, 19 mit Eusebius vita Constant. I, 12 ff. und hist. eccles. VIII, 13 nicht verkennen. Von Eusebius wissen wir aber, dass er dem Joannes von Antiochia gleichfalls als Quelle gedient hat. Vgl. Müller Frg. hist. gr. II, p. 540, N. 2. Auch Suidas s. v. Διοκλητιανός zu Anfang ist sicherlich aus derselben Quelle, wie der folgende Abschnitt, den wir schon erwähnten. Letzterer

ist aber, wie gesagt, bezeugter Massen aus Joannes von Antiochia. Vgl. .Müller Frgm. 165. · In dem ersten Abschnitte haben wir bei Suidas Anklänge an Theophanes. 1) So sagt Suidas ¿nì τοι τοι (i. e. Diocletiano) καὶ Μαξιμιανοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ διωγμός κατά Χριστιανῶν ἐκινήθη φριπαθέστατος und Theophanes p. 9, 3 . . . Διοκλητιανός καὶ Μαξιμιανός ό Έρχούλιος διωγμόν μέγαν καὶ φρικωθέστατον κατά Χριστιανῶν ἀνήγειραν. Dann heisst es bei Suidas am Ende des Abschnittes ous ή θεία δίκη ενδίχως μετελθούσα δικαίως έξέκοψε. καὶ ὁ μὲν εσφάγη ὑπὸ τῆς συγκλήτου, ό δὲ ἀπήγξατο, eine Stelle, die ganz deutlich an die Stelle bei Theoph. p. 15, 8 ff. erinnert, von der wir oben p. 91 gesprochen haben. Suidas hat hier nur eine ganz thörichte Combination der eben angegebenen Stellen gemacht, wie ein Blick in den Text des Nicephorus und Theophanes lehrt. (Vgl. übrigens Malal. p. 310, 3 'Ο δε ανιός Διοκλητιανός βασιλείς εποίησε διωγμον χριστιανών.) Also auch durch diese Vergleichung kommen wir für Nicephorus auf dieselbe Tradition zurück, wie oben. Vermittels der Stelle des Suidas sehen wir, dass wir es im Theophanes, resp. Nicephorus, mit einer Ueberlieferung zu thun haben, die der des Joannes von Antiochia verwandt ist.

Wie weit man berechtigt ist, die betreffenden Stellen bei Nicephorus dem Joannes selbst wirklich beizulegen, mag dahin gestellt bleiben. Mir lag es daran, auf die Bedeutung der vergessenen Stelle hingewiesen zu haben. Die Tradition ist gut; das ist erwiesen trotz der augenfälligen Fehler, welche mich bewegen, eher an eine indirecte Benutzung der Hauptquelle zu glauben. Den Inhalt der vorliegenden Stelle an der Hand der sonstigen Tradition über Constantin zu prüfen, muß einer andern Zeit vorbehalten werden, um so mehr, da bei der Abweichung des Nicephorus von andern Quellen eine solche Explication nicht in der erforderlichen Kürze gemacht werden kann. Nur möge das eine hier hervorgehoben werden, daß die Frage nach dem Geburtsorte des Constantin und der Stellung seiner Mutter zu Constantius durch Herbeiziehung unserer Stelle eine andere Beantwortung finden muß, als bisher zu geschehen pflegte.

<sup>1)</sup> Vgl. hier die Quellennotizen am Rande des Theoph. von de Boor,

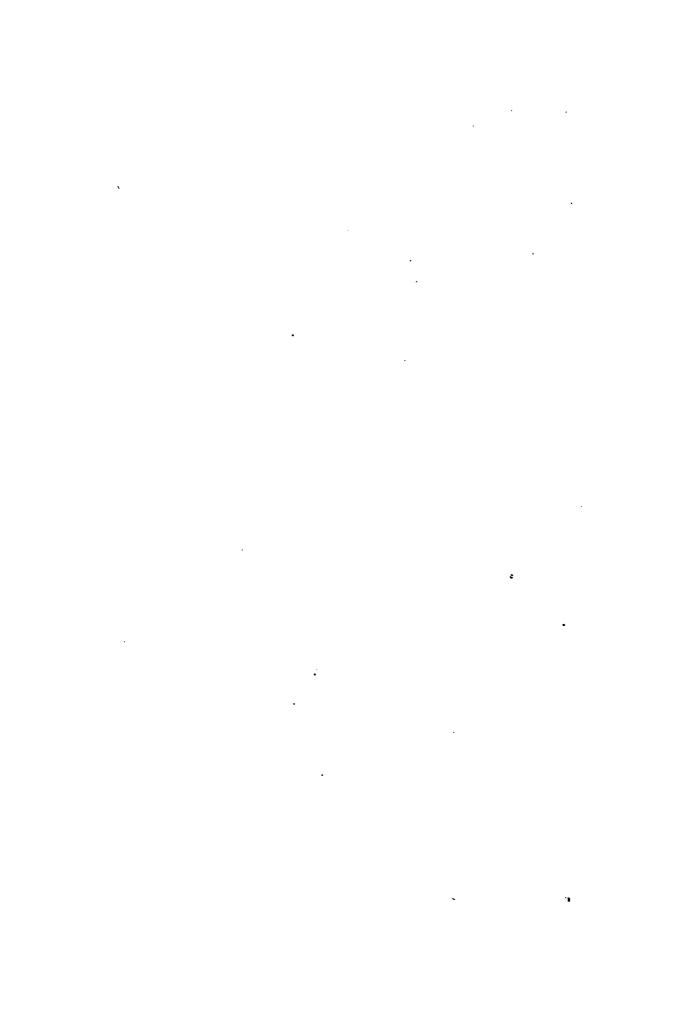

#### VIII.

#### ALEXANDER CONZE

# Das Berliner Medearelief.

- Hierzu Tafel II.

|  |   | · |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | · |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

#### VIII.

#### ALEXANDER CONZE

# Das Berliner Medearelief.

Hierzu Tafel II.



Seit dem Jahre 1838 befindet sich in den königl. Museen eine auf Taf. II, n. 2 nach dem Originale abgebildete Wiederholung des lateranensischen Medeareliefs (Benndorf und Schöne n. 92. Unsre Taf II, n. 11). Waagen erwarb sie bei dem Kunsthändler Giov. Maldura in Rom als angeblich aus Palazzo Niccolini in Florenz stammend. Sie verdient in eingehenderer Weise kritisch beleuchtet zu werden, als in dem neuen Kataloge der Originalskulpturen (n. 926) geschehen konnte; denn in der Literatur steht sie bis jetzt mit einem Makel da, indem Friederichs in brieflicher Mittheilung an die Verfasser des lateranensischen Katalogs (a. a. O.) sie für modern, und zwar für eine Fälschung dieses Jahrhunderts erklärt hat. Dem gegenüber steht außer der durch den Ankauf dokumentirten günstigeren Ansicht Waagens, wie nachher zu erwähnen, ein handschriftliches Echtheitszeugniß gleicher Art von Joh. Martin Wagner, und in den Vorarbeiten zu dem neuen Kataloge finde ich die Echtheit des Reließ von Herrn Furtwängler ausdrücklich betont.

Auffallend für ein antikes Relief ist der äußere Zustand insofern, als seine Oberfläche frei von aller Verwitterung ist und keinerlei Beschädigung, auch nicht einzelner hervorragender Theile, zeigt. Nur ein der Schichtung des pentelischen Marmors folgend schräg abgesplittertes Stück des unteren Randes mit den Füßen der Figur links, der Klaue links des Dreifußes und der Fußspitze der mittleren Figur fehlt und ist durch eine unzweideutig moderne Ergänzung in Marmor ersetzt. Außerdem zieht sich ein Riß, wiederum im Zusammenhange mit der Marmorschichtung, quer über den Dreifußkessel durch das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Photographie, welche der Abbildung zu Grunde liegt, giebt leider die Ränder des Reliefs nicht vollständig; die Maafse sind nach Benndorf-Schöne gegeben.

ganze Relief; auch weiter oben ist ein Ansatz zu einem ähnlichen Risse zu bemerken. Dem größeren ist aber in moderner Zeit mit dem Meißel stark nachgeholfen und kleinere Spuren einer solchen Nachhülfe glaubt man auch an dem oberen kleineren Risse zu erkennen.

Hiermit sind die Erscheinungen bezeichnet, welche auf die Annahme modernen Ursprungs, ja einer Fälschung führen könnten. Am gravirendsten ist auf den ersten Blick, dass der Riss künstlich verstärkt wurde, wie um das Relief alt erscheinen zu lassen. Dass der frische Zustand der Oberfläche etwa durch gründliche Ueberarbeitung hergestellt sei, also eine partielle Fälschung vorliege, ist durchaus nicht ersichtlich. Es hat keine Verkleinerung hervorragender Theile stattgefunden, wie sie doch bei Ueberarbeitungen zum Zwecke der Herstellung einer frischen anstatt einer verwitterten Form nicht ausbleiben kann. Höchstens geputzt wird das Ganze sein und über eine Einzelheit, den Zweig in der Hand der von Brunn kürzlich für Medea erklärten Gestalt (Sitzungsber. der k. baier. Ak. d. Wiss. 1881, S. 95 ff.), wird noch besonders zu reden sein. Sonst müssen wir das Ganze entweder als antik oder als modern hinnehmen. Und hier mag gleich ein Umstand angeführt werden, der eine Erklärung für den bei einem antiken Werke auffallend intakten Zustand der Marmoroberfläche an die Hand giebt. Es sind auf dem Relief mehrfach Spuren einer Sinterdecke zu sehen, die, bis sie beseitigt wurde, den Marmor geschützt haben könnte. Dafs sie von einer hierzu hinreichenden Dicke und Art gewesen sein kann, lässt sich aus Folgendem schließen. Bei der kürzlich vorgenommenen genauen Prüfung des Reliefs fand sich der Daumen der am Kästchen liegenden linken Hand der gewöhnlich sogenannten Medea mit einer braunen Masse bedeckt, so dass wir erst vermutheten, diese Masse rühre von einer modernen Ergänzung des Daumens her. Als sie aber mit dem Meissel angegriffen wurde, sprang sie leicht ab und zeigte den Daumen unter ihr wohlerhalten. Roth hatte die Güte ein abgesprungenes Stückchen zu untersuchen und fand, dass es «Sinter sei, wie er sich durch Einwirkung des Regenwassers auf Marmor zu bilden pflegt, nicht etwa Mörtel oder dergleichen.» War nun das ganze Relief früher einmal mit einer solchen Kruste überzogen, so erklärt sich, dass nach deren Entsernung der Marmor in seiner jetzigen, dann also nicht mehr auffallenden, intakten Gestalt hervortrat.

Gegen die Annahme modernen Ursprungs spricht etwas, was schwerer wiegt, als ein, wie wir sehen, nicht einmal sehr zwingender,

auf den äußeren Zustand des Reliefs gegründeter Verdacht, nämlich die Echtheit attischer Formenbildung aus dem 4. Jahrh. v. Chr., wie sie der Vergleich mit den zahlreichen sicheren Arbeiten jener Zeit, zumal in einzelnen Partien unseres Reliefs, wie dem Munde, den leise gebrochenen Faltenzügen, ergiebt. Eine so eingehende Kenntnifs der Art jener Zeit könnten wir allerhöchstens etwa einem Marmorarbeiter unseres Jahrhunderts zutrauen; denn früher war jene attische Weise allzuwenig bekannt. Ferner wissen wir, wollen wir nicht zu sehr unsicheren Möglichkeiten unsere Zuflucht nehmen, von keinem doch nothwendiger Weise vorauszusetzenden Vorbilde vor dem Jahre 1814, wo das lateranensische Exemplar unter dem alten Pflaster der früheren französischen Akademie am Corso in Rom gefunden worden ist. Dem entsprechend hat ja auch Friederichs von einer Fälschung in unserem Jahrhundert gesprochen.

Unser Relief existirte aber schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Den Beweis hierfür liefert eine Zeichnung in einem Sammelbande von Zeichnungen nach der Antike im kgl. Kupserstichkabinet zu Berlin. Mich hat darauf, glaube ich, zuerst Herr Puchstein aufmerksam ge-Die Zeichnung ist, photographisch verkleinert, auf Taf. II, n. 2b wiedergegeben. Dass sie etwa wie angegeben zu datiren ist, bezeugen die Herren Kollegen vom Kupferstichkabinet. Genaueres hat Herr Schreiber ermittelt und mir in eingehender Darlegung zur Verfügung gestellt. Danach sind jene Zeichnungen, zu welchen die nach dem Medearelief gehört, von dem Genovesen Girolamo Ferrari unter Gregor XIII. (1572-85) in Rom angefertigt. An der Identität des von Ferrari gezeichneten mit dem Berliner Relief kann vornehmlich deshalb kein Zweifel sein, weil die Zeichnung dasselbe Stück unten nach links zu schräg abgesprungen und sehlend zeigt, welches an B durch moderne Ergänzung ersetzt ist. Außerdem bietet Ferraris Zeichnung den Zweig, wie B ihn hat, anstatt des Schwertes auf L, und die linke Hand am Kästchen, welche B hat, die aber auf L fehlt. Auch entspricht das Größenverhaltnis der beiden stehenden Figuren auf der Zeichnung mehr dem auf B, als dem auf L.

Jene linke Hand am Kästchen ist wiederum vorhanden auf der nachlässigen kleinen Abbildung eines gleichen Medeareliefs, welches sich bei Spon findet (misc. erud. antiq. p. 118): ex manuscripto D. de Bagarris, qui — Romae in palatio Strozzi dilineaverat ex antiquo toreumate, wo dagegen die Hand, welche auf L das Schwert, auf B und bei Ferrari den Zweig hält, leer ist. Aber auch eine Schwertscheide in der anderen Hand, wie auf L, ist bei Spon nicht vorhanden. Dass die Zeich-

nung Ferraris und die des Sieur de Bagarris et du Bourget (1567—1620 Stark, Handb. der Arch. d. K., S. 130) nach einem und demselben Originale gemacht wurden, wird auch dadurch weiter wahrscheinlich, dass, wie Herr Schreiber gefunden hat, unter den Zeichnungen Ferraris noch andere als im Palazzo Strozzi, wo Bagarris Original sich befand, angesertigt in ihren Unterschriften bezeugt sind. Bagarris Zeichnung ist nach Spons Stich auf Tas. II, n. 2a wiedergegeben.

Somit befand sich unser Berliner Relief in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Palazzo Strozzi in Rom und wurde dort von Ferrari und Bagarris gezeichnet; dann verschwindet es aus der Kunde, die sich litterarisch nur in der Wiederholung der Sponschen Abbildung bei Montfaucon und in Gronovs und Graevius Thesaurus fortsetzt.

Erst im Jahre 1828 kam es wieder zum Vorschein, worauf ich durch eine Anmerkung in Urlichs Glyptothek, S. 104, aufmerksam geworden bin. Herr Urlichs hat mir sodann aus den Wagnerschen Papieren den genauen Wortlaut des Briefes an König Ludwig mitgetheilt. Wagner schreibt d. d. 27. März 1828: «Auch ist ein Bassorilievo in griechischem Stil zu verkaufen von etwa 13 Palm in der Breite und 4 Palm in der Höhe. Es ist bis auf einige wenig bedeutende Ergänzungen ziemlich gut erhalten und stellte drei weibliche bekleidete Figuren vor; die eine setzt einen Dreifus, die andere hält einen Zweig und die dritte eine Art Eimer.» Wagner führt sodann die lateranensische, damals «im Hofe des Palastes des Luigi Bonaparte» befindliche Wiederholung, sowie die Erklärung auf Medea und die Peliaden an, und fährt fort: «Man verlangt dafür 300 Scudi. Falle man für die der griechischen Skulptur gewidmeten Sääle ein Bassorilievo nöthig hätte, würde es dazu sehr schicklich zu verwenden sein.» Der König ging auf den Kauf nicht ein.

Es kann dann nur wieder dasselbe Relief sein, welches endlich Waagen 1838 bei Maldura in Rom für die Berliner Museen erwarb. Die Angabe des Händlers, es stamme aus Palazzo Niccolini in Florenz, kann dagegen nicht ins Gewicht fallen. Es mist 1,165 m in der Höhe und 0,89/0,97 m in der Breite, also, da ein Palm = 0,224 m ist, etwas mehr, als Wagners übrigens nur ganz obenhin, wohl aus der Erinnerung gegebene Schätzung beträgt. Aus dieser Differenz kann kein Gegengrund gegen die Identificirung hergenommen werden.

Unser Relief B stimmt also durch den Bruch, die Hand und den Zweig mit Ferraris Zeichnung, durch die Hand mit der in offenbar nachlässiger Form uns vorliegenden Bagarrisschen Zeichnung, durch den Zweig und annähernd die Masse mit dem Wagnerschen Exem-

plare überein, unterscheidet sich aber von L durch die Hand und den Zweig, an dessen Statt jenes das Schwert zeigt. Mit dem Fehlen des Schwertes hängt dann das Fehlen auch der Schwertscheide in der andern Hand zusammen. Der Zweig ist ein Olivenzweig mit Beeren. Er war schon vorhanden, als Ferrari zeichnete. Sein Fehlen auf der Zeichnung des Bagarris wird am wahrscheinlichsten nur der Nachlässigkeit des Zeichners oder der Wiedergabe bei Spon zuzusschreiben sein. Gar kritische Bedenken gegen die Echtheit dieser Einzelheit, wie sie heute entstehen können, möchte ich weder Bagarris noch Spon zutrauen. Dagegen müssen wir uns allerdings mit solchen Bedenken abfinden.

Dass ursprünglich auf dem Berliner Exemplare, wie auf dem lateranensischen ein Schwert in der Hand dargestellt gewesen und erst durch Ueberarbeitung ein Zweig daraus geworden sei, wird vor Allem dadurch nahe gelegt, dass unter der rechten Hand auch auf B eine dicke Masse, dem Schwertknaufe auf L entsprechend, vorhanden ist, welche bei dem Zweige in der That sinnlos erscheint. Auch ist von dem Zweige selbst nur so viel erhaben ausgeführt, als etwa Marmorkörper von der Form des Schwertes, wenn dieses zuerst da war, vorhanden gewesen sein müsste; die übrigen Theile des Zweiges sind nur im Umris in den flachen Grund der Platte gezeichnet. Diese im Gegensatz gegen die übrige Konturenbehandlung des Reliefs stehende Ausführung des Zweiges würde ihrer ganzen Art nach dem 16. Jahrhundert wohl zuzutrauen sein. Dann müßte aber auch die Schwertscheide, welche, wenn das Schwert ursprünglich da war, doch wohl auch nicht gesehlt hatte, getilgt sein, und eine solche Procedur, welche an der Stelle der Schwertscheide jedesfalls auch nicht die geringste Spur gelassen hätte, ist doch für das 16. Jahrhundert allzu minutiös und also unglaublich.

Eher würde ich für wahrscheinlich halten, dass bei Aussührung einer antiken Kopie das in der Composition ursprüngliche Schwert mit dem Zweige vertauscht und die Scheide weggelassen sei. Der von dem übrigen Relief abweichende Stil des Zweiges würde auch bei dieser Annahme eine Erklärung finden und der hellenistisch-römischen Art entspricht die Art der Aussührung des Zweiges sehr wohl. Ebensalls einen Zweig hält, wie ich von Herrn Furtwängler angemerkt finde, die für Medea zu haltende Figur beim Peliasopser eines pompejanischen Wandgemäldes (Helbig, n. 1261b, Atlas, Tas. XIX).

So weit dessen starke Zerstörung urtheilen läst, würde das lateranensische Exemplar überhaupt den größeren Anspruch haben, das attische Original zu sein oder ihm näher stehen, als das Berliner, welches letztere zwar, wie Anfangs betont, echt im Detail der Form erscheint, wenn man dem gegenüber moderne Formengebung sich zu vergegenwärtigen hat, aber doch durch Glätte und Leerheit, an der modernes Putzen schwerlich allein Schuld sein kann, gegen das lateranensische Exemplar absticht. Das ehedem Strozzische, jetzt Berliner Exemplar wäre also eine Arbeit von der Art der Münchener, Vatikanischen und Florentiner, allerdings in freierer Nachbildung sich bewegenden Wiederholungen der Niken von der attischen Balustrade (Kekulé, Reliefs an der Balustr. der Athena Nike, S. 5. 9. 18 f. Friederichs-Wolters nn. 808. 809).

Nach Art sorgfältiger mechanischer Kopien genau ist die Uebereinstimmung allerdings auch zwischen den beiden Exemplaren des Medeareliefs nicht. Die Platte von B ist stärker verjüngt und außerdem um etwa 0,08 m höher, als die von L; die Figuren aber sind umgekehrt auf L etwas größer, als auf B, und auch die Verhältnisse, namentlich in der Höhe der beiden aufrechtstehenden Figuren, sind auf beiden Exemplaren nicht dieselben. Die stehende Figur links (ohne die auf L nicht sehr deutliche Erhöhung der Kopfbedeckung) mißt auf L 1,039 m, auf B nur 1,036, die stehende Figur rechts auf L 1,055 oder ursprünglich noch etwas mehr, auf B 1,04.

IX.

### ADOLF MICHAELIS

Zur Zeitbestimmung Silanions.

•



Ueber die Zeit des attischen Bildhauers Silanion liegt nur das eine Zeugniss des Plinius vor, der in seiner chronologischen Tabelle der Erzgießer ihn am Ende einer mit Lysippos beginnenden Reihe aufzählt und demgemäß in Ol. 113, cum et Alexander Magmis, an-Dass das Datum sich direct nur auf den erstgenannten Lysippos bezieht, kann heutzutage wohl als ausgemacht gelten. Silanion ergiebt sich aus der Zusammenstellung nur, dass Plinius ihn aus einem für uns nicht mehr ersichtlichen Grunde für einen ungefähren Zeitgenossen Lysipps hielt und daher lieber unter Ol. 113 unterbrachte, als entweder unter Ol. 104 neben Praxiteles und Euphranor (denn die 107. Olympiade mit Action und Therimachos bleibt besser aus dem Spiel) oder unter Ol. 121 bei Eutychides und den anderen Künstlern der Diadochenzeit. Brunn<sup>2</sup>) hat bereits bemerkt, dass Silanion schon früher thätig gewesen sein mochte, da er selbst eine Statue Platons (gest. 347), sein Schüler Zeuxiades eine des Hypereides (gest. 322) gemacht habe, und man ist ihm allgemein darin gefolgt. Ich möchte versuchen wahrscheinlich zu machen, dass Plinius den Künstler getrost um etwa zehn Olympiaden früher hätte ansetzen dürfen und dass kein Grund vorliegt, ihn überhaupt bis in die Zeit Alexanders hinabreichen zu lassen.

Leider ist bisher keine Inschrift zum Vorschein gekommen, deren paläographischer Charakter oder sonstige Merkmale eine Fixirung Silanions gestatteten. Die Namen der von ihm dargestellten olympischen

<sup>1)</sup> Plinius 34, 51 CXIII Lysippus fuit, cum et Alexander Magnus, item Lysistratus frater eius, Sthenis, Euphron, Eucles. Sostratus, Ion, Silanion (in hoc mirabile quod nullo doctore nobilis fuit, ipse discipulum habuit Zeuxiaden). Ueber Ol. 113 als Mitte der Regierungszeit Alexanders s. Löwy Untersuchungen S. 63.

<sup>2)</sup> Gesch. der griech. Künstler I S. 391.

Sieger, unter denen zwei junge Messenier sind 1), bieten nur insofern eine ganz allgemeine Zeitbestimmung, als nach einer Bemerkung des Pausanias (6, 2, 10f.) den Messeniern erst seit ihrer Rückkehr aus der Diaspora (369) das Siegesglück in Olympia wieder lächelte. Gleich im folgenden Jahre (Ol. 103) siegte der zwölfjährige Knabe Damiskos im Knabenwettlauf. Die beiden von Silanion dargestellten Knaben waren beide Sieger im Faustkampf; sie gehörten also verschiedenen Olympiaden an, und zwar vermuthlich nicht der eben genannten 103. Genaueres läßt sich aber über die Zeit ihrer Siege nicht ermitteln.

Einen etwas festeren Anhalt bietet dagegen diejenige Statue, die unter den uns bekannten Werken Silanions neben der sterbenden Iokaste unser Interesse zumeist in Anspruch nimmt, das Portrait des Bildhauers Apollodoros, in dem Silanion das Charakterbild einer leidenschaftlichen, bis zur Tollheit gesteigerten Selbstkritik geschaffen haben sollte<sup>2</sup>). Denn nach den Darlegungen von M. Hertz<sup>3</sup>) lässt sich nicht füglich daran zweifeln, dass dieser Bildhauer Apollodoros, insamus cognominatus, von jenem anhänglichen Schüler des Sokrates nicht verschieden ist, der nach Platons anschaulicher Schilderung4) genau wegen der gleichen Eigenschaft, der gegen sich und andere gerichteten rücksichtslosen Kritik, den Beinamen μανικός führte. Nun war dieser Apollodoros nach der von Platon ihm in den Mund gelegten Angabes) im Jahre 416, als Agathon seinen ersten Sieg errang, noch ein Knabe. Mag man darunter mit Jahn ein Alter von etwa acht oder mit Hertz eines von 15-16 Jahren verstehen, immer fällt die Zeit von Apollodoros Geburt in die ersten Jahre des peloponnesischen Krieges, etwa zwischen 430 und 425. Gewähren wir nun auch dem leidenschaftlichen Selbstquäler eine Lebensdauer von ungefähr siebzig Jahren, gewiss ein reichliches Ausmass, so ist sein Tod etwa um 360 oder bald nachher anzusetzen, sicher nicht später, während einem selbst erheblich früheren

<sup>1)</sup> Paus. 6, 4, 5 (Satyros von Elis). 14, 4 (Telestes von Messene). 14, 11 (Damaretos von Messene).

<sup>2)</sup> Plinius 34, 81 Silanion Apollodorum fudit, fictorem et ipsum, sed inter cunctos diligentissimum artis et iniquom sui iudicem, crebro perfecta signa frangentem, dum satiari cupiditate artis non quit, ideoque insanum cognominatum; hoc in eo expressit, nec hominem ex aere fecit sed iracundiam.

<sup>3)</sup> Arch. Anzeiger 1858 S. 243\* ff., wiederholt und gegen einige Bedenken O. Jahns (Abh. der sächs. Ges. der Wiss. VIII S. 718 Anm. 50) vertheidigt in dem Breslauer Programm de Afollodoro statuario ac philosopho, 1867. Vgl. Brunn in Meyers allg. Künstler-Lex, II, 176 f.

<sup>4)</sup> Symposion 1 p. 173 C-E. Eine kritische Zusammenstellung der auf ihn bezüglichen Stellen giebt Hertz S. 6 f.

<sup>5)</sup> Plat. Symp. 1 p. 173 A παίδων ὅντων ἡμῶν ἔτι.

Ansatz nichts im Wege steht. Ohne Zweisel ist es bei dem höchst individuellen Charakter der Persönlichkeit und des Portraits am wahrscheinlichsten, das Silanions Statue noch bei Apollodoros Lebzeiten gesertigt ward. Sollte dies aber auch nicht zutressen, so werden wir doch nicht viel tieser hinabgehen dürsen, denn schwerlich hat sich das Interesse für den seltsamen Kauz, der zwar anhänglich in seiner Verehrung und eigenartig in seinem Wesen, aber geistig nicht eben bedeutend war<sup>1</sup>), noch lange nach seinem Tode so lebendig erhalten, das Silanion sich hätte veranlasst sehen sollen sein Bildniss zu schaffen. Somit fällt diese Statue mit ziemlicher Sicherheit noch vor die Mitte des Jahrhunderts, wahrscheinlich aber nicht unbedeutend früher.

Ebendahin scheint auch die Statue Platons zu weisen, die Silanion im Auftrage des Persers Mithradates für das Musenheiligthum in der Akademie anfertigte<sup>2</sup>). Dafür kommt nicht sowohl die Lebenszeit Platons in Betracht (denn das Bildniss könnte ja sehr wohl erst nach seinem Tode gewidmet worden sein), wie die Persönlichkeit des Stifters der Statue — wenn es nämlich gestattet ist diesen mit einem anderweitig bekannten Zeitgenossen Platons zu identificiren<sup>3</sup>). Der Perser Mithradates ist jedenfalls unter den Verehrern des Philosophen eine so auffällige Erscheinung, dass der Versuch einer Erklärung gerechtfertigt sein wird. Nun stammten die Könige von Pontos, bei denen

<sup>1)</sup> Xen. Apol. 28 ἐπιθυμητής μὲν ἰσχυρῶς αὐτοῦ, ἄλλως δ' εὐήθης. — Apollodors künstlerische Thätigkeit setzt Jahn in die nachsokratische, Hertz in die vorsokratische Periode seines Lebens. Dass die Jugendzeit hiersur ausreichenden Raum gewährt haben könne, mag man Hertz zugeben; ja man könnte aus der voreuklidischen Inschrift eines Künstlers ['A]πολλόδωρος (CIA. I, 404) ein Argument sur diese Ansicht entnehmen. Allein Apollodors eigene Schilderung seiner Jugend (περιτρέχων ὅπη τύχοιμε καὶ οἰόμενός τι ποιεῖν Plat. Symp. I p. 173 A) passt doch durchaus nicht zu Plinius Zeugniss über die Art seiner künstlerischen Thätigkeit; letzteres scheint vielmehr vorauszusetzen, das Silanion Apollodor als selbstquälerischen Künstler persönlich gekannt und daher seine Charakteristik entnommen habe. Auch die von Apollodor angesührten Portraitstatuen (philosophi Plin. 34, 86 passen besser zum vierten als zum fünsten Jahrhundert, wo Portraitstatuen noch zu den Seltenheiten gehörten. Dass übrigens Apollodor als Künstler Bedeutendes geleistet habe, wie Jahn als nothwendig voraussetzt, lässt sich aus Plinius kurzer Erwähnung nicht schließen; Anlass zu dieser mag eben die von Plinius an der anderen Stelle angesührte Charaktereigenthümlichkeit geboten haben.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. 3, 25 &ν δὲ τῷ πρώτω τῶν ἀπομνημονευμάτων Φαβωρίνου φέρεται ὅτι Μιθριδάτης ὁ Πέρσης ἀνθριάντα Πλάτωνος ἀνέθετο εἰς τὴν 'Ακαθημίαν καὶ ἐπέγραψε Μιθριδάτης ὁ 'Ροδοβάτου (vgl. S. 111 Anm. 2) Πέρσης Μούσαις εἰκόνα ἀνέθετο Πλάτωνος, ῆν Σιλανίων ἐποίησε'.

<sup>3)</sup> Dies ist bereits geschehen von Vaillant Achaemenidarum imperium S. 12 ff., doch mit Beimischung von anderen Angaben, deren Zugehörigkeit größeren Zweifeln unterworsen ist, vgl. S. 110 Anm. 5.

jener Name besonders häufig auftritt und deren authentische Reihe um 302 mit Mithradates Ktistes beginnt, von einem Geschlechte ab, von dem wir im vierten Jahrhundert drei auf einander folgende Vertreter kennen, einen älteren Mithradates (gest. 363), Ariobarzanes (gest. 337) und Mithradates den Jüngeren (gest. 302), den Vater des Ktistes 1). Ed. Meyer 2) hat überzeugend nachgewiesen, dass erst eine spätere Geschichtsfälschung auch diese Männer zu pontischen Königen gemacht hat, während sie in Wirklichkeit mit dem Pontos nichts zu thun hatten und überhaupt ein pontisches Reich vor Mithradates Ktistes gar nicht existirte. Vielmehr waren jene drei an der mysischen Küste der Propontis ansässig. Der jüngere Mithradates wird ausdrücklich als erblicher Herrscher von Kios bezeichnet3). Sein Vater Ariobarzanes mischte sich als Satrap von Phrygien vielfach in die griechische Politik und stand zeitweilig so gut mit Athen, dass er mit seinen drei Söhnen das dortige Bürgerrecht empfing4). Endlich ist kein Grund zu bezweifeln, dass auch Ariobarzanes Vorgänger, der ältere Mithradates, bereits ebendort ansässig war; ja eine indirecte Bestätigung dafür ergiebt sich aus den Erzählungen von Klearchos, dem Dieser, einst ein Zuhörer Platons, hatte Herakleoten vom Pontos. eine Zeitlang als Verbannter in eines Mithradates Diensten gestanden, bis er in seine Heimat zurückberufen ward. Später von dort vertrieben, hatte er sich der Hilfe eben desselben Mithradates, der den Herakleoten feindlich gesinnt war, bedient, um sich der Stadt wieder zu bemächtigen, dann aber treulos seinen Genossen gefangen genommen und erst gegen großes Lösegeld entlassen. Das geschah um 365, also gegen das Ende der Lebenszeit des älteren Mithradates von Kios. Die nicht gar weite Entfernung von dem pontischen Herakleia macht die angedeuteten Verhältnisse am leichtesten erklärlich, wenn wir unter dem dort genannten Mithradates eben den Herrn von Kios verstehen 5).

<sup>1)</sup> Diod. 15, 90. 16, 90. 20, 111.

<sup>2)</sup> Geschichte des Königreichs Pontos S. 31 ff.

<sup>3)</sup> Diod. 20, 111 Μιθοιδάτης . . . ἀνηρέθη περί Κίον τῆς Μυσίας, ἄρξας αὐτῆς καὶ ᾿Αρρίνης ἔτη τριάχοντα πέντε την δὲ δυναστείαν διαδεξάμενος Μιθριδάτης ὁ υίὸς αὐτοῦ κτλ. Statt des völlig unbekannten ᾿Αρρίνης vermuthet Jak. Gronov Καρίνης, d. h. Karene, an der mysischen Küste Lesbos gegenüber zwischen Atarneus und Thebe gelegen.

<sup>4)</sup> Demosth. 23, 141. 202. Wenn er 336 starb, kann er schwerlich mit dem bei Xenophon Hell. 1, 4, 7 genannten Ariobarzanes identisch sein, der 405 die athenischen Gesandten im Auftrage des Pharnabazos nach Kios geleitet (Meyer S. 35 Anm. 1). Sollte dies ein älteres Mitglied derselben Familie sein?

<sup>5)</sup> Suidas Κλέαρχος (vgl. Memnon bei Phot. ωd. 224). Justin. 16, 4. Meyer a. a. O. S. 34 Anm. 1 stellt die Identität der beiden Mithradate als unerweislich hin; eine große Wahrscheinlichkeit dafür ist aber doch vorhanden. Dagegen mögen der in Xenophons

Diesem Dynastengeschlechte kommt aber auch die Bezeichnung «Perser» zu; wenigstens rühmten sich ihre Nachkommen, die Könige von Pontos, ihrer Abstammung von einem der sieben Perser, die einst unter Führung des Dareios den falschen Smerdis getödtet hatten 1). Wie Dareios in der Inschrift von Bisitun bei jedem der Verschworenen außer dem Vaternamen auch noch hinzufügt, dass er ein Perser sei, so würde sich auch Μιθραδάτης ὁ 'Podoβάτου Πέρσης auf der zur Platonstatue gehörigen Inschrift dieser Abkunft rühmen<sup>2</sup>). Jedenfalls scheint mir ein Perser in Kios als Verehrer Platons weit natürlicher als ein orientalischer Kios, das Lokal der Hylassage, eine alte Gründung der Milesier, hatte dem delisch-attischen Seebunde angehört; und wenn wir auch die Stadt unter den Theilnehmern des neuen Bundes nicht nachweisen können, so scheint doch ein Inschriftfragment aus dem Jahre 377/76 dafür zu sprechen, dass auch damals freundliche Beziehungen zwischen ihr und Athen obwalteten3). Ueberhaupt aber ist unter den Schülern Platons kaum eine Landschaft stärker vertreten als die Umgebung der Propontis. Seit langer Zeit mit Athen durch Interessen verschiedenster Art verknüpst, zeigt sie sich auch damals stark unter dem Einfluss der geistigen Einwirkungen, welche von der Philosophie des europäischen Griechenland und nicht am wenigsten von der Aka-So erhält der aus persischer Familie stammende demie ausgingen. Herr von Kios seinen natürlichen Platz neben Timolaos von Kyzikos und Euäon von Lampsakos, neben Leon von Byzanz und den Herakleoten Klearchos Chion und Leonidas, lauter Männern, die an den politischen Verhältnissen ihrer Heimath lebhaften Antheil nahmen, zum Theil solchen, welche mit größerem oder geringerem Erfolg nach einer Art von Herschaft strebten, wie sie Mithradates in seiner Stadt wirklich ausübte4).

Anabasis wiederholt erwähnte Freund des jüngeren Kyros und der ebenda 7, 8, 25 als Statthalter von Lykaonien und Kappadokien genannte Mithradates, welche Vaillant ebenfalls für identisch hält, allerdings besser aus dem Spiele bleiben.

<sup>1)</sup> Polyb. 5, 43, 2. Sallust. hist. 2 Fr. 53 Kr. (Ampel. 30, 5). Florus 1, 39 (40 = 3, 5, 1).

<sup>2)</sup> Ob der Name des Vaters richtig überliesert ist, scheint zweiselhast. Marres de Favorini vita S. 102 vermuthet Μιθο. 'Οροντοβάτου, mit Berusung auf Arrian (1, 23. 2, 5, 7). Sallust und Florus nennen Artabazes als Stammvater des Geschlechtes; sollte dieser Name darin stecken?

<sup>3)</sup> Die Kravos zahlen im alten Bunde stets den gleichen Betrag von 1000 Drachmen. Vgl. dazu CIA. II, 22 = Schöne griech. Reliefs Tf. 9, 53 S. 27 f. Schöne ist freilich geneigter "Irros zu lesen und die Inschrift auf den Beitritt von Ikos zum neuen Seebunde (CIA. II, 17 A Z. 84), der in der That in jenem Jahr erfolgte, zu beziehen; der Ikier müßte dann also seine weibliche Heimathsinsel Ikos vertreten. Köhler läfst die Lesung unentschieden, mir schien das vermeintliche I nur ein Bruch im Stein zu sein.

<sup>4)</sup> Vgl. die Belege bei Zeller Philos. der Griechen II, 13 S. 365 Anm. 2.

Wenn hiernach wahrscheinlich (denn mehr wird man kaum behaupten dürfen) der ältere Mithradates von Kios der Besteller der Platonstatue war, so ist für dies Werk Silanions eine Zeitgrenze einmal durch den Beginn von Platons Thätigkeit in der Akademie (etwa 387) und andrerseits durch den Tod des Mithradates im Jahre 363 gegeben. Die ungefähre Uebereinstimmung des letztgenannten äufsersten Termins mit dem oben für das Bildnifs Apollodors gewonnenen Resultat kann dazu dienen, die Vermuthung über Mithradates zu stützen. Silanion gehört danach nicht sowohl zu den Künstlern der Zeit Philipps und Alexanders, Praxiteles Euphranor Lysippos, in deren Gefolge er seinen Platz in den Darstellungen der Kunstgeschichte zu erhalten pflegt; zeitlich tritt er vielmehr der älteren Gruppe von Künstlern des vierten Jahrhunderts, Skopas Kephisodotos Damophon, näher. In den ohne Zweifel auf freier Phantasie beruhenden Portraits der Sappho und Korinna berührt er sich mit dem etwas älteren Argeier Naukydes, der ein Bild Erinnas geschaffen hatte, wie später Lysippos und die folgenden Generationen dergleichen litterarische Portraits mit Vorliebe behandeln. Von der Auffassungsweise der Bildnisse durch Silanion erfahren wir nichts als was von der scharfen Charakteristik selbstquälerischer Leidenschaft in der Statue Apollodors gesagt wird 1). Dies genügt aber, um den Künstler in einen deutlichen Gegensatz gegen die ideale Portraitbildnerei des fünften Jahrhunderts zu setzen, als deren Hauptrepräsentanten wir Kresilas zu betrachten pflegen und deren allgemeiner Charakter uns aus einer Reihe erhaltener Köpfe anschaulich entgegentritt. In eben diesem Gegensatz ist der nächste Genosse Silanions sein attischer Landsmann, der ανθρωποποιός Demetrios von Alopeke, dessen Zeit sich bekanntlich neuerdings durch mehrfache Inschriftfunde ebenfalls auf die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts hat bestimmen lassen<sup>2</sup>). Nicht als ob beide Künstler einander ganz gleich zu stellen wären. Der starke Naturalismus jenes antiken Denner, der nach rücksichtsloser Wiedergabe der äußeren Erscheinung in allen ihren Einzelheiten strebte, ist aus Lucians Beschreibung seiner Statue des Pellichos bekannt, und es ist schwerlich

<sup>1)</sup> Die bekannte Statuette Platons (Mon. ined. d. Inst. III, 7. Schuster Portr. d. griech. Philos. Taf. 2, 2. Platonis Symposium ed. O. Jahn, Titelbl.) würde als Nachbildung grade der Statue Silanions auch dann nicht mit Bestimmtheit gelten können, wenn Heydemanns Zweisel, dass der Philosoph Platon gemeint sei (Jen. Literaturz. 1876 No. 419), weniger Gewicht hätten, als ihnen in der That zukommt. Sonst würde das Bild wohl geeignet sein, die obige Aussührung zu bestätigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schöne Hermes V S. 309. Hirschfeld arch. Ztg. 1872 S. 20 Taf. 60, 5. — Köhler athen. Mitth. 1880 S. 318. — Benndorf ebenda 1882 S. 47.

ein Zufall, dass ein anderes Werk des Künstlers die hochbetagte Lysimache darstellte, die 64 Jahre lang das Priesterthum der Polias verwaltet und vier Generationen von Nachkommen um sich hatte erblühen sehen 1): ein dankbarer Vorwurf für diesen κατατηξίτεχνος. Wie weit in diesen Werken auch eine innere Charakteristik, wie wir sie Silanion zuschreiben dürfen, der äußeren Charakterisirung entsprach, wissen wir nicht. Andrerseits lässt sich die erstere, gerade in der Richtung wie Silanion sie übte, schwer ohne ein gewisses Mass realistischer Durchführung denken; und eben dahin weist ja auch, was wir von desselben Künstlers Iokaste hören. Vergleicht man damit den sonstigen Charakter der attischen Kunst jener Zeit, die im Ganzen den idealen Zug der älteren Kunst, wenn auch in etwas anderer Richtung, fortsetzt, so ist die abweichende Tendenz jener beiden Künstler auffällig genug. Sicherlich genügt es zu ihrer Erklärung nicht, auf die Verschiedenheit von Bildnisstatuen und Idealbildern im Allgemeinen hinzuweisen, da jene ja einer idealeren Behandlung sehr wohl fähig sind.

Die Lösung dieser Schwierigkeit ist meines Erachtens in der für die Kunstgeschichte bisher nicht genügend verwertheten Thatsache gegeben, dass eben um diese Zeit in Athen die Sitte auskommt lebenden Männern Standbilder zu errichten, während in älterer Zeit eine solche Auszeichnung nur Verstorbenen zukam. Konon, dem sein knidischer Sieg vom Jahre 394 zuerst diese Ehre eingetragen hatte, folgten in den siebziger Jahren sein Sohn Timotheos, ferner Chabrias und Iphikrates; Konons Freunde Euagoras von Kypros schlossen sich bald andere auswärtige Herscher, wirkliche oder vermeintliche Wohlthäter des Staates, an; hinter den Männern des Krieges und der Politik blieben auch die litterarischen Größen nicht zurück, wie denn z. B. außer Platon auch Isokrates noch bei Lebzeiten sein Standbild erhielt, von Leochares gearbeitet, von Timotheos - doch wohl vor seiner Verbannung im Jahre 354 — in Eleusis gewidmet. Es leuchtet ein, dass die Darstellung einer lebenden Persönlichkeit zu einer mehr der Wirklichkeit sich anschließenden Wiedergabe einladet, ja gradezu nöthigt, da sowohl die unmittelbare Benutzung des Modells wie der von selbst sich darbietende Vergleich des Abbildes mit dem Urbilde hierauf führen müssen; womit natürlich nicht gesagt sein soll, dass nun sogleich der äufserste Naturalismus nothwendig wäre. Diesen mochten

<sup>1)</sup> So nach der von Benndorf (S. 112 Anm. 2) scharfsinnig erkannten Inschrift der Basis, deren Schluss etwa so gelautet haben mag: . . . ἐξεπέρα[σ]εν ἔτη ['Αγνῶς' ἔξήπ]οντα δ' ἔτη παὶ τέσσας' 'Αθάνς [Λουλεύσασα γένη] τέσσας' ἐπεῖδε τέπνων.

einzelne Künstler wie Demetrios vorwegnehmen, während die übrigen Der oben versuchte Nachweis, dass erst allmählich nachfolgten. Silanion, ebenso wie sein Freund und Fachgenosse Apollodoros, im Wesentlichen derselben Zeit angehörte wie Demetrios, kann vielleicht grade dadurch einiges Interesse beanspruchen, dass nunmehr Demetrios nicht mehr als eine ganz vereinzelte Erscheinung dasteht, sondern dass wir einen Umschwung in der Portraitbildung eben für jene Zeit in größerem Umfange constatiren und zugleich nach seiner Ursache verstehen können. Möglich, dass auch noch ein anderes Moment dabei mitgewirkt hat. In die Zwischenzeit zwischen der alten Idealkunst des fünsten Jahrhunderts und diesen neuen Bildnissen fällt nicht nur die scharfe Scheide des großen Krieges mit seinem Hervordrängen der einzelnen Individuen, sondern auch die völlige Umwälzung auf dem Gebiete der Malerei durch Apollodoros Zeuxis Parrasios und ihre Genossen. Welche Anregungen von hier aus auf die Plastik ausgeübt worden sind, verdiente wohl eine eingehende Untersuchung; wie sich mir denn überhaupt immer mehr die Ueberzeugung aufdrängt, dass durch den größten Theil der griechischen Kunstentwickelung hindurch die Malerei der Plastik vorangegangen und ihr gewissermaßen den Weg gewiesen hat, so zu sagen die führende Kunst gewesen ist. erscheint nicht undenkbar, dass die argutiae voltus eines Parrasios, die feine psychologische Charakterisirung eines Timanthes auch auf die Auffassungs- und Darstellungsweise der plastischen Portraitbildnerei eingewirkt haben. Doch wird dieses Moment wohl nur in zweiter Linie in Betracht kommen dürfen; die hauptsächliche Ursache des bezeichneten Umschwunges in der Portraitkunst wird immer in dem Uebergange vom Gedächtnissmale des Todten zum Ehrendenkmal für den Lebenden zu suchen sein.

X.

# RUDOLF SCHÖLL

Griechische Künstlerinschriften.

|   | ·      |   | • |  |
|---|--------|---|---|--|
|   |        |   |   |  |
|   |        | , |   |  |
|   | e<br>e |   |   |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   | • |  |
| · |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |

Aus dem Boden Olympia's ist der antiken Kunstgeschichte mit der ansehnlichen Achrenlese neuer Thatsachen und neuer Probleme unmittelbar die weitergreifende Forderung erwachsen, ihr Arbeitsfeld gründlich umzupflügen, ganze Strecken neu zu bestellen und von eingewurzelten Vorstellungen zu reinigen, ja wieder von vorn bei den Grundfragen der Quellenkritik einzusetzen. Die lebhafte Diskussion gegensätzlicher Meinungen, die dem Fernerstehenden leicht den unbehaglichen Eindruck einer Alles in Frage stellenden Auflösung hinterläst, hat doch bereits begonnen, einleuchtende Ergebnisse auszuscheiden und sie von blendenden Combinationen und von luftigen Einfallen zu Wenn ich hier diese Diskussion an einem peripheunterscheiden. rischen Punkte berühre, so bestimmt mich der Wunsch, mit meinen anspruchslosen epigraphischen Bemerkungen einen Tribut der Dankbarkeit dem verehrten Mann darzubringen, der uns mit der wiedererweckten Weihestätte hellenischer Festsitte und Kunstthätigkeit auch jene Fundgrube der sich neu verjüngenden Forschung erschlossen hat.

«Eine merkwürdige Urkunde peloponnesischer Künstlergeschichte» nennt Ernst Curtius mit Recht die bekannte argivische Inschrift vom Weihgeschenk des Praxiteles in Olympia "Λιωτος ἐποί Γηὲ 'Λογεῖος κάργειάδας άγελάιδα τάργείω. Einen förmlichen Künstlerroman sogar hat der jüngste Herausgeber aus den wenigen Worten herausgelesen. Röhl übersetzt Fecit Atotus, Argivus et Argeades, filius Agelaidae Argivi.» Nach ihm war der Bildhauer Ageladas ein Makedonier aus dem alten königlichen Geschlecht der Argeaden, er wanderte aus nach Argos, der fabelhaften Wiege seines Geschlechts, und gewann sich dort Ansässigkeit und Bürgerrecht. So begreife sich, dass sein Sohn Atotos, der Erbe der Firma, Werth darauf legt, sich selbst sowohl als den Vater

us ligiver zu legitimiren, und gleichzeitig Titel und Rechte seines lieuwahnels zu wahren.

Fine phantasievolle Erklärung, die auch ihre Gläubigen gefunden Indessen - um den Makedonier Ageladas den Archäologen, und den von Argos bestätigten Anspruch der Argeaden den Historikern zu überlassen — ein kundiger Epigraphiker wie Röhl durfte sich nicht dabei beruhigen, eine Schwierigkeit der Interpretation durch zwei neue zu beseitigen. Um die ungewöhnliche Stellung des Errolyge zu rechtfertigen, wird uns eine viel unerhörtere Umstellung des Vaternamens hinter Heimaths- und Geschlechtsbezeichnung zugemuthet. Und so auffallend es wäre, das Ethnikon dem Vaternamen anzuschliesen, so mangelhaft motivirt ist die umständliche Wiederholung des Ethnikon bei Sohn und Vater. Vollends bedenklich, ja nicht zu verstehen ist die Verbindung Aργείος καὶ Αργειάδας, bei welcher die einfache Partikel nicht gleichartige Begriffe, wie etwa in dem Συρακόσιος καὶ Καμαρινατος der metrischen Inschrift desselben Denkmals, sondern die durchaus ungleichartigen der Orts- und Geschlechtsangehörigkeit zusammenfassen soll. Die letztere könnte dem Sprachgebrauch gemäs nur durch & Es 'Αργεαδών oder τοῦ 'Αργεαδών γένους ausgedrückt sein.

Die nächstliegende Auffassung behält also Recht, dass Argeiadas der Name des Sohnes von Ageladas ist, der als zweiter neben Atotos an dem Denkmal gearbeitet hat. Dass das Verbum sich im Singular dem ersten Namen anschließt, ist freilich ungewöhnlich, aber ohne eigentlichen Anstofs. Es erklärt sich aus dem herrschenden und gerade bei argivischen Künstlern beliebten Gebrauch, dem erroinge die Stelle zwischen Namen und Ethnikon zu geben, und weiter, wie dieser Gebrauch selbst, aus der Nachwirkung älterer metrischer Formen von Künstlerinschriften nach Art der später zu erwähnenden delischen, in welchen die Voranstellung nicht auffällt. Uebrigens ist die Struktur auch der Inschriftenprosa nicht unbekannt: in der vielbehandelten Urkunde von Halikarnass z. B. wiederholt sie sich: ἐπὶ Λέοντος πρυταν[εύον]το[ς τ]οῦ "Οασσάσσιος κα[ί] Σα[ρυσσώ]λλ[ου τ]οῦ Θεικυιλώνε[ω] und τοις μνήμ[οσ]ιν επὶ Απολλωνίδεω τοῦ Αυ[γδά]μιος μνημον[ε]ύοντος καὶ [Παν]αμύω τοῦ Κασβώλλιος καὶ Σ[αλμ]ακιτέων μνημονευόντω[ν Μ]εγαβάτεω τοῦ Αφυάσιος καὶ [Φο]ρμίωνος τοῦ Π[α]νυάσσιος.

Um so schwerer fällt das andere Bedenken ins Gewicht: τάργείω als Ethnikon zum Vatersnamen gezogen ist weder zu belegen noch irgend zu entschuldigen. Das olympische Epigramm IGA 12 Θοασυμάχου παίδες τοῦ Μαλίου — — | Τῶι Δὶ Δάιαλχος καὶ [— ἀνέθεν] läst sich nicht vergleichen; hier war τοῦ Μαλίου nicht blos durch die

poetische Fassung und die Voranstellung des Vaters veranlasst, sondern die nicht-melische Schrift gibt einen unverkennbaren Fingerzeig, dass die Söhne und Stifter des Denkmals Grund hatten, sich selbst nicht, oder nicht mehr, als Melier zu bezeichnen: und für die ähnlich gefaste delphische Inschrift Τοὶ Χαροπίνου πατδες ανέθεσαν τοῦ Παρίου (Bull. de corr. hell. VI 445) beweist Alphabet und Dialekt dasselbe. Nur Genitiv aber kann τάργείω sein. Wilamowitz nahm den Dualis τω 'Αργείω und Ausfall eines zweiten Namens vor κάργειάδας an; aber seine Ergänzung [Ο δείνα τοῦ δείνος] κάργειάδας άγελάιδα τάργείω | [τῶι Δι/ὶ ἀνεθέταν], die den Argeiadas zum Weihenden macht und damit den Künstler Ageladas beseitigt, ist nicht mehr zu halten, seitdem die Voraussetzung, dass eine links angrenzende Platte fehle, durch den Augenschein der genau aneinanderschließenden Bathronblöcke hinfällig geworden ist. Auch formell würde τω Αργείω Anstos geben: nicht der Dualis an sich, von dem im Argivischen so gut wie im Lakonischen, Elischen, Arkadischen, Böotischen Spuren geblieben sein können, vielleicht sogar erhalten sind, falls IGA 43a (= Newton Ancient greek inscriptions in the British Museum II 138) wirklich nach Argos gehört —: wohl aber der Artikel. Im poetischen Epigramm heisst es wohl 'Αλξήνωρ εποίησεν ο Νάξιος oder Μιχχιάδης — εποίησε καὶ νίος Αρχερμος — οι Χτοι: in der prosaischen Nomenklatur ist der Artikel vor dem Ethnikon unerhört. Abgesehen natürlich vom Genitiv, dessen eigenartiger Gebrauch auch hier die Abweichung duldet, ja begünstigt: Φανοδίκου είμὶ τοῦ Εομοκράτους τοῦ Προχονησίου, oder Γλευχίτα τόδε σάμα τοῦ Κυπρίου τοῦ Σαλαperíor u. a.

Es bleibt für τὰργείω (τὰργείου) nur eine Möglichkeit der Erklärung: Argeios hieß der Vater des Ageladas, Großvater des Argeiadas. Bei dieser Annahme ist die Fassung tadellos, der Artikel unentbehrlich. Und auf einen Namen ἀργείος weist doch eben die patronymische Bildung ἀργειάδας zurück. Das Verhältniß ist das gleiche wie bei Strombichides Enkel des Strombichos, der Wechsel häufig in Δαμοκρατίδας Δαμοκράτεος und Aehnlichem.

Argeios als Name eines Künstlers der argivischen Schule ist übrigens eine längst bekannte, wenngleich allgemein verkannte Größe. Plinius nennt ihn an der Spitze seiner Liste der Schüler Polyklets: Ex his Polyclitus discipulos habuit Argium, Asopodorum, Alexim, Aristidem, Phrynonem, Athenodorum, Demean Clitorium. Man hat sich nach dem Vorgang von Thiersch gewöhnt, Argium Asopodorum als zusammengehörig zu fassen, entsprechend dem Demean Clitorium und dem vorhergehenden Gorgias Lacon: so noch zuletzt Löwy in seinen um-

sichtigen Untersuchungen zur griechischen Künstlergeschichte. Das ist durchaus unstatthaft: denn dass Plinius an ein Ethnikon nicht dachte, zeigt die Stellung der Namen. Aber dieselbe Stellung lästs auch für ein Missverständniss des Plinius, wie es ihm gleich darauf mit Kresilas und Kydon passirt ist, keine passende Erklärung zu.

Dagegen hat Klein (Studien zur griechischen Künstlergeschichte, in den Archäologisch-Epigraphischen Mittheilungen aus Oesterreich VII 63) den Schüler Polyklets in unserm Argeiadas wiederzufinden vermeint. Es scheint ihm 'nur mehr fraglich, ob diese Latinisirung des Namens Argeiadas Plinius, seiner Quelle, oder irgend einem Abschreiber zur Last fällt. Der Sohn des Ageladas war also nicht blos Genosse der Schüler Polyklets, sondern selbst dessen Schüler und seines Vaters Enkelschüler'. Mit dieser letzteren Gleichung widerlegt die Combination sich selbst. Einer Widerlegung bedarf auch die Namensgleichung nicht, von der sie ausgeht. Der paläographische Charakter unserer Inschrift vereinigt sich mit den scharfsichtigen und unwiderlegten Beobachtungen Furtwänglers über das zeitliche Verhältniss des Praxitelesbathron zum olympischen Tempelbau, und mit den Zeugnissen der besseren kunstgeschichtlichen Tradition zu dem Ergebniss, dass der Sohn des Ageladas, welcher gegen die Mitte des Jahrhunderts an jenem Denkmal thätig war, der ältere Kunstgenosse, Polyklet der jüngere war. Auch Athanodoros der Achäer und Asopodoros von Argos, welche die andere gleichzeitige Inschrift des Bathron nennt, sind nicht die von Plinius aufgeführten Schüler Polyklets, sondern ältere Meister, durch nahezu zwei Generationen getrennt von dem jüngeren Athenodoros, der nach 404 an dem lakedämonischen Siegesmonument zu Delphi gemeinsam mit Demeas von Kleitor arbeitete, neben welchem er auch in Plinius Verzeichniss steht (Pausanias bezeichnet beide als Kleitorier). Asopodoros muss es dahingestellt bleiben, ob der Name sich gleichfalls bei einem Epigonen wiederholt hat oder nur irrthümlich in die Schule Polyklets gerathen ist.

In dem Argius des Plinius haben wir ohne Zweisel einen jüngeren Träger des Namens zu erkennen, der im Hause des Ageladas erblich war. Als Jünger Polyklets würde dieser jüngere Argeios der zweiten Generation nach Argeiadas angehören. Es ergibt sich eine regelrechte διαδοχή der Künstlersamilie:



Dass in der Unterschrist eines Kunstwerks ein Künstler außer dem Vater auch den Großvater namhast macht — während bei seinem Genossen jeder derartige Zusatz sehlt —, rechtsertigt sich aus der Bedeutung solcher Abstammungsangaben als Kennzeichen der altbewährten Firma, und bestätigt zugleich diese Bedeutung, die ein anderes argivisches Künstlerepigramm verständlich umschreibt: Εὐτελίδας καὶ Χρυσόθεμις τάδε ἔργα τέλεσσαν ᾿Αργεῖοι, τέχναν εἰδότες ἐκ πατέρων (nach der glücklichen Verbesserung des überlieserten προτέρων).

Die drei Namen vereinigt auch die Künstler-Genealogie der delischen Basis, in welcher uns das unschätzbare Denkmal der ältesten Marmorbildnerschule bewahrt ist. Auch nach dem neuerlichen Fund eines zweiten angrenzenden Stücks bietet die Inschrift der Herstellung und Erklärung noch Schwierigkeiten. Sie lautete wohl:

Μικκι [άδης τόδ' ἄγαλ]μα καλὸν [ποίησε καὶ νίὸς]
["Α] ρχερμος . . . εισιν έκηβό [λου 'Απόλλωνος (oder 'Ιοχεαίρης)]
οἱ Χἴοι Μέλα[ν]ος πατρώιον ἄσ[τυ λιπόντες].1)

<sup>1)</sup> Homolle im Bull. de corresp. hell. VII 254, mit den Ergänzungen Kirchhoffs (bei Röhl, Jahresbericht über die Fortschritte der klass. Alterthumswiss. 1883 S. 14; dazu Furtwängler Archäol. Zeitung 1883 S. 91), die ich an dem Gipsabgus unseres kunstarchäologischen Instituts prüsen konnte. Kirchhoffs Lesung des ersten Verses Μεκκε (άθης με α]μα καλον [άγαλμ' επόησε και νίος] entspricht nicht der Größe der Lücke und würde die Zeile übermässig verlängern. Was V. 2 stand, weis ich nicht: gegen Röhls [Bord] nour sprechen außer dem E und dem Raum die erhaltenen Züge: der erste Buchstabe ist nicht das schmale Halbrund eines (, sondern der Anfang eines 0, & oder Ф, vor E scheint nur I oder T gelesen werden zu können. Am Anfang des 3. Verses ist vor OI für einen Buchstaben Platz, aber eine Spur nicht erkennbar: [T]w. Xiwi würde durch das Alphabet empfohlen, aber in Blass' Vorschlag (Deutsche Lit. Zeitung 1883 S. 1728) — Γν' ἐχηβό[λος Ἰοχέαιρα τ]ωι Χίωι Μέλα[ν]ος πατρώιον ἄσ[τυ χομίσσηι] ist der Dativ ohne verständliche Beziehung, der Ausdruck überhaupt schief. Wäre es gestattet (woran ich vorübergehend gedacht habe), in Melas den mythischen Mitgründer von Chios und eponymen Schutzpatron des Chierweins zu erkennen, der lediglich durch Interpretationssehler für den Vater des Künstlers genommen worden wäre, so liesse sich die Wendung των Χίων Μέλανος πατρώιον ἄσ[τυ σαώσηι] verstehen, τῷ Χίφ collektiv wie das mit (Unrecht angesochtene) τῷ .taxεθαεμονίψ des olympischen Weihgeschenks. Indess kann diese Hypothese, von anderen Bedenken zu schweigen, Angesichts der im Text gegebenen Erwägungen nicht bestehen. Durch dieselben wird auch Röhls Ergänzung des Schlussworts remortes (wie Cauers aleortes) widerlegt.

Μέλανος ist natürlich mit πατρώιον ἄστυ zu verbinden: in dieser Verbindung erscheint das Hereinziehen des Ahnen und Schulstisters noch bedeutsamer. Die Schrift des Epigramms ist entschieden nicht diejenige der Heimath des Künstlerpaars: sie hat für ß die dem Kykladen-Alphabet eigenthümliche Form C und folgt in der Bezeichnung des kurzen und langen O-Vokals, wiewohl ohne Consequenz, dem System von Paros und Siphnos ( $IIATPOI\Omega N$ ,  $APXEPM\Omega \Sigma$ ,  $HKHC\Omega - - -$ , daneben freilich KAAON,  $MEAA[N]O\Sigma$ , OI XIOI). Mir ist nicht zweifelhaft, dass die Schrift dem Fundort und Aufstellungsort des Denkmals angehört: dass Archermos, wie späterhin seine Söhne, besonders für Delos thätig gewesen, war ja auch dem Alterthum wohl-Wir hätten damit das bisher vermisste Beispiel für das epichorische Alphabet von Delos, zugleich den erwünschten Beleg, dass dasselbe mit demjenigen der Nachbarinseln, besonders Paros, übereinstimmte. Die erwähnten Inconsequenzen werden auf Rechnung der Verfertiger des Denkmals zu setzen sein, welche die ihnen ungewohnte Diese auffallende Aneignung eines fremden Schriftart anwandten. Alphabets findet ihre Erklärung durch den richtig ergänzten Schluss des Epigramms πατρώιον ἄστυ λιπόντες. Die Chier Mikkiades und Archermos waren ausgewandert und lebten als Metöken in Delos. Dass von Schutzbürgern in Weih- und Grabinschriften zwar der Dialekt ihres Heimathorts, aber die Schrift ihres Wohnorts angewandt wird, bildet geradezu die Norm. So in der Weihurkunde eines gleichfalls berühmten Chiers, des Dichters Ion, auf der attischen Burg, und ebendort in der Stiftung eines anderen Ioniers Ήγέλοχος· μεγάλη(ν) δε φιλοξενίης ἀφετῆς τε πάσης μοτραν έχων τήνδε πόλιν νέμεται, in den Grabschriften der Ionierin Lampito zu Athen (γης ἀπὸ πατρωίης) und des Atheners Antistates zu Aigina Χαίρετε οἱ παριόντες, ἐγώ δὲ ἀντιστάτης νίος ἀτάρβον κετμαι τῆιδε θανών, πατρίδα γῆν προλιπών. Auch die oben angeführten Inschriften von Olympia und Delphi gehören hierher. In der letzteren ist merkwürdigerweise auch der heimische Dialekt gegen den fremden vertauscht: ein, so viel ich sehe, ganz alleinstehender Fall.

Ob die argivische Künstlerfamilie, von welcher wir ausgegangen sind, ursprünglich aus Argos stammt, darf wohl gefragt werden. Namen wie Argeios, Argeiadas sehen nicht aus wie auf argivischem Boden gewachsen. Dass ein Athener seinen Sohn Lakedaimonios oder Thettalos, ein Spartiate den seinen Athanaios taust — oder, um im Bereich der Kunstgeschichte zu bleiben, dass ein Parier Lokros, ein Korinther Amyklaios, ein Herakleote Makedon heist, hat nichts befremdliches: dagegen wird man einen Athenaios am letzten in Athen,

oder einen Lakedaimonios in Sparta suchen. Indess die Wege oder Umwege, auf welchen der Künstler Argeios zu seinem Namen, und der Name nach Argos gekommen ist, entziehen sich der Vermuthung. Jedenfalls aber liegt in dieser Namenssorm selbst ein Grund dafür, dass unsere Inschrift das bereits dem ersten Künstler beigefügte Ethnikon bei dem zweiten nicht wiederholt: was bei dem Sohne des Ageladas unbedenklich war.

Ueber diesen Namen noch ein Wort. In HAFEAAIAA nimmt man Krasis an = ὁ Ἰγελάιδα. Das ist möglich: der Artikel ὁ vor dem Genitiv des Vaters läst sich in der Namensbezeichnung älterer, auch argivischer Urkunden nachweisen; einzelne Beispiele liefern auch die Künstlerinschriften, namentlich von Vasenmalern. Aber das Fehlen des Artikels bildet doch durchaus die Regel, und insbesondere bei einer vollständigen Nomenklatur wie die vorliegende finde ich keine Abweichung von der stehenden Form, die uns vielfach bezeugt ist: Αημήτριος Μητρά του Βουλαγόρου, Αρτεμίδωρος Νικάνορος του Αρτεμιδώρου, Διόδωρος Διοδώρου τοῦ Άθηναγόρου, Χαρίζενος Μητροδώρου τοῦ Χάρηιος u. Aehnl. Das fällt ins Gewicht gegen die behauptete Krasis, für eine ursprüngliche Form Hagelaidas. Und warum nicht Hagelaos wie Hegeleos, wie Hegelochos Hegestratos? Die herkömmliche, auf die nichts beweisende Ueberlieferung unserer Texte gegründete Auffassung, dass der dorische Dialekt in άγέομαι und seinen Ableitungen die Aspiration von Haus aus verschmähe, ist durch authentische und gerade die ältesten Zeugnisse widerlegt: speziell als argivisch ist die Form 'Αγήσεράτης, wie lakonisch 'Αγήσερατος, 'Αγησίλαος, böotisch 'Αγήσανδρος bezeugt. Uebrigens hat mit der inschriftlichen Ueberlieferung die literarische, soweit sie beweiskräftig ist, das ist in diesem Fall die der lateinischen Texte, die echte Namensform gemein. Bei Plinius geben an den drei Stellen, wo der Künstler vorkommt, die guten Handschriften übereinstimmend Hagelades und Hageladae. So wenig wie bisher die Herausgeber des Plinius, werden sich künftig unsere Archäologen weigern dürfen, den peloponnesischen Meister bei seinem wahren Namen Hagela(i)das zu nennen.

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
| · |   |   |   |
| • |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | , |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • | · |   |   |
|   |   |   |   |

#### XI.

### RUDOLF WEIL

# Olympische Miscellen.

Hierzu Tafel III.

| • |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| • |   |  | · |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| • | , |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

#### Der Kopf des Apollo im Westgiebel des Zeustempels.

Die manchfachen, einander widersprechenden Ergebnisse, welche die Untersuchungen über die Urheberschaft der Sculpturen des Zeustempels in Olympia geliefert haben, zwingen dazu, in andern Denkmälergebieten nach gleichzeitigen oder doch verwandten Gestalten zu suchen, welche sowohl zur Prüfung der bei Pausanias vorliegenden Ueberlieferung als auch zur Vergleichung mit dem, was die Ausgrabungen geliefert haben, dienen können.

Für die Metopen ist gleich zu Anfang bei der Herausgabe des Atlasreliefs mit Bezug auf die Hesperide der nöthige Hinweis gegeben worden. Unverkennbar ist in ihrem Kopfo eine große Aehnlichkeit mit dem nymphenartigen Kopfe, welchen wir auf der Rückseite der arkadischen Landesmünzen finden.» (E. Curtius, Mittheilungen des d. archäol. Instit. I (1876) S. 210). Es handelt sich dabei um den Kopf der Despoina, wie ihn die der Mitte des 5. Jahrhunderts angehörigen Triobolenstücke tragen (v. Sallets Zeitschr. f. Numismatik III Taf. 8 n. 7 und n. 6, IX Taf. 2 n. 3). Dem Kopf der jetzt in Paris befindlichen Ortsgottheit aus der Metope, welche den Kampf gegen die stymphalischen Vögel enthielt, kommen andere Münzen derselben Serie nicht weniger nahe, der Athena der Augeias-Metope der Athenakopf mit dem hohen nach hinten weit herabreichenden Bügel auf den älteren Silbermünzen von Kleitor. Befremden kann freilich diese Erscheinung nicht, sobald man sich erinnert, dass auf elischen Didrachmen aus der Frühzeit des 5. Jahrhunderts der in Arkadien althergebrachte Typus des auf felsiger Höhe thronenden Zeus, der seinen Adler entsendet, bis in die Einzelheiten entsprechend wiederkehrt (Gardner, Num.

Chronicle N. S. 19 (1879) Taf. 11 n. 3; Types of greek coins Taf. 3 n. 41). Einen Unterschied der Kunstübung der Eleer und der arkadischen Cantone gibt es für jene Zeit nicht und konnte es naturgemäß nicht geben.

In eine andere Richtung wird man gewiesen, wenn es sich darum handelt, für die Giebelgruppe der Westseite des Zeustempels Vergleichungsobjekte zu gewinnen. Zwei Silbermünzen der Insel Siphnos, ein Didrachmon und ein Triobol (im Berl. Münzk., abgeb. Taf. III n. 1 u. 2), beide mit gleicher Rückseite: dem fliegenden Raben, der ein Blatt im Schnabel trägt und der Aufschrift 514, bieten auf der Hauptseite einen Apollokopf. Der breite, mächtige Nacken, auf den der Kopf aufsetzt, die Gesichtslinie, die noch etwas strenge Falte um den Mund, die Anordnung des Haares, wie die Locken in der Profilansicht gegen die Stirne fallen, die Lockenpartie, welche das Auge und das Obertheil der Wange umrahmt, und die gewellten umgewickelten Haare im Nacken, 1) mit dem über den ganzen Kopf laufenden Haarband, Alles entspricht bis ins Einzelne dem Kopf der Apollofigur des Westgiebels in Olympia. In einer etwas jüngeren Bildung kehrt der eben beschriebene Apollokopf wieder, mit geringen Aenderungen in dem die Stirn umrahmenden Lockenkranz und mit einem Lorbeerkranz geschmückt, auf kleinen Silbermünzen von Kolophon (Friedlaender-Sallet, Das Königl. Münzkab. n. 77; abg. Taf. III n. 3) und diesen nahe verwandt ist der Apollokopf der Silbermünze von Mitylene (Imhoof-Blumer, Monnaies grecques E. n. 29), nur dass hier die Haarpartie am Hinterhaupt etwas gelockert erscheint. Den gleichen Apollotypus bringt ein seltenes Didrachmon von Side im Britischen Museum, diesmal aber in ganzer Figur, die Chlamys über die Schulter geworfen, und vor einem Altar opfernd, den Bogen in der gesenkten Linken, den Lorbeerzweig in der Rechten, zur Seite den Raben (Gardner Types Taf. 10 n. 6; abg. Taf. III n. 4). Die Kopfbildung des Apollo und die Haartracht entspricht hier genau den siphnischen Münzen. Side hat diesen Typus von Westen her empfangen unter dem Einflus des attischen Seebunds, für den ja grade an den Vorposten der griechischen Cultur Städte, wie das Side benachbarte Phaselis eifrig eingetreten sind, weil sie in der attischen Seemacht Schutz gegen die Barbaren-Elemente fanden. In

i) Der Marmorkopf ist, um die Vergleichung mit den Münzbildern zu erleichtern, auf Tafel III von der rechten Seite dargestellt worden, welche bei der Aufstellung im Giebelfeld dem Beschauer abgekehrt war. Dadurch hat aber zugleich auf eine Wiedergabe der Haarpartie über dem Nacken, die auf der linken im Giebel nach vorn gekehrte Seite so sorgfältig ausgearbeitet, hier dagegen nur angelegt ist, verzichtet werden müssen.

einer etwas späteren Zeit, zu Anfang des vierten Jahrhunderts erscheint auf cilicischen Silbermünzen jene neuerdings mehrfach behandelte Copie der Parthenos des Phidias (Gardner Types 10 n. 28) und der um die Zeit des Euagoras anzusetzende merkwürdige Stater in Cypern, den Six auf die Nemesis des Agorakritos zu Rhamnus bezieht (Num. Chron. III ser. 2 Taf. 5, Rev. Num. 1883 S. 287). Dem Apollotypus der Münze von Side nahe verwandt ist derjenige auf dem Stater des Themistokles, den Waddington für Magnesia in Anspruch genommen hat (Rev. Num. 1856 Taf. 3 n. 2. Luynes Choix Taf. 9 n. 7).

Die hier zusammengestellten Münzbilder ergeben, dass es sich dabei um eine bestimmte Gestaltung des Apollo-Ideals handelt, welche in der Mitte des fünsten Jahrhunderts auf den Inseln des aegeischen Meeres, wie an der kleinasiatischen Kuste weite Verbreitung gefunden hat, in ionischen Städten so gut wie bei dorischer und aeolischer Bevolkerung. Es gilt hier, was Kekulé jüngst ausgeführt hat, dass «die Grenzen der Stammesgenossenschaft mit den Grenzen der Kunstschulen und Kunstübung so wenig zusammenfallen, wie mit denjenigen des Alphabetes; geographische Lage, Nachbarschaft und Verkehr üben hier ihre Wirkung. (Archäol. Zeitung 41 (1883) S. 243). wäre es von Wichtigkeit, wenn sich auch in Athen der gleiche Apollo-Typus nachweisen ließe, doch hat es mir wenigstens nicht gelingen wollen, ihn aus den dortigen Denkmälern zu belegen; dass aber allein unter dem regen Handelsverkehr, welchen die attische Seeherrschaft in's Leben gerufen hat, seine weite Verbreitung sich erklären lässt, bleibt darum nicht minder gewiss.

Während aber in den sicilischen Städten im Verlause des fünsten Jahrhunderts auch in der Kleinkunst, wie sie uns durch die Münzbilder vor Augen geführt wird, sich das Bestreben zeigt, unaus haltsam Neues zu schaffen und zu gestalten, was sie auch ungleich rascher den Höhepunkt ihrer Kunstentwickelung erreichen läst als das Mutterland, zeigen sich die Ostgriechen weit conservativer. Neben dem Apollo-Typus, welchen der olympische Westgiebel aufzuweisen hat und die ihm hier verglichene Münzreihe, liegt ein jüngerer mit ausgebildet vor, wie ihn Phidias seiner Göttergruppe an dem Ostfries des Parthenon eingefügt hat, ein jugendschönes Haupt mit breitem Lorbeerkranz im krausen Haars, derselbe Typus, welcher, aber erst viel später, in den Erzeugnissen der Kleinkunst, auf den Münzen von Amphipolis und vor Allem der Chalkidier sichtbar wird. Zeitlich sind beide Typen, wenn auch vielleicht an verschiedenen Orten, nach einander ausgebildet worden. Wie groß oder klein aber auch der zeitliche Abstand zwischen beiden

sein mag, die Kleinkunst nimmt auf das Neue zunächst noch keine Rücksicht und bewahrt die für sie vorhandene Tradition.

Die Münzen von Kolophon, die uns für das fünfte Jahrhundert in großer Vollständigkeit vorliegen, halten an dem beschriebenen Apollo-Ideal zähe fest, nur langsam dasselbe mildernd in den kurzhaarigen Kopf.

Was aus dem Apollo-Typus, von dem wir hier auszugehen hatten, am Beginn des vierten Jahrhunderts geworden ist, beweist die neuerdings von Imhoof bekannt gemachte Silbermünze von Iasos aus der durch Konon zu Stand gebrachten Symmachie des Jahres 394 (monnaies grecques F. n. 6), der Apollokopf mit dem einfachen gewellten Haar, ganz ohne den Schmuck der wallenden Locken, nur nach vorn geziert mit dem Lorbeerkranz, und ein verwandter, in der Ausführung freilich viel roherer Kopf des Didrachmon von Zakynthos im Berliner Kabinet (Imhoof S. 170).

#### Zur Nike des Paeonios.

Dank der regen Betheiligung, welche die sicilischen und unteritalischen Städte im sechsten und fünften Jahrhundert an der Festfeier zu Olympia nahmen, und der glanzvollen Entfaltung, welche sie auch den Festen ihrer Heimath verliehen, begegnet uns auf ihren Münzen keine Gestalt häufiger als die Nike. Bald eilt sie wie in Katana mit Binde und Kranz dem als Mannstier gebildeten Flusgott entgegen, bald, und dies ist ja das Gewöhnliche, hat sie das siegreiche Gespann, vereinzelt auch das Rennpferd zu bekränzen. In der älteren Zeit, wo das Gespann langsam schreitend im Abfahren begriffen ist, wird sie proleptisch ihm beigesellt, in der gleichen Richtung über ihm schwebend und schon die Rosse bekränzend, in der späteren Zeit, wo das Gespann in vollem Jagen dargestellt wird, fliegt sie ihm stets entgegen, um den Wagenlenker zu kränzen. Seltener wird die Scene dadurch vereinfacht, dass Nike selbst zur Lenkerin des Gespannes wird, welche dasselbe zum Siege führt. In diesen Darstellungen aber herrscht wieder eine unendliche Manchfaltigkeit der Auffassung, indem die Göttin bald ganz wagrecht, bald nur nach vorn sich neigend, bald aufrecht, mit Tänie, Guirlande oder Kranz, wohl auch mit Kerykeion und Kranz heranschwebt. Für die kunsthistorische Entwickelung der Figur bietet sich auf keinem andern Denkmälergebiet eine gleiche vollständige Reihe, die nur dadurch in ihrem Werth eingeschränkt wird, dass bei der Kleinheit der Darstellung auf den meist mehr oder weniger unvollkommen erhaltenen, nicht selten schon beim Ausprägen nicht vollkommen gelungenen Stücken das Erkennen dieser mit gemmenähnlicher Feinheit behandelten accessorischen Theile erschwert und oft unmöglich gemacht wird.

Typisch für alle hier vorkommenden Auffassungen der Nike-Gestalt ist, dass ihre Adlerschwingen, mögen dieselben mehr der Rückenlinie folgen, oder mögen sie mehr erhoben sein, immer so gestellt werden, dass die Stelle, in welcher Innen- und Außenflügel zusammenstoßen, nämlich der vom Eckflügel bedeckte Carpus den höchsten Punkt des Flügels bildet, typisch aber auch das für die eilige Götterbotin so charakteristische Motiv des festgeschurzten Gewands. Das letztere erleidet nur einmal eine Ausnahme, auf einigen syrakusanischen Dekadrachmen und Tetradrachmen des Kimon, wo das dem Beschauer zugekehrte Bein der nach rechts fliegenden Nike in seiner ganzen Länge entblösst wird, der lange Chiton, der das andere Bein verhüllt, in mächtigen Falten gegen die Schwungfedern des Adlerflügels zurückwallt, der breite Gewandumschlag aber, der unterhalb des Gürtels zum Vorschein kommt, nach hinten gegen die Mitte des Flügels zurückfliegt (abgeb. n. 5). Die Münzbilder Kimons, die etwa um das Jahr 400 entstanden sind, bieten somit die Nike ganz in der Auffassung, die wir bei der Statue des Paeonios wiederfinden, allerdings mit der Vertauschung des entblößten Beines, welche durch die Richtung, in der die Nike auf dem Münzbilde fliegt, nothwendig wurde.

### Der Zeuskopf des Phidias.

Vaillant beschreibt in seinen Numismata imperatorum a populis Romanae ditionis graece loquentibus percussa (Amstelod. 1700) S. 82 unter Septimius Severus eine Bronzemünze: HAEIWN in Peloponneso. Caput Jovis Olympii, die sich in seinem Besitze befand. Eckhel Doctr. Num. II 264 kennt dieselbe Münze, wenn er sagt: Jovis Olympii in Elide cultus notissimus, cujus item caput in certo Eleorum numo Severi cernitur, und auf die gleiche Münze kann sich auch nur S. 268, wo er die Typen der elischen Münzen aufzählt, sein caput Jovis Olympii beziehen, da er von der Hadriansmünze der Pariser Sammlung mit dem Zeuskopf noch nichts weiß. Da Näheres über das Verbleiben der Münze nicht bekannt geworden war, und sie für verschollen gelten mußte, kann es nicht Wunder nehmen, daß neuerdings Zweisel in die Richtigkeit der alten Beschreibung gesetzt worden sind.

Die Münze, welche in Eckhels Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis noch nicht vorkommt, befindet sich gegenwärtig in der Wiener Sammlung. Julius Friedlaender, der sich so sehr angelegen sein ließ, das Material der elischen Münzen mit Zeusköpfen zu sammeln, brachte vor einigen Jahren einen Abdruck an das Königliche Münzkabinet, in der Absicht, dieselbe gelegentlich zu veröffentlichen, was ihm nicht mehr vergönnt gewesen ist.

Ein anderes Exemplar, das Herr Fröhner die Güte gehabt hat, für mich zu untersuchen, wahrscheinlich das ehemals Vaillant'sche, ist im Besitz des Pariser Cabinets und bereits von Mionnet Supplément IV, 180, n. 58, beschrieben, nur dass der Zeuskopf dort irrig für einen epheubekränzten Dionysoskopf ("Bacchus Indien") erklärt wird, bei dem etwas verschliffenen Zustand des Stücks ein sehr verzeihlicher Irrthum, der zugleich beweist, dass Mionnet das Eigenartige des dargestellten Kopfes nicht entgangen war (abgeb. n. 6).

Der Gesichtscontour des Zeuskopfes auf der Severus-Münze ist der gleiche wie der auf der bekannten, neuerdings so oft abgebildeten Hadrians-Münze, ebenso der Lorbeerkranz, die Anordnung der Haare, die in einzelne Lockenstrählen aufgelöst in den Nacken herabfallen. Dagegen ist der Kinnbart etwas kürzer gehalten.

Bedürste es noch neuer Beweisgründe für die Ansicht, das uns der Kopf des Phidiasbildes in dem Zeuskopf der Hadriansmünze vorliegt, so wäre gewis geltend zu machen, das auf der Severusmünze der völlig gleich gestaltete und von allen sonstigen Zeusköpfen auf Münzen dieser Zeit durchaus abweichende Zeuskopf der Hadriansmünze wiederkehrt. Doch lehrt schon die einfache Vergleichung dieses Kopfes mit dem des Poseidon, wie er im Ostfries des Parthenon dargestellt wird — denn auf diesen Kopf muß wegen der Beschädigung, die der Zeuskopf des Frieses erlitten hat, zurückgegangen werden —, dass nur der Zeuskopf der Hadriansmünze und derjenige der Severusmünze von dem Kunstcharakter des Phidias abhängig ist, die auf den elischen Autonom-Münzen befindlichen Zeusköpfe hingegen alle mehr oder minder selbständig den Zeus-Typus weiterbilden.

Bemerkenswerth bleibt aber die enge Anlehnung des Zeuskopfes der Severusmünze an den der Hadriansmünze, um so mehr, als auf den elischen Münzen mit dem thronenden Zeus, wie die Olympiafunde ergeben haben, bereits unter Hadrian (v. Sallets Zeitschr. f. Num. VII 110 n. 2) eine derartige Umwandlung der Figur vorgenommen wird, dass von einer Copie des Tempelbildes kaum mehr die Rede sein kann, ja dass man auf die Vermuthung kommen mag, hier habe nicht

mehr des Phidias Zeusbild, sondern vielmehr die von Hadrian für das Olympieion zu Athen angesertigte Statue den Ausgangspunkt gebildet.

Bei der Reconstruction des Phidias'schen Zeus kommen mithin allein in Betracht: die von Vaillant bereits erwähnte, in Sestini's Descr. di alcune medaglie del museo Fontana I 58 s. Tas. VI n. 1 zuerst abgebildete Florentiner Münze mit der Darstellung des sitzenden Zeus linkshin, neuerdings so vielfach wiederholt, und nach Friedlaenders Ansicht verschieden von dem Exemplar, das der Sammlung der Königin Christine angehört hat und von Havercamp in seinem Nummophylacium Reginae Christinae S. 377 Taf. 56 n. 1 veröffentlicht, seitdem aber spurlos verschwunden ist, wogegen Sestini allerdings das Florentiner Exemplar mit demjenigen bei Havercamp für identisch hält; ferner die Münze mit dem sitzenden Zeus rechtshin im Berliner Kabinet (Friedlaender-Sallet<sup>2</sup> n. 862) und in der Olympia-Sammlung (Zeitschr. f. Num. VII 110 n. 1), außerdem, wiewohl schon freier das Gewand umgestaltend, die Münze mit dem sitzenden Zeus von vorn (Friedlaender-Sallet<sup>2</sup> n. 863); für den Kopf der Statue endlich die bekannte Pariser Munze (Mionnet II 201 n. 1), zuerst abgebildet von Friedlaender (Zeitschr. f. Münzkde. III Taf. 30 n. 2) und die hier abgebildete, in Wien und Paris befindliche Munze, somit alle, die zuletzt genannte allein ausgenommen, der Regierungszeit des Hadrian angehörig.

Während uns die Thätigkeit des Herodes Atticus in Olympia durch die Ausgrabungen in unerwarteter Ausführlichkeit vor Augen gestellt worden ist, und sogar die Neronischen Anlagen sich wiedergefunden haben, ist die Hadrianische Zeit so gut wie ganz im Dunkel geblieben. Die Marmorstatue des Hadrian in der Exedra des Herodes Atticus, mit dem eigenthümlichen Panzerschmuck der Athene, welcher die Lupa beigesellt ist, die im Zeustempel einst vorhandene Statue, welche die Achäer dort aufgestellt hatten, die umfangreiche Urkunde der Panhellenen über die dem Hadrian zu erweisenden Ehren geben uns doch keinen direkten Anhalt für seine Thatigkeit, sondern beweisen nur für das erneute Ansehen der Feststätte in jener Zeit. Unter diesen Umständen gewinnen die zahlreichen unter Hadrian geprägten Münzen der Eleer eine ungleich größere Bedeutung. wie es scheint, bei des Kaisers erster Anwesenheit zu Athen in Angriff genommene Ausbau des Olympieion, das mit einem Sitzbild des Gottes in der außer Gebrauch gekommenen Goldelfenbein-Technik ausgestattet werden sollte, war es offenbar, was Hadrians Aufmerksamkeit vorzugsweise Olympia zuwandte, und was die Eleer dann veranlaste, die Statue und ihren Kops in so manchfacher Weise zum Münztypus zu machen. Das Hadrian dabei etwaige Restaurationsarbeiten, welche für die verarmten hellenischen Gemeinden kostspielig waren, aussühren lassen konnte, ist damit keineswegs ausgeschlossen. Auch den Festspielen hat Hadrians Philhellenismus neues Ansehen verliehen, wiewohl er ihnen in den für Athen gestisteten Panhellenien eine Concurrenz bereitete. Vornehme Römer, wie der Praetor L. Minicius Natalis (Dittenberger, Arch. Zeit. 36 S. 39) bewerben sich wieder um den Kotinos-Kranz am Alpheios, und da inschriftlich für bezeugt gelten kann, dass Hadrian zweimal den Peloponnes bereist hat, wird man die auf unserer Tasel unter n. 7 nach einem Exemplar der Olympia-Sammlung wiedergegebene Münze der Eleer 1) schwerlich anders, als auf die Anwesenheit des Kaisers bei der Olympienseier des Jahres 129 zu deuten haben.

## Die Aphrodite Pandemos des Skopas.

In Elis lagen hinter dem Markte nur durch die Korkyräische Halle von diesem getrennt die beiden Aphrodite-Heiligthümer. Für den Tempel der Aphrodite Urania hatte Phidias das Goldelfenbeinbild gearbeitet, und die Göttin dargestellt, wie sie mit einem Fuss auf eine Schildkröte trat. In dem mit einem Gitter umschlossenen Temenos der Pandemos stand im Freien auf einem Postament das Erzbild einer auf dem Ziegenbock reitenden Aphrodite, ein Werk des Skopas. (Paus. VI 25, 1).<sup>2</sup>) Diese ist uns erhalten in dem Münzbild einer unter Severus geprägten Münze der Eleer, welche hier nach einem Exemplar der Münzdubletten aus den Ausgrabungen von Olympia unter n. 8 abgebildet ist.

Weit ausgreifend in vollem Rennen dargestellt ist das stattliche, mit mächtigen Hörnern geschmückte Thier, welches die Göttin trägt. Die Aphrodite sitzt seitwärts, schleierartig ist das Gewand über den Hinterkopf gezogen, von wo es seitlich aufgebläht, das Untertheil der Figur bedeckt. Ueber der Stirn der Göttin wird ein Diadem oder ein

<sup>1)</sup> Ein anderes Exemplar dieser Münze, welches den Flussgott mehr gelagert wiedergibt mit der vollen Aufschrift ΗΛΕΙωΝ, Vs. Hadriansk. r. ΑΥΤΟΚΡΑΤωΡ ΑΔΡΙΑΝΟΣ CEB, in der Wiener Sammlung: Eckhel Catal. Mus. I. 118 n. 2; abgeb. bei Froehlich IV Tentamina p. 180 Mionnet Suppl. IV 180 n. 49.

<sup>2)</sup> Περιέχεται μὲν τὸ τέμενος θριγχῷ, χρηπὶς δὲ ἐντὸς τοῦ τεμένους πεποίηται, καὶ τῆ χρηπῖδι ἄγαλμα 'Ασροδίτης χαλκοῦν ἐπὶ τράγῳ κάθηται χαλκῷ. Σκόπα τοῦτο ἔργον, 'Ασροδίτην δὲ Πάνδημον ὀνομάζουσι.

schleifenartiger Kopfschmuck sichtbar. Die linke Hand ist an den Hals des Thieres gelehnt, die rechte gegen die Brust erhoben. Brust und Leib der Göttin erscheint mit einem feingefältelten Untergewand bedeckt; es ist der lange Chiton, dessen Falten um die Füsse der Figur wieder zum Vorschein kommen. Hierin unterscheidet sich das Münzbild von der Darstellung der Aphrodite Epitragia auf der schönen rothfigurigen Hydria, welche aus der Sammlung Castellani jüngst für das Antiquarium des Berliner Museums erworben worden ist (Fröhner, Catalogue de la collection Castellani Rome 1884, n. 68. Furtwängler, Katal. der Vasensammlung des Berl. Museums n. 2635). Dagegen ist auf einem bei Sparta gefundenen Marmorrelief, welches zuerst Gust. Hirschfeld (Bullet. d. Inst. 1873 S. 183), später Dressel und Milchhöfer in dem Verzeichnis der spartanischen Alterthümer (Mittheil. des d. archäol. Inst. 2, S. 420) beschrieben haben, die auf dem Bock reitende Göttin in ein hochgegürtetes Untergewand gehüllt; künstlerisch ohne höheren Werth, ist dies kleine Denkmal doch darum von Bedeutung, weil es als Votivbild gedient haben zu scheint. Einen langen bis auf die Füsse reichenden Aermelchiton, und ein Obergewand, das Schoss und Beine bedeckt, dann schleierartig über den Rücken zum Hinterkopf gezogen ist, trägt auch die kleine Terracottenfigur der Aphrodite Epitragia aus Myrina (Bullet. de corresp. hellén. VII (1883) S. 91 Taf. 8). Und die gleiche Gewandung wird auf der Darstellung des Münzbildes sichtbar.

Wie nun aber auch die Anordnung des Einzelnen bei der Statue des Skopas gewesen sein mag, der Gesammteindruck, welchen das offenbar für eine relativ hohe Aufstellung bestimmte Werk auf den Beschauer machte, lafst sich aus dem Munzbilde wiedergewinnen, das deutlich zeigt, wie der Künstler seine Aufgabe zu lösen verstanden hat. Die stürmische Eile, die in solcher Weise und bei solchem Aufbau der Gruppe<sup>1</sup>) nur im Erzbild darzustellen war, bringt die über Länder und Meere dahinziehende Wandergöttin in schärfsten Gegensatz zu der Auffassung, die Phidias seiner Urania gegeben hatte, der Schützerin ruhiger Häuslichkeit.

<sup>1)</sup> Die zweimalige Erwähnung der χρηπίς in der angeführten Stelle des Pausanias läst darauf schließen, daß die Statue sich auf einem nach Form und Höhe eigenthümlich gestalteten Unterbau erhob, welcher auf der Münze, die hierin ohne Zweißel das Original getreu wiedergibt, nur unter den Hinterbeinen des Bocks sichtbar wird.

| , |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|   |  |  | • |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |

## XII.

# WILHELM DÖRPFELD

Der antike Ziegelbau und sein Einfluss auf den dorischen Stil.

|   | ·   | • |  |
|---|-----|---|--|
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   | · , |   |  |
| • |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     | · |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |

Es ist eine beachtenswerthe Thatsache, dass die ältesten dorischen Tempelbauten aus Stein, wie z. B. die Tempel von Korinth, Syrakus und Selinus, schon den fast vollkommen entwickelten dorischen Stil zeigen. Wir finden bei ihnen ungefähr dieselben Kunstformen, wie sie bei den Bauten der späteren Jahrhunderte vorkommen. Nur in Details und Proportionen weichen die ältesten Bauten von den späteren ab, das künstlerische Schema ist schon im Wesentlichen dasselbe. Wie ist diese Erscheinung zu erklären?

Soll man annehmen, dass die ältesten Tempel, welche wir bisher kennen, zugleich auch die ersten Bauwerke des dorischen Stiles sind, und dass mithin die dorischen Kunstsormen von den griechischen Architekten direkt für den Steinbau erfunden wurden? Oder soll man glauben, dass die ältesten dorischen Bauten sämmtlich untergegangen sind, weil sie aus einem leicht vergänglichen Materiale bestanden, und dass mithin die erhaltenen Steinbauten erst die Endpunkte einer langen Entwicklungsreihe sind?

Beide Ansichten haben eifrige Vertreter gefunden. Für die erstere sind Klenze, Bötticher und manche Andere eingetreten. Sie nehmen an, dass die dorischen Kunstformen für Stein gezeichnet, und dass die ersten Bauwerke dorischen Stiles ganz in Stein ausgeführt worden sind. Nach ihrer Meinung müssen die ältesten erhaltenen dorischen Steindenkmäler auch zugleich zu den ältesten dorischen Bauten überhaupt zählen.

Der Hauptvertreter der zweiten Ansicht ist bekanntlich Vitruv; auch manche neuere Gelehrte sind auf seine Seite getreten. Nach Vitruv ist der dorische Stil an Holzbauten entstanden. Die Details

der Holzkonstruktion haben die Elemente zur Ausbildung der einzelnen Kunstformen geliefert, und der so entwickelte Stil ist als ein schon ziemlich festes Schema auf den Steinbau übertragen worden.

Der Haupteinwand, den die Vertreter des Steinbaues gegen diese Hypothesen Vitruvs und seiner Nachfolger erheben, scheint allerdings sehr berechtigt zu sein. Bestanden nämlich, so sagt man, die ältesten dorischen Bauten aus Holz, so muſsten es schlanke und luftige Gebäude sein, weil die Natur des Holzes keine gedrückten und schweren Proportionen begünstigt. Wenn man nun später dazu überging, solche Holzbauten in Stein nachzuahmen, so konnte man zwar die Proportionen, dem neuen Materiale entsprechend, etwas schwerer machen, aber es ist kaum begreiflich, dass man nun plötzlich so überaus gedrückte Verhältnisse wählte, wie sie gerade die ältesten dorischen Bauten zeigen. Mit vollem Rechte wiesen die Anhänger des Steinbaues als Analogon auf den jonischen Stil hin. Die ältesten jonischen Bauten bestanden, wie fast allgemein angenommen wird, aus Holz. Als man anfing, diese in Stein auszuführen, wurden die schlanken Verhältnisse des Holzbaues beibehalten, und nur solche Veränderungen vorgenommen, welche das neue Material unbedingt vorschrieb. Es ist in der That auffallend, dass bei den ersten dorischen Bauten nicht in derselben Weise verfahren wurde. Wenn sich nun in dem einen Falle aus dem Holzbau ein leichter, gefälliger Stil entwickelt, wie kann dann in dem andern Falle aus demselben Holzbau eine schwerfällige, fast plumpe Bauweise hervorgehen?

Eine solche Frage muß man in dieser Form allerdings verneinen. Aus demselben oder aus zwei ähnlichen Holzstilen können sich niemals zwei so verschiedene Bauweisen entwickeln. Aber wissen wir denn, daß der alte dorische Holzbau dem alten jonischen ähnlich war? Sind nicht Verhältnisse denkbar, welche die Dorer veranlaßten, schon ihre hölzernen Bauten in gedrungenen, schweren Proportionen zu errichten?

Solche Verhältnisse haben in der That existirt. Die alten dorischen Bauwerke waren keine einfachen Holzbauten, sondern bestanden nachweisbar meistens aus Lehmziegeln, die an der Luft getrocknet waren, in Verbindung mit Holz. Und diese Ziegel¹) sind es gewesen, welche zu den schweren Verhältnissen geführt haben, wie wir sie an mehreren der ältesten dorischen Steintempel finden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die an der Luft getrockneten Lehmziegel werden wir im Folgenden «Luftziegel», «Lehmziegel» oder einfach «Ziegel» nennen, während wir für die gebrannten Ziegel den Namen «Backsteine» gebrauchen werden.

Bevor wir untersuchen, wie ein derartiger Einflus des Ziegelmaterials auf die Proportionen der Gebäude stattfinden konnte, haben wir noch nachzuweisen, das wirklich die Gebäude jener Zeit vielfach aus Ziegeln bestanden, und das überhaupt der Lehmziegelbau im alten Griechenland eine sehr große Rolle spielte.

Es ist eine vielverbreitete Annahme, dass nur solche Mauern aus griechischer Zeit stammen, welche aus regelmäsigen Quadern oder wenigstens aus großen Steinen ohne Mörtel bestehen. Wenn daher irgendwo in Griechenland Mauern zu Tage liegen oder bei Ausgrabungen ans Licht kommen, welche aus kleinen unregelmäsigen Steinen oder aus Lehmziegeln bestehen, so werden sie gewöhnlich als späte Mauern bezeichnet, gar nicht beachtet und oft absichtlich zerstört.

Und doch sind fast alle griechischen Wohnhäuser und selbst viele öffentlichen Gebäude in solcher Weise erbaut worden. Da die Griechen bei ihren Mauern den Kalk nicht als Mörtel, sondern nur als äußeren Putz verwendeten, so mußten sie bei Errichtung dünner, vertikaler Mauern entweder große, gut bearbeitete Quadern nehmen, die ohne Mörtel zusammenhielten, oder sie benutzten kleinere Bruchsteine und Ziegel und bedienten sich dann des Lehms als Bindemittel für dieselben. Die erstere Bauart ist hauptsächlich aus finanziellen Gründen bei gewöhnlichen Bauten gewiß nur selten zur Anwendung gekommen, denn eine Quadermauer ist ganz bedeutend theuerer als eine Wand aus kleinen Bruchsteinen oder Lehmziegeln. Ob von den beiden letzteren Materialien die Bruchsteine oder die Ziegel eine umfangreichere Verwendung gefunden haben, läßt sich schwer entscheiden. In gebirgigen Gegenden werden Bruchsteine, in den Ebenen die Ziegel häufiger gebraucht worden sein.

Aus einer ganzen Reihe von Gründen können wir aber schließen, dass die Lehmziegel in der That in Griechenland ein sehr viel angewendetes Baumaterial waren.

Zunächst ist beachtenswerth, welche weite Verbreitung der Ziegelbau in den übrigen Ländern des Alterthums gehabt hat. In Mesopotamien waren die meisten Städte ganz oder wenigstens zum großen Theil aus Ziegeln erbaut. Dieselben Lehmziegel finden wir auch in Aegypten wieder, wo die großen Umfassungsmauern der Tempelbezirke aus ihnen erbaut waren. Auch mußen ja bekanntlich nach der Bibel die Kinder Israel während ihres Aufenthaltes in Aegypten für die Pharaonen Ziegel streichen. Ferner waren, wie die neuesten Ausgrabungen in Hissarlik gelehrt haben, die sämmtlichen Mauern auf

der Pergamos von Ilion aus Lehmziegeln erbaut, und zwar sowohl die Wände der Häuser, als die starken Festungsmauern. Schliesslich wissen wir aus antiken Schriftstellern, dass manches Bauwerk in Asien aus Ziegeln erbaut war, so nennt z. B. Vitruv (II, 8, 9) als wichtige Ziegelbauten die Residenz der attalischen Könige in Tralles, den Palast des Krösus in Sardes und den Palast des Mausolos in Halikarnass.

Aber nicht nur im Orient und Aegypten, sondern auch in Griechenland selbst lieferte der Luftziegel ein sehr praktisches und daher oft gebrauchtes Baumaterial. Aus Herodot, Thukydides, Pausanias, Vitruv und anderen Schriftstellern lassen sich Stellen beibringen, wo von Luftziegeln und ihrer Verwendung zu Mauern die Rede ist; auch Inschriften berichten von Ziegelmauern. So wissen wir z. B., das ein Theil der Stadtmauern Athens und die zum Piräus führenden langen Mauern aus Ziegeln bestanden, das in Patras zwei Tempel mit Ziegelmauern existirten, das die Stadtmauer von Mantinea eine Luftziegelmauer war etc.

Unter den Beispielen, die Pausanias anführt, ist besonders eine Säulenhalle in Hieron von Epidauros erwähnenswerth. Das Thal des Hieron ist nämlich so überaus reich an guten Bausteinen und so arm an Lehm, das uns die Anwendung der Lehmziegel zuerst ganz unbegreiflich erscheint. Offenbar können nur die großen Vorzüge der Luftziegel die Veranlassung gewesen sein, das man sie sogar in steinreichen Gegenden als Baumaterial verwendete.

Diese Nachrichten der alten Schriftsteller sind in den letzten Jahren durch Ausgrabungen vollkommen bestätigt worden. An verschiedenen Orten sind antike Ziegelmauern zu Tage getreten: Eleusis hat eine 4,50 m starke und über 3 m hohe Mauer aus Lehmziegeln geliefert; in Tiryns sind auf der Burg noch alte Ziegelmauern gefunden worden, und die Erde, mit welcher die Mauern des jetzt ausgegrabenen Palastes bedeckt waren, bestand zum größten Theile aus halb verbranntem Ziegelschutt; in Mykene ist schon jetzt, bevor Ausgrabungen daselbst gemacht sind, auf der Spitze der Oberburg eine große Ziegelmauer sichtbar. Sie ist ebenso wie die Mauern von Tiryns und Troja bei der Zerstörung der Burg durch Feuer derart gebrannt worden, dass sowohl die Ziegel, als der Lehmmörtel zwischen denselben zu rothem, hartem Stein geworden ist. Antike Ziegelmauern sind endlich auch in Olympia und in Tegea und Spuren derselben noch an anderen Orten nachweisbar.

Wir kennen also schon jetzt einzelne alte Ziegelmauern und es

bedarf wohl keines Beweises, dass sich ihre Zahl bald beträchtlich vermehren wird, wenn man in Zukunst bei Ausgrabungen auch den einfachen Ziegelmauern Beachtung schenkt. Vorläufig ist allerdings ihre Zahl noch verhältnismäsig gering; wenn man aber bedenkt, dass Lehmziegelmauern sehr leicht zu Grunde gehen und dass es ein besonderer Zufall ist, wenn eine solche Mauer bis auf unsere Zeit erhalten bleibt, so können auch schon die bis jetzt bekannten wenigen Mauern als Beweis sur die häufige Verwendung der Lehmziegel angesührt werden.

Einen weiteren Beweis hierfür liefert uns die Konstruktion der Quaderwände und zugleich der für die Steinquadern übliche Name. Die Wände der antiken Tempel und anderen Gebäude bestehen nämlich fast regelmässig aus einem unteren Sockel von aufrechtstehenden Platten und der oberen, aus gewöhnlichen Quadern gebildeten Wand. Wodurch ist diese Anordnung entstanden? Im Quaderbau ist der Sockel konstruktiv vollständig unnütz, für eine Ziegelwand dagegen ist er nicht nur nützlich, sondern sogar unbedingt nothwendig. Denn eine solche darf niemals in ihrer ganzen Höhe aus Ziegeln bestehen, weil die Erdfeuchtigkeit schnell in die Lehmziegel hineinziehen und sie in kurzer Zeit zerstören wurde. Um dies zu verhindern, muß ein Sockel aus Quadern oder Bruchsteinen hergestellt werden, der das obere Lehmziegelmauerwerk von der Erde isolirt. So baut man die Ziegelmauern heut zu Tage, so hat man es jedenfalls auch im Alterthum gethan. Aus der kon struktiven Nothwendigkeit beim Ziegelbau folgte später die künstlerische Ausschmückung fast aller Wände mit einem Sockel. Die hochkantigen Platten im unteren Theil der Quaderwände sind also noch eine Reminiscenz an die alten Ziegelmauern. Wer etwa noch hieran zweiseln möchte, den wird gewifs der Name der oberen Wandquadern (ndiron) davon überzeugen, dass die Quaderwand in der That nur eine Tochter der alten Ziegelwand ist. Auch hier erkennen wir also wieder die wichtige Rolle, welche der Ziegelbau im Alterthum gespielt hat.

Sodann dürsen wir noch eine weitere Eigenthümlichkeit der Quadergebäude als Beweis für die große Verbreitung des Ziegelbaues anführen, nämlich die Konstruktion der Thürgewände. Bei mehreren antiken Quaderbauten dorischen Stiles (ich nenne z. B. den Parthenon und die Propyläen in Athen) sind die Thüreinfassungen nicht aus besonderen Steinen hergestellt oder an die anstoßenden Wandquadern angearbeitet, sondern sie bestanden, wie sich an Ort und Stelle bestimmt nachweisen läßt, aus hölzernen Pfosten, die vermuthlich mit Bronze überkleidet waren. Für monumentale Quaderbauten und nament-

lich für solche aus Marmor ist das eine sehr seltsame Konstruktion, die sich auf den ersten Blick nur schwer erklären lässt. stehung wird uns aber begreiflich, sobald wir wieder an den Vorgänger des späteren Quaderbaues, den Ziegelbau, denken. Bei einer Lehmziegelwand konnte man die Thürecken nicht aus Ziegeln herstellen, sondern musste, um die Ecken widerstandsfähig zu machen, hölzerne Pfosten oder Bohlen anfügen; solche Hölzer sind an den Thüren der ausgegrabenen Gebäude von Tiryns und Troja noch in verkohltem Zustande erhalten oder wenigstens aus deutlichen Spuren noch zu erkennen. An die hölzernen, mit Metall verkleideten Thürpfosten hatte man sich so sehr gewöhnt, dass man sogar, als die Mauern aus Marmorquadern hergestellt wurden, bei dorischen Bauten meistens an den alten hölzernen Einfassungen festhielt. Diese Erscheinung ist aber nur dann verständlich, wenn der Ziegelbau mit seinen hölzernen Thürgewänden in ältester Zeit allgemein üblich war und auch später für einfache Gebäude beibehalten wurde.

Schließlich dürfen wir auch wohl noch die große Verbreitung, welche der Luftziegelbau im modernen Griechenland besitzt, als Beweis für sein häufiges Vorkommen im Alterthum anführen. In fast allen Ebenen Griechenlands baut man noch heut zu Tage vielfach die Häuser aus Lehmziegeln, und selbst in Athen, wo es doch Bruchsteine in reicher Menge giebt, kommen in den Vorstädten viele Häuser aus Luftziegeln vor. Wenn sich aber der Lehmziegel heut zu Tage noch als praktisches Baumaterial erweist, so wird er im Alterthum, als man den Kalkmörtel noch nicht kannte, jedenfalls mit noch größerem Vortheil benutzt worden sein.

Die große Verbreitung des Ziegelbaues im alten Griechenland wird hiernach wohl kaum noch von Jemand bezweifelt werden. Wer die Vorzüge des Lehmziegels kennt, der würde dies gewiß auch ohne die angeführten Beweise nicht thun, denn der Luftziegel war vor Benutzung des Kalkmörtels für Griechenland das bequemste, billigste und wenn man vom Quaderbau absieht — auch das dauerhafteste Baumaterial. Letzteres wird zwar manchem unglaublich klingen, doch braucht man nur die Ausführungen Vitruvs über den Ziegelbau und speciell die Abschnitte 8—9 im 8. Kapitel des II. Buches zu lesen, um sich davon zu überzeugen.

Die Herstellung der Ziegel und die Konstruktion der Ziegelmauern kennen wir aus den Angaben Vitruvs und aus den aufgefundenen Mauern. Hier nur einige kurze Bemerkungen darüber: Die Ziegel sind beträchtlich größer und stärker als die gewöhnlichen römischen

Backsteine und als unsere modernen gebrannten Ziegel; 0,45 m lang und breit und 0,10 m hoch dürste ein Durchschnittsmas für dieselben sein. Gewöhnlicher Lehm, der nicht gereinigt ist, sondern oft sogar große Kieselsteine, Muscheln und Topsscherben enthält, wird mit Stroh vermischt, zu Ziegeln gesormt und dann meist mehrere Jahre lang an der Lust getrocknet. Zur Herstellung der Mauern wurden je nach ihrer Dicke und nach dem Format der Ziegel verschiedene Arten des Verbandes gewählt. Die Wandstärke war meist sehr groß; in Troja beträgt sie bei einem 4,55 m breiten Raume 1,25 m, bei einem anderen von 10,15 m Breite dagegen 1,45 m. Als Mörtel benutzte man ziemlich reinen Lehm, der ebenfalls mit Stroh oder Heu vermengt war.

Die Enden der Ziegelmauern wurden mit Holzpfosten versehen und oft legte man zur größeren Haltbarkeit noch horizontale Längsund Querhölzer durch die ganze Mauer hindurch, wie dies in ähnlicher Weise noch heute in Griechenland üblich ist.

Von Außen mußte die Mauer mit einem Putze versehen werden, damit sie nicht vom Regen beschädigt wurde; man wählte hierzu entweder einen Lehmputz (wie in Troja) oder eine Lage Lehm und darüber einen Kalkputz (wie in Tiryns). Besondere Sorgfalt wurde auf die obere Abdeckung der Mauern verwendet, weil von dort der Regen am gefährlichsten werden und die Lehmziegel schnell vernichten konnte. Eine so konstruirte und von allen Seiten gegen die Einflüsse der Witterung geschützte Mauer konnte Jahrhunderte lang bestehen, ohne baufällig zu werden.

Suchen wir uns jetzt das Bild eines alten Ziegel- und Holzbaues, wie er dem dorischen Steintempel vorausgegangen sein mag, vorzustellen: Ein von Ziegelwanden umgebener Naos ist auf einer Seite mit einem besonderen Pronaos ausgestattet. Die Ziegel ruhen auf einem Unterbau aus Stein. Der Pronaos, als templum in antis gebildet, hat an beiden Seiten zwei kurze Ziegelwände, welche vorne mit hölzernen Anten abschließen. Zwischen den Anten sind zwei Säulen aus Holz angeordnet, die auf steinernen Basen oder auf einer durchgehenden Steinschwelle ruhen. Von Ante zu Ante ist über die beiden Säulen hinweg ein Architrav aus Holz gespannt. Derselbe läuft nicht rings um den Bau herum, sondern über den Ziegelwänden wird er durch eine Bohle ersetzt, welche hier als Unterlage für die Balken der Decke vollkommen ausreicht. Die Balken reichen von Wand zu Wand und benutzen die ganze Mauerstärke als Auflager. hre außen sichtbaren Köpfe werden verkleidet und bilden die Triglyphen.

Das Dach ist ursprünglich horizontal und tritt zum Schutze der Wände nach allen vier Seiten in gleicher Weise über. So entsteht das durchgehende horizontale Hauptgesimse. Die Eindeckung des Daches geschieht mit Lehm, und zwar vermuthlich in derselben Weise, wie es heut zu Tage noch vielfach im Orient üblich ist. Erst die Erfindung der Dachziegel aus gebranntem Thon gestattete die Anbringung eines schrägen Satteldaches und damit die Anordnung der beiden Giebel. Die Bauten von Troja und von Tiryns hatten noch horizontale Lehmdächer.

Wird ein solcher Bau mit einer peripteralen Säulenhalle ausgestattet, so werden auf steinernen Stufen Säulen aus Holz aufgestellt, welche einen durchgehenden hölzernen Architravbalken tragen. Die Deckbalken der Cella sind in diesem Falle nicht an der Außenkante der Wand abgeschnitten, sondern ragen noch über das Pteron hinweg bis auf den äußeren Architrav. Ebenso geht das horizontale Dach über die Säulenhalle hinüber und bildet über dem äußeren Triglyphon ein weit ausladendes, schützendes Hauptgesimse.

Um uns die Proportionen eines solchen Baues zu vergegenwärtigen, gehen wir wieder von dem einfachen templum in antis aus und setzen für die einzelnen Abmessungen bestimmte Zahlenwerthe ein. nommen, die Cella sei im Innern 6-8 m breit, so müssen wir nach Analogie der trojanischen Bauten die Stärke der Ziegelwand zu mindestens 1,25 m ansetzten. Die Höhe der Säulen wird in diesem Falle 5 m keinenfalls überschreiten; sie wird sogar meist noch viel geringer Betrachten wir nun die äußere Fassade: die beiden hölzernen Parastaden des Pronaos haben dieselbe Breite wie die Ziegelwände, nämlich 1,25 m, und sind höchstens 5 m hoch, haben also im günstigsten Falle ein Verhältnis des Durchmessers zur Höhe von 1:4. aber ein sehr plumpes Verhältnis. Der künstlerische Sinn der alten Griechen wird nun zwar nicht so weit gegangen sein, dass man den zwischen den Parastaden stehenden hölzernen Säulen ein gleich schweres Verhältnis gegeben hätte, aber es liegt doch auf der Hand, dass es sehr hässlich gewesen wäre, dünne schlanke Säulen zwischen so plumpe Eckpfeiler zu stellen. Man darf vermuthen, dass die breite Ziegelwand mit ihren Parastaden dahin führte, die Säulen jedenfalls stärker zu machen, als es die Natur des Holzes verlangte.

Aehnlich steht es mit dem Epistyl. Ueber die breiten, schweren Anten konnte man nicht gut einen leichten Architrav legen; er mußte in seinen Abmessungen wenigstens einigermaßen zu den Stützen passen. Es lag aber noch ein andrer Grund vor, für den Architrav

einen möglichst starken Balken zu wählen. Der Architrav hatte nämlich die großen Deckbalken aufzunehmen, und diese wiederum mußten sehr stark sein, weil sie das außerordentlich schwere Lehmdach zu tragen hatten. Wer je Gelegenheit hatte, selbst im Orient ein solches Lehmdach zu sehen, der wird gewiß auch die mächtigen Holzbalken im Innern der Zimmer bemerkt haben, welche sich trotz ihrer Stärke oft beträchtlich durchgebogen haben. Um die durchschnittlich etwa 0,30 m starke Lehmschicht zu tragen, waren dicke Bohlen und starke Deckbalken nothwendig, und letztere bedurften zu ihrer Unterstützung wiederum eines mächtigen Epistylbalkens.

Man hat zuweilen bezweifelt, dass es im Alterthum in Griechenland solche gewaltigen Hölzer in genügender Anzahl gegeben hat, um Säulen und Balken von großer Stärke aus Holz herzustellen. Nachdem wir aber die Inschrist über die Skeuothek des Philon kennen und aus derselben wissen, dass selbst im 4. Jahrhundert Holzbalken von 0,74 m Breite an solchen Stellen verwendet wurden, wo Balken von einem Drittel dieser Breite vollkommen ausgereicht hätten, sind diese Zweisel nicht mehr berechtigt.

An den eben geschilderten Bauten aus Ziegeln und Holz hat sich, wie ich glaube, der dorische Baustil entwickelt. Die Holzkonstruktionen haben zur Ausbildung der charakteristischen Elemente dieses Stiles geführt, wohl ungefähr in der Weise, wie es Vitruv beschreibt. Hierbei bewirkten aber die starken Ziegelwände und das schwer lastende Lehmdach, dass die Proportionen schwerer und gedrückter wurden, als dies beim reinen Holzbau der Fall gewesen wäre.

Man wird vielleicht den Einwand erheben, dass, wenn sich wirklich der dorische Stein-Tempel aus einem Ziegel- und Holzbau entwickelt habe, in Griechenland sich doch mindestens die Fundamente oder der steinerne Unterbau eines einzigen solchen Tempels erhalten haben müsste, zumal da die Zahl derselben gewiss keine kleine gewesen sein könne.

Die Ausgrabungen des letzten Decenniums haben uns in der That ein solches Gebäude geliefert, und zwar einen peripteralen Tempel, dessen Unterbau aus Stein, dessen Säulen und Anten aus Holz und dessen Cellawand aus Lehmziegeln bestand: nämlich das Heraion in der Altis von Olympia.

Leider existirt noch immer keine genaue Beschreibung dieses walten und für die dorische Baukunst so hochwichtigen Baues, auf die ich mich hier beziehen könnte; denn die vorläufigen Publikationen ent-

halten nur kurze Berichte über diesen Tempel und die endgültige Publikation der Funde von Olympia ist noch nicht erschienen. Ich muß daher hier in kurzen Worten diejenigen Punkte hervorheben, welche für uns von Wichtigkeit sind.

Das Heraion besteht bekanntlich aus einer langgestreckten Cella mit Pronaos und Opisthodom und ist von einer peripteralen Halle umgeben. In situ sind noch erhalten: der äußere Stylobat mit einzelnen Trommeln der meisten Säulen, die Wand der Cella, des Pronaos und Opisthodom bis zu einer Höhe von ca. I m, je eine Trommel der 2 Säulen des Pronaos und die Stylobate der Innensäulen. Es fehlen also namentlich das ganze äußere Gebälk, die Säulen der Cella und des Opisthodom, der obere Theil der Cellawand und die ganze Decke.

Die jetzt noch vorhandenen Säulen sind nicht nur in ihren Durchmessern und ihren Formen gänzlich von einander verschieden, sondern auch in ihrem Materiale und in ihren technischen Eigenthümlichkeiten. Sie können daher nur nach und nach im Laufe der Jahrhunderte aufgestellt worden sein, sobald eine der älteren Säulen baufällig geworden war. Zur Zeit des Pausanias war noch eine dieser älteren Säulen, aus Holz bestehend, im Opisthodom erhalten; daraus dürfen wir ohne Bedenken den Schluß ziehen, daß alle Säulen ursprünglich aus Holz bestanden. Weder vom Epistyl, noch vom Triglyphon, noch vom Geison ist irgend ein Stein bei den Ausgrabungen gefunden worden; da sich aber von allen anderen Gebäuden Olympias, wie sehr sie auch zerstört waren, stets zahlreiches Baumaterial vorgefunden hat, so sind wir zu der Annahme berechtigt, daß auch das ganze äußere Gebälk aus Holz bestand und bis zum Untergange des Tempels als solches erhalten blieb.

Aus demselben Grunde ist sowohl die Decke der Cella als diejenige der Hallen eine hölzerne gewesen; die großen Deckbalken der Cella reichten, wie sich aus der axialen Außtellung der inneren und äußeren Stützen ergiebt, von dem einen Pteron über die Cella hinweg bis zu den Säulen des anderen Pteron und waren gewiß im Aeußeren als Triglyphen charakterisirt.

Als der Tempel ausgegraben wurde, fanden wir über dem aus großen Quadern bestehenden Sockel eine byzantinische Mauer, welche aus Statuenbasen, Porossteinen und Kalk hergestellt war. Wir fragten uns damals, weshalb haben die Byzantiner den ganzen oberen Theil der Mauer, genau bis zum Sockel, abgebrochen und dann mühsam auf

demselben Unterbau eine neue Mauer gebaut? Sollte etwa der ganze obere Theil der Mauer aus einem vergänglichen Materiale bestanden haben, das vollständig unbrauchbar war, als die Byzantiner den Tempel wieder benutzen wollten? Nun lässt sich in der That aus sicheren technischen Kennzeichen, die ich hier nicht einzeln anführen kann, nachweisen, dass über dem erhaltenen Sockel keine weiteren Steinquadern gelegen haben können. Aus welchem Material kann dann aber der obere Theil der Mauer bestanden haben? Aus Holz? — Das verbietet die bedeutende Stärke der Mauer, denn eine hölzerne Wand macht man nicht 1,19 m stark. Aus Backsteinen? — Dann begreift man nicht, weshalb die Byzantiner die Mauer nicht wenigstens theilweise stehen ließen, und weshalb sie nicht einzelne Backsteine beim Neubau der Wand wieder verwertheten. Also müssen es Lehmziegel gewesen sein! Für sie passt die große Wandstärke sehr gut; sie mussten ferner zerfallen und sich ganz auflösen, als das Dach des Tempels zerstört war, und ihr Material war für den Neubau nicht wieder benutzbar. Schon diese Grunde könnten uns veranlassen, an die Existenz der Lehmziegel am Heraion zu glauben. giebt es aber noch einen sicheren positiven Beweis für ihr Vorhandensein.

Bei der Ausgrabung des Heraion wurde nämlich im Tempel selbst und in seiner Umgebung eine etwa i m hohe grünlich gelbe Lehmschicht gefunden, über welcher die sog. Slavenmauern standen. Wir glaubten damals, dass diese sonst nirgends in der Altis vorkommende Erdschicht durch einen Erdrutsch des Kronion entstanden sei. Ich habe mich aber an Ort und Stelle davon überzeugt, dass ein Erdrutsch vom Kronion niemals nur das Heraion verschütten konnte, und dass wir daher das Vorhandensein der Lehmschicht in anderer Weise deuten müssen.

Es ist jetzt klar, dass der im Heraion gesundene Lehm von den Ziegeln herrührt, welche einst die Cellawand bildeten. So lange das Tempeldach bestand, erhielten sich die Ziegel Jahrhunderte lang; sobald aber das Dach zerstört war und der Regen die Ziegel treffen konnte, zerfielen sie schnell und deckten den ganzen Tempel etwa 1 m hoch zu. So sind es auch die Lehmziegel gewesen, welche den auf dem Fussboden des Tempels liegenden Hermes des Praxiteles sür uns gerettet haben.

Die Cellawand bestand also in ihrem unteren Theile aus Porosquadern, weiter oben aus Ziegelsteinen. Die Ecken der Mauer, sowohl am Pronaos wie am Opisthodom, waren mit hölzernen Anten verkleidet, und auch die Umrahmung der Cellathüre bestand, wie man noch deutlich erkennen kann, aus Holz.

Der Heratempel in Olympia ist mithin einer derjenigen Bauten, welche den dorischen Steinbauten vorangegangen sind, und an denen sich der dorische Stil entwickelt hat. Er bestätigt also glänzend den oben bewiesenen Satz, dass neben dem Holz auch der Ziegel von Einflus auf die Entwicklung des dorischen Stiles gewesen ist.

# XIII.

# LUDWIG GURLITT

# Bemalte Marmorplatten in Athen.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Der glückliche Erfolg, welcher die Bemühungen Löschekes und des Architekten Friedrich Thiersch bei Untersuchung der Lyseasstele gekrönt hat, denen wir die Wiederherstellung des bis zur Unkenntlichkeit entschwundenen Grabbildes jenes Priesters danken (Mitth. d. arch. Inst. IV. S. 37 ff. Taf. I, II, I u. 3), erweckte das Verlangen nach weiteren Funden dieser Art und gab im Jahre 1880 meinem Freunde Milchhoefer und mir Anlass, weitere Umschau in Athen nach ehemals bemalten Marmorplatten anzustellen. Milchhoefer hat das Ergebniss seiner Studien in den Mittheilungen d. archäol, Instituts V. S. 164 ff. Taf. VI. niedergelegt. Das Folgende mag als Nachtrag zu jener Abhandlung betrachtet werden. Es bleiben dadurch 3 Bildwerke bester griechischer Zeit, die schon fast erloschen sind, ihrem Inhalte nach erhalten. bildungen, welche ich beifüge, gebe ich nach meinen vor den Originalen gefertigten Zeichnungen, weil eine mechanische Copie das Wesentliche nicht zum Ausdruck bringen würde, und weil es mich freut, auch in dieser Beziehung hier, wennschon wenig, so doch eigenes liefern zu können.

#### 1. Bemalte Grabstele in Athen.

(Vgl. Milchhoefer a. a. O. S. 191, 3.)

Unter der Menge kleinerer Grabsteine, welche von nahe und fern zusammengebracht im Vorhofe des Centralmuseums aufgepflanzt standen, liefs ein durch eigenartige, elegante Palmetten-Bekrönung hervorragender Stein einstmalige Bemalung des Schaftes voraussetzen, zumal die Details der Palmette deutlich vorgeritzt und noch kenntlich mit Farbe ausgefüllt waren. Nach wiederholten gemeinsamen Bemühungen, das Bild zu enträthseln, theilte mir Milchhoefer mit, dass er den Stein

ganz freigelegt und darauf die Darstellung eines Hahnes erkannt habe; und es gelang mir jetzt von ihr eine Copie zu nehmen, wie sie hier, auf <sup>2</sup>/<sub>15</sub> des Originales reducirt, mit absichtlich starker Hervorhebung der Formen vorliegt. (Fig. I Höhe des Originals 0,79, Br. 0,27, Bildh. 0,29 m). Die Zeichnung war nur dadurch erkennbar, das wie



Fig. 1.

bei der Palmette der Stein an den bemalten Stellen der Verwitterung stärkeren Widerstand geleistet und seinen helleren Ton erhalten hat; ganz vereinzelt waren braune Farbenreste. Mit dem unteren Theile der Stele sind die Füsse des Hahnes und vielleicht auch die Inschrift weggebrochen, die den Namen des Verstorbenen nannte. Das noch streng stilisirte, naturalistischer Pflanzenmotive entbehrende Akroterion setzt Milchhoefer auf Grund der Untersuchung, die er (a. a. O.) über die zeitliche Entwickelung der Palmette anstellt, in das Ende des 5. vorchr. Jahrhunderts. Da aber gerade die Form mit dem auf- und absteigenden Motive unter den zahlreichen attischen Monumenten dieser Art ihresgleichen nicht hat 1) und auch der Marmor nicht attisch, sondern ein mittelkörniger, außerordentlich weißer, wahrscheinlich parischer Stein ist, schliefslich auch die Darstellung unter allen attischen Grabmonumenten vereinzelt dastehen würde, so haben wir außerattische Provenienz anzunehmen, wodurch die Zeitbestimmung aus der Form der Palmette an Zuverlässigkeit verliert. Immerhin dürfen

wir die Entstehung des Bildwerkes in der Zeit zwischen dem ausgehenden 5. und der Mitte des 4. Jahrhunderts suchen.

Wie aber verhält es sich mit dem Sinne der Darstellung? Ein Hahn mit einem Sterne als Hauptbild eines Grabsteines, das ist gewiss eine ganz eigenartige, seltsame Erscheinung! Obschon ursprünglich

i) Verwandte, wenn schon einfachere Zeichnung der selbständigen Bekrönungen fand sich unter den Thon- und Marmorakroterien des Tempels auf Aegina; vgl. Expéd. de Morée III, Taf. 54, besonders unter No. 1. u. 7.

fremd und noch von Cratinus (Athenaeus 9 p. 374) und Aristophanes (av. 483 f., 707, 883) als «persischer Vogel» bezeichnet, lebte dieser wachsame, eifersüchtige Gebieter des Hühnerhofes, dieser stolze, streitbare Ritter doch schon früh, schon vor den Perserkriegen, — früher als V. Hehn (Culturpflanzen und Hausthiere 4. Aufl., S. 260 ff.) erweisen wollte — mit all' seinen eigenartigen Lebensäußerungen deutlich in dem Bewußtsein der Griechen.¹) Wie lebhaft und mit wie viel Humor sie die Erscheinung und das Treiben des Hahnes beobachteten, und wie vielfache Beziehungen sie ihm zu ihrem Götter- und zu dem Menschenleben geben, ist von Ernst Curtius bei Besprechung eines Alabastrons mit der Darstellung eines Hahnenkampfes (Arch. Zeitg. 1878, S. 159 ff., Taf. 21, 1) nachgewiesen worden.

Bei den Persern genoss der Hahn wegen seines Morgenliedes als Feind der Finsterniss, des Aberglaubens, der Zauberei und aller bösen Geister göttliche Verehrung, wofür, abgesehen von den schriftlichen Zeugnissen (vgl. V. Hehn a. a. O. S. 262 ff.), zwei persische Bildwerke Auf dem ersteren, einem geschnittenen Steine zum Belege dienen. aus Babylon (Layard Discoveries, p. 538), sehen wir eine adorirende persische Flügelgestalt vor dem auf einem Altare stehenden Hahne, auf dem anderen, einem Cylinder des britischen Museums (s. ebenda und Gaz. archéol. VI. 1880 p. 193), einen anbetenden Priester vor einer gleichen Darstellung des Hahnes, und zwischen ihnen 2 heilige Geräthe, über beiden Gruppen steht die Mondsichel. Was war natürlicher, als dass sich diese Auffassung, wenn es dessen überhaupt bedürfte, zugleich mit der Kenntniss des Vogels und seines Namens halka oder alka (= ἀλέκτωρ mit beziehungsvoller Assimilation an ηλέκτωρ, Therefore u. s. w., vgl. V. Hehn a. a. O.) nach Westen übertrug? In dieser Eigenschaft erscheint er daher auch am frühesten bei Theocrit Id. VII. 123 als 5090105, bei Simonides (frgm. 81 b. Bergk) als duepógerros, und noch bei Prop. El. I. 16, 46 als ales matutinus. Geschnittene Steine, auf denen Hahn und Stern verbunden sind (Berlin. Mus., Gemmensaal, Schrank 2 914, Hahn, einen Wagen ziehend, darüber ein Stern; Gades, Abdrucksammlung 51 u. 68), und ein Hahn mit menschlichem Oberkörper, leierspielend und mit dem Sterne in deutlichem Hinweis auf sein Morgenlied (Licetus Hierogl. S. 85 = Gorlaeus Dactyliotheca II. 482) beweisen die Geläufigkeit dieser Verbindung. Eben dieser Umstand beseitigt, wie ich glaube, einige andere scheinbar nahe liegende Erklärungsversuche. So wird man eine auf Terracotten,

<sup>2)</sup> Der Nachweis hierfür läst sich aus den Bildwerken erbringen (S. 157 f.).

Vasen, Spiegeln und Mosaiken häufige Beziehung 1) auf die erotische Natur des Hahnes von vorne herein ablehnen dürfen.

Noch weniger ist an eine rein äußerliche, etymologisirende Deutung zu denken, als entspräche hier der Hahn dem Löwen auf dem Grabsteine des Atwv von Sinope (L. v. Sybel, Kat. der Sculpt. zu Athen n. 146) oder der Hündin auf dem der Eutamia - falls in letzterem Falle überhaupt eine Anspielung auf den Namen der Verstorbenen «Wohl-Schaffnerin» beabsichtigt war, wie Welcker Syllog. epigr. p. 134ff. meinte. (Vgl. H. Heydemann die ant. Marmorbildw. zu Athen n. 513, v. Sybel n. 80.) Zumal wenn der Name des Todten nicht beigefügt war, wäre diese Art einer auf den Grabsteinen sonst ungebräuchlichen Wappensprache unverständlich gewesen. Auch als Symbol des Wettkampfes, wie auf dem Strategensessel zu Athen,2) auf den attischen Sieger-Amphoren 3) und sonst häufig, oder als Hinweis auf die palästrische Uebung und Tüchtigkeit des Verstorbenen deuten, darf hier der Hahn nicht gedeutet werden. Zwar sind Hahnenkämpfe ein nicht seltener Schmuck von Grabmonumenten4) seit der ältesten und zugleich vortrefflichsten Darstellung an dem Grabmale zu Xanthos, doch finden sich die Kämpfe in dieser Verwendung meines Wissens nie isolirt, und nun gar ein einziger Hahn wurde kaum hinreichen, diese Beziehung auszudrücken, die der beigefügte Stern überdies verwischen würde. In der Hand des Verstorbenen, wie auf dem Grabsteine des Echedemos aus Larissa, 5) gestattet der Hahn diese Erklärung schon eher, wennschon hier meist eine naive Copie des Lebens vor-

<sup>2)</sup> Vergl. Ch. Lenormant et J. de Witte, Elite des monum. céram. t. I. p. 36, t. II. p. 119, t. IV. p. 180. Panofka, Terracotten des Kgl. Mus. zu Berlin S. 99. Roulez, Choix des vases peints du Musée de Leyde p. 703. Toelken, Verzeichnis der Gemmen zu Berlin, No. 482, 483—486. So auch auf dem schönen aus Megara stammenden (M. Fränkel, Arch. Zeitg. 1879 (37), S. 100, Taf. 12) Spiegel des Berliner Museums, mit Aphrodite-Stütze und mit Hähnen, Hase und Wiesel(?) auf dem Spiegelrande; auf den jüngst erworbenen Terracotten des Berl. Antiq. aus Myrina (Cat. No. 7798), wo ein Knabe auf einer Bank neben einem Altar sitzend gebildet ist, in der R. Früchte, in der L. einen großen Hahn haltend, der nach den Früchten pickt, falls diese Scene nicht rein genrehaft aufzusassen ist, ohne weitere Beziehungen.

<sup>2)</sup> v. Sybel, Kat. No. 4990, wo die Litteratur aufgeführt ist.

<sup>3)</sup> Gerhard, Annales de l'Inst. arch. 1830, t. II. p. 214.

<sup>4)</sup> Vgl. O. Jahn, Archäol. Beiträge S. 437 ff. Michaelis, Arch. Zeit. 1866, S. 145. Curtius ib. 1878 (36), S. 159. Matz, Ant. Bildwerke in Rom, III. No. 3929, 3946, 3920 u. s. w.

<sup>5)</sup> P. Boissevain, Mitth. d. arch. Inst. VI. S. 77—80. Brunn ib. VIII. S. 81 ff. Taf. III. — Auch sonst ist dieses Motiv nicht selten, und findet sich außer auf Vasen und Terracotten auch in der Marmorstatue des Alectryophoros, vgl. dessen Behandlung durch Köhler, Memoires de l'Acad. Imp. III.

liegen mag, die den Verstorbenen in seiner Lieblingsbeschäftigung, also in der Pflege des Kampfhahnes, darstellt, entsprechend dem auf attischen Grabreliefs häufig gebildeten Spielen der Kinder mit einem Hündchen, Vogel, Hahne, einer Puppe (vgl. Michaelis Arch. Zeitg. 1871, S. 140, Taf. 53), einem Ball, Wägelchen u. s. w. 1)

Als Opferthier ist der Hahn deutlich charakterisirt auf dem Grabmonumente der Akropolis zu Xanthus, wo er von einem Manne der Gottheit dargebracht wird, auf den spartanischen Heroenreliefs und auf den Asklepios-Reliefs, doch wieder ist es der Stern, der in unserem Falle eine Beziehung auf Asklepios und die Deutung des Hahnes als Opferthier verbietet, abgesehen davon, dass dieser Sinn einem Grabmonumente fern liegt.

Es bleibt somit für unseren Fall dem Hahne seine älteste, symbolische Beziehung als Verkünder des Lichtes, als Feind der bösen Geister und der damit verknüpften Vorstellungen. Auf den ältesten griechischen Bildwerken erscheint er außerordentlich häufig im Kreise der orientalischen, theils fabelhaften, theils fremdartigen Thiergestalten, zwischen Sphinxen, Sirenen und dem fischleibigen Manne. Diese Verbindung war traditionell, und schließt nicht aus, dass der Hahn gleichwohl den Griechen damals schon aus eigener Beobachtung bekannt war, wie E. Curtius aus der nicht stilisirten, sondern von Anfang an außerordentlich naturalistisch lebenswahren Bildung des Hahnes folgert. In der That finden wir Hahn und Henne schon auf sehr alten korinthischen Gefässen, der Natur bis ins Kleinste getreu nachgebildet. So auf einer alten Vase aus Kamiros (Berl. Ant. n. 1959), wo in drei Streifen oben Hähne, dann Panther, Sirene, Wasservogel und wieder Panther erscheinen, zahlreiche Beispiele bieten die korinthischen Salbgefässe in Beutelform (Berl. Antiq. n. 1113, 2114, 2116, 1024), wo man an entsprechender Stelle sonst Sphinxe (n. 1014, 340), geflügelte Löwen (n. 1001), geflügelte Ungeheuer mit Fischleibern findet; und besonders das große Gefäs n. 1002 mit 2 stattlichen Hähnen, die durch eine Schlange getrennt und von reichen Ornamenten umgeben sind, beweist die frühe persönliche Bekanntschaft mit diesem Thiere. Mit den sämmtlichen mythischen oder wirklichen Gestalten des Orients, in deren Gesellschaft der Hahn hier erscheint, kam ihm im Allgemeinen schon nach Auffassung der Griechen prophylactische Kraft zu und diese musste sich ihm ganz besonders anhesten, da er sich allmorgentlich von Neuem durch sein Krähen als Feind der Finsterniss

<sup>1)</sup> Die betreffenden Monumente aus Athen führt v. Sybel Kat. p. XIX auf.

und alles Uebels ankündigte.1) Diese prophylactische Natur machte ihn geeignet, gleich dem Gorgoneion als Münz- und Schildwappen<sup>2</sup>) auf Trinkschalen, 3) Lampen und bis in späte Zeit als Amulet4) zur Abwehr des Uebels zu dienen. Vermöge solcher Eigenschaften konnte er einer Reihe von Gottheiten und allen Heroen zugetheilt werden, welche mit Licht und Finsterniss in Beziehung stehen. So finden wir ihn bei Helios als Symbol der Sonne (Gerhard Griech. Myth. S. 41 und 470), bei Apollon (Hehn a. a. O. S. 286), bei Eros sehr häufig (O. Jahn Arch, Beitr. S. 28 und Bull, Nap. II. S, 106 f., Elite des mon. céram., t. IV. pl. XLIX. Heuzey Rev. Arch. N. S. XIX. p. 1 ff. J. de Witte ibid. XVII. p. 374), bei den Mondgöttern, dem Gotte Men (G. Schlumberger, Gazette archéol. 1880, pl. 32), Artemis (diese auf einem Hahn reitend auf einer Terrakotta des Berl. Antiq. aus Myrina (?), Kat. No. 7736), Athena Ergane (Paus. VI. 26. 2), Latona (Aelian. Hist. anim. IV. 29), bei den chthonischen Gottheiten Demeter und Persephone (Porphyr. de abstin. IV. 16; Curtius, Arch. Zeitg. 1871, S. 76 f.) und auch dem Attis geweiht (Compt. rendu, 1875. S. 45 f.), vor allem aber wegen seiner heilsamen Kraft dem Asklepios (v. Sybel, Kat. No. 377). wohl eben deshalb auch den Dioskuren (ib. No. 3103) und den Heroen, die ja alle mehr oder weniger Götter des Heils waren; ebenso den heroisirten Verstorbenen, die man in ähnlicher Weise segensreich fortwirkend dachte. Hier steht der Hahn in nächster Analogie zu einem anderen dämonischen Wesen, welches eben den obengenannten Gottheiten und Halbgöttern angehört und in gleicher Weise durch seine prophylactische Natur Attribut der Heroen und Hüter des Grabes geworden ist, nämlich der Schlange. Ist es richtig, dass die Schlange, wie die Sphinx und

<sup>1)</sup> Dabei wurde sein Bild oft phantastisch ausgeschmückt: Auf einer großen korinthischen Amphora aus Caere (Berl. Antiq. n. 1707 [1712]) mit der Darstellung der kalydonischen Jagd haben wir 2 Hähne mit Menschenköpfen gegenüber einer Sphinx, sonst durchaus deutlich charakterisirt mit großen Schwanzfedern und Sporen, je eine Blume an gebogenem Stengel vom Kopfe aufsteigend, eine ornamentale Umgestaltung des Kammes, gegenüber sogar 2 Hähne mit Pantherköpfen und außer ihren eigenen Füßen je einer erhobenen Panthertatze. Hennen, entsprechend mit Menschenantlitz gebildet, gleichen völlig den sonst als Sirenen gedeuteten Gestalten, so daß man zwischen der Benennung schwanken könnte.

<sup>2)</sup> Ueber den Hahn als Haupt- oder Nebentypus auf asiatischen, hellenischen, italischen und sicilischen Münzen vgl. Curtius, Arch. Zeit. 1878, S. 159, 1. — Als Schildzeichen führte ihn der Idomeneus von Onatas (Paus. V. 25, 5, der freilich eine Beziehung auf den Sonnengott darin erkennt).

<sup>3)</sup> z. B. im Centrum der Kylix: Mus. Gregor. II. 64, 3.

<sup>4)</sup> Vgl. O. Jahn, Ueber den Aberglauben des bösen Blicks, Ber. d. sächs. G. d. W. 1855, S. 79 Anm. 204 u. S. 98 Taf. III. 2; V. 2 u. 6. Dazu das Mosaik Mon. dell' Inst. VIII. 60 (Hahn mit Schlangen, Krebs u. s. w.).

Sirene, als einziger Schmuck von Gräbern vorkam (vgl. Mitth. d. Inst. II. S. 461, IV. S. 279 Anm.; Arch. Zeitg. 1882 (40), S. 387 ff., besonders Note 6), wobei wir sie als tutela loci anzusehen haben, so dürfte dem Hahne dieselbe Deutung zufallen bei der engen Verwandtschaft, die zwischen der Auffassung von diesen Thieren bestand. Wir finden Schlange und Hahn vereinigt auf den alten korinthischen Salbgefäsen, auf den spartanischen Heroen-Reliefs (Mitth. d. arch. Inst., II., Tafel XX, XXII; Gypsabgüsse in Berlin 216 c. 218), — deren Alter unbestimmt ist, aber wohl leicht unterschätzt wird — auf den bekannten Asklepios-Reliefs aus Athen (Arch. Zeitg. 1877, S. 139 ff., Mitth. II. S. 216 ff.) und an den Amuletten (O. Jahn, s. obige Anmerkung).

Noch ist der weitere Sinn der Schlange auf Gräbern, besonders auf den bekannten Todtenmalen nicht zu allgemeiner Zufriedenheit erkannt worden, deutlicher ist die Symbolik unseres Hahnes, der durch den beigefügten Stern zum Träger einer tiefreligiösen Anschauung Der Lichtverkünder auf dem Grabe dient ihm nicht zum Schutze allein, sondern weist auch hin auf das Fortleben des Verstorbenen. Als Sokrates befahl, nach seinem Tode dem Asklepios einen Hahn zu weihen, sprach er einen Gedanken aus, den wir annähernd hier verbildlicht sehen, indem er den Tod als eine geistige Verklärung, als das Morgengrauen eines lichtvolleren Lebens betrachtet. Zu einer Zeit, in welcher solche Ideen von den Philosophen gelehrt wurden, in der das Wort: το μέν σώμα σημα (Plato Gorg. 493 A; Zeller, Philosophie der Alten, I<sup>2</sup> S. 32) geläufig war und auch durch das Bild auf den Grabmonumenten und den Todtenmalen das Fortleben der Abgeschiedenen veranschaulicht wurde, in dieser Zeit mußte auch die tiefsinnige Symbolik des Lichtverkünders allgemein verständlich sein. Irren wir also nicht, so spricht aus dem fast verblassten Steine ein Geist tief innerlicher Frömmigkeit, eine gläubige Zuversicht auf eine Auferstehung nach dem Tode. Der Ruf des Hahnes weckt den Verstorbenen, gleich den Posaunen des jüngsten Gerichts. So erscheint uns jetzt das Bild fast wie eine Anticipation späterer christlicher Ideen, der Hahn gleichsam als Verkünder des höheren Lichtes, das fast ein Halbjahrtausend später den Menschen aufleuchtete.

## 2. Votivrelief aus Megara.

(v. Sybel Kat. N. 388.)

Milchhoefer sagt in dem oben genannten Aufsatze S. 194: ... es sei noch auf einen problematischen Fall hingewiesen: Im Central-

museum, Zimmer der Votivreliefs, oberste Reihe, befindet sich gegenwärtig ein kleines, bester Zeit angehöriges Relief aus Megara. Rechts ein bärtiger Mann in einen Mantel gehüllt, die r. Hand adorirend erhoben. Ihm gegenüber, durch einen Zwischenraum von 0,10 m getrennt, eine Göttin, die in der R. eine Taube, in der L. eine Frucht (Granate) hält. Gewandmotiv etwas ähnlich der Demeter auf dem eleusinischen Relief (rechts). Auf dem Felde zwischen den beiden Figuren zeichnen sich drittens als hellere Fläche die Umrisse einer



anscheinend menschlichen Gestalt in der Größe der Göttin ab. Will man nicht annehmen, daß hier eine dritte Relieffigur in späterer Zeit sorgfältig wegradirt worden sei, was von dem Originale nicht wahrscheinlich aussieht, so hätten wir einen ganz vereinzelten Fall der Anwendung von Malerei und Sculptur nebeneinander. Höhe (ohne den unteren Einsatzzapfen): 0,275 m, Breite 0,245 m. Durch diese Beobachtung aufmerksam gemacht, untersuchte ich das zierliche Relief und kam dabei, wie die nach meiner Zeichnung angefertigte Abbildung

zeigt, zu anderem Ergebnis. Ich erkannte mit aller Bestimmtheit zu unterst einen quadratischen Körper, darunter einen Gegenstand von lockerer, durchbrochener Gestalt. Demnach kann nicht zweiselhast sein, dass es ein Altar 1) und ein Baum 2) sind, welche zwischen beiden Figuren gemalt waren.

Das Mittelstück des Feldes, welches mit der Oberfläche des Reliefs in seiner mittleren Verticalen gleiche Höhe hat, ist nach beiden Seiten hin allmählich zu der - sehr geringen - Tiefe des Reliefgrundes übergeführt und sorgfältig geglättet. An spätere Beseitigung einer 3. Relieffigur oder an Unfertigkeit der Arbeit darf daher nicht gedacht Wir erkennen hier vielmehr eine mit Bewusstsein durchgeführte Praxis des Künstlers, durch die einige Beobachtungen über die Reliefkunst der letzten Zeit sehr anschaulich illustrirt werden. Der Künstler hielt offenbar die Darstellung eines ast- und blattreichen Baumes für unverträglich mit der Marmortechnik und besaß zu viel künstlerischen Takt oder nur zu viel praktischen Verstand, um dem Materiale Gewalt anzuthun. Er begnügte sich daher, den Baum und den Altar zu malen, während er die beiden menschlichen Gestalten auch im Relief ausarbeitete. 3) Diese Erscheinung steht nicht eben vereinzelt da, denn dieselbe Einsicht hielt bekanntlich auch sonst die Künstler der besten Zeit ab, im Relief Scepter, Lanzenschafte, Zügel

<sup>1)</sup> Altar oder Opfertisch zwischen Adorant und Gottheit ist auf den Asklepios-Reliefs die Regel; vgl. v. Duhn, Arch. Zeitg. 1877 S. 139, Mittheil. d. arch. Inst. II. S. 139, Taf. 15—17, ebenso auf dem Nymphenrelief, Mitth. V. Taf. 7; IV. Taf. 18. R. Schoene, Griech. Reliefs Taf. XIX. 86.

<sup>2)</sup> Dass ein Baum den Altar beschattete, entspricht dem wirklichen Brauche, vgl. Homer B. 305

ήμεις σ' άμφι περί πρήνην ιερούς πατά βωμούς Ερσομεν αθανάτοισε τεληίσσας έπατόμβας, παλή ύπο πλατανίστω, ύθεν ξέεν άγλαον ύσωρ.

beschreibt diese Zusammenstellung, die uns auch aus Bildwerken geläufig ist; vgl. Bötticher, Baumcultus S. 46 f., Fig. 5, 6, 8, 13, 34, 35; Millin, Monum. ant. inéd. II. 39; Millin, Gal. 151, F 612 u. s. w. Das verwandteste Beispiel bietet das Asklepiosrelief Mitth. II. Taf. 16 = Curtius Kaupert, Atlas von Athen Taf. 11, wo Hygieia sich an den hinter dem Altar stehenden Baumstamm stützt. Götterbilder unter oder neben dem heiligen Baum s. b. Bötticher a. a. O. S. 147 ff.

<sup>3)</sup> Auf einem der 9 Votivreliefs an dem Zeus Meilichios (Berlin. Mus. No. 441), die jängst von P. Foucart im Zusammenhang behandelt worden sind (Bulletin de Corr. Hell. VII. p. 507 ff.), ist der Abstand zwischen den Adoranten und der adorirten großen Schlange so groß, daß auch hier ein gemaltes Mittelstück, etwa auch ein Altar und Baum, nicht umwahrscheinlich ist. Die oberflächliche Behandlung des Reliefs setzt Bemalung der ganzen Darstellung voraus. — 1st man einmal auf diese Erscheinung aufmerksam gemacht, so finden sich vielleicht noch weitere Beispiele.

Wennschon eine directe Nachbildung nicht zu erweisen sein — obgleich ich auch Widersprechendes nicht finde — so ist doch ein Einflus jener Neuschöpfungen des Alkamenes fast nothwendig, und ich wüste kein zweites Bild, welches seiner Zeit nach und zufolge der Vorstellung, die wir uns von der Statue des Alkamenes machen, diesem Werke näher stehen sollte.

Der Adorant hat wie die Votiv- und Grabreliefs des 5. Jahrhunderts meist deutlich ausgeprägte individuelle Gesichtsbildung (vgl. R. Schöne Gr. Rel. Taf. XX. 87; Milchhoefer V. S. 207, v. Duhn Mitth. II. S. 216, Taf. XIV; Arch. Zeitg. 1877, S. 139 n. 69) und bestärkt uns in der Annahme, dass in diesem Bilde eine treue Nachbildung der Wirklichkeit gegeben würde.

#### 3. Grabstele aus dem Piraeus.

(Pittakis 343; Ross Arch. Aufs. I 41. Ephemeris 1680 Rangabé II. 1980. Gerhard Annali 1837, 119. Michaelis Ber. der s. Ges. der W. 1867, 116. Kekulé N. 286. Milchhoefer Mitth. V. S. 193, 10. v. Sybel Kat. N. 2270.)

Die schlanke Grabstele wurde im Jahre 1833 im Piraeus gefunden, sie ist oben abgeschlossen durch eine rundliche, für Aufmalung eines Anthemions bestimmte Bekrönung; die Farbenreste sind noch erkennbar, ebenso der Eierstab auf dem Kymation. Unter den Inschriften sind die stärker als sonst erhaltenen Spuren des Bildes, 1) einer aus zahlreichen Grabreliefs bekannten Abschiedsscene (siehe S. 165, Höhe des Steines 0,63 m, Breite 0,27 m, Bildhöhe 0,26 m).

Bei den gemeinsamen Aufgaben, die der Plastik und der Malerei häufig zufielen, war auch eine Uebereinstimmung der Motive und der Behandlungsweise vorauszusetzen, und doch ist jede neue Bestätigung willkommen. Sie beweist, wie wohl man berechtigt ist, Entlehnungen aus dem einen Gebiete in das andere anzunehmen.

Ich habe leider versäumt, in Athen nachzusorschen, ob sich unter den Reliefs eines von völlig übereinstimmender Zeichnung findet, glaube es aber leugnen zu können. Bei aller Uebereinstimmung fehlt es diesen Monumenten nie an Abweichungen. Ein Händedruck (nach v. Sybel) war nach meiner Zeichnung nicht gebildet, wohl aber ein Entgegenstrecken der Hände oder wohl nur Gesten der Rede. Nimmt man es genau, so war ein Abschiednehmen auf Grabsteinen auch nicht

<sup>1)</sup> An dem Kopfe des Knaben und des Mannes und hie und da an den Gewänderr treten rothbraune Farbenreste hervor, im Uebrigen war auch hier die Zeichnung durch die verschiedene Abtönung des Marmors kenntlich.

am Platz, der beiden — anscheinend Mann und Frau — gleichzeitig gesetzt wurde; auch «die Geräthe» des Dieners erkenne ich nicht, sondern ein zu beiden Seiten herabhängendes kurzes Gewand. Das an sich nicht hervorragende Bild führt mich zur Erwähnung eines leider fast völlig entschwundenen Grabgemäldes verwandter Darstellung, des aus Größe, Zeit (4. Jahrh.) und Standort zu schließen, bedeutenden Werth gehabt haben muß. Es ist das des Dionysios-Grabes an der



heiligen Strasse am Dipylon, welches die hintere Wand der Aedicula schmuckte (E. Curtius u. J. A. Kaupert, Atlas von Athen, Taf. 4 N. 8, v. Sybel, N. 3323 und die Inschriften G. Kaibel, Epigr. gr. N. 351). Die Decoration der Kasettendecke, weniger die der Anten, ließe sich in ihrer Zeichnung und Farbe reconstruiren, aber auch auf der Haupt-fläche sind Reste eines Bildes zu erkennen, deren ich bisher nirgend Erwähnung finde, die mir aber ausreichend erscheinen, den Gegenstand des Bildes sestzustellen: denn ich erkannte bei genauer Untersuchung

soviel, um behaupten zu können, dass links ein Mann in langem Gewande<sup>1</sup>) stand; ein Kopf mit brauner Färbung des Haares reicht fast bis an die Decke, während in der rechten Ecke deutlich ein geschweistes Stuhlbein sichtbar wird, das eine sitzende Frau voraussetzen läst. Für eine dritte Figur ist vor und hinter diesen beiden kein Platz, auf diese scheint daher die Darstellung beschränkt gewesen zu sein. Eine nochmalige Untersuchung unter günstigeren Umständen führt vielleicht zu sicherer Anschauung und wäre recht zu wünschen in Anbetracht der Bedeutung, die einem großen Gemälde des IV. Jahrhunderts zukommen muß.

<sup>1)</sup> Davon ist links unten ein stilisirt gefältelter Zipfel sichtbar, dessen scharf gezeichnete Umrisse sich in einiger Erhöhung aber farblos erhalten haben.

### XIV.

## RICHARD BORRMANN

Ueber eine etruskische Aschenciste des Florentiner Museums.

Zu den wichtigsten Resultaten der vor drei Jahren beendeten Ausgrabungen auf dem Boden des alten Olympia darf man, so wenig auch zur Zeit von einer erschöpfenden abschließenden Bearbeitung derselben die Rede sein kann, doch mit Fug und Recht neben den Ergebnissen für Topographie und Denkmalkunde, die Erweiterung und Bereicherung zählen, die unser Wissen auf so manchem bisher weniger beachteten Gebiete der Alterthums-Forschung erfahren hat. Diese Bereicherung verdanken wir vor allem der durch eine planmässige Aufgrabung ermöglichten allseitigen wissenschaftlichen Ausbeutung dieses Centrums hellenischer Kunstthätigkeit sowie der unschätzbaren Anregung, die durch die dortigen Entdeckungen für Specialstudien nach den verschiedensten Richtungen hin erwachsen sind. Welch neue Aufschlüsse haben uns nicht die zahlreichen Bronzefunde Olympia's für unsere Kenntnis der alten Erztechnik ergeben! Ein der Wissenschaft gradezu neu erobertes Gebiet bildet die Aufdeckung des ausgedehnten Netzes der Bewässerungs- und Entwässerungs-Anlagen des alten Festortes. Aehnliches gilt von den zahlreichen daselbst zu Tage getretenen Resten altdorischer Architectur, die uns namentlich durch den Vergleich mit den anderweitig erhaltenen ganz neue Gesichtspunkte für die Entwickelungs-Geschichte dieses Stils geliefert haben. Ein weites Feld für zum Theil grundlegende Studien bot ferner ebendort eine in ihrer Art einzige Sammlung von architectonischen Terracotten dar, d. h. vorzugsweise von solchen, die zur Eindeckung und Ausschmückung der Dächer dienten. Die Fülle oft vollkommen intacter Stücke von Dachziegeln, Simen, Stirnziegeln, Wasserspeiern und Akroterien aller Art gewährte zum ersten Male einen vollständigen Ueberblick über die erstaunliche Vielseitigkeit der antiken Dachconstructionen und damit erst die Möglichkeit, auch das in anderen älteren Sammlungen vorhandene, aber unvollständige und zerstreute Material richtig zu würdigen und zu beurtheilen. Ein fernerer Gewinn war die auch für die Architectur-Geschichte im weiteren Sinne wichtige Entdeckung von einer eigenthümlichen Verwendung der Terracotta im altdorischen Steinbaue zur Incrustation der steinernen Kranzgesimse, eine Technik, die an mehreren älteren Monumenten, und zwar anscheinend nur in den Stiftungen der sicilischen und unteritalischen Colonien nachgewiesen werden konnte. Es wurde daher eine dankbare Aufgabe, im Anschlusse an die in Olympia gemachten Beobachtungen und Erfahrungen die Denkmäler jener beiden Kunstgebiete, die ja von jeher eine Sonderstellung in der griechischen Kunst einnahmen, von neuem zu untersuchen, wobei speciell das Studium des auch dort besonders reichen Terracotta-Materials hinsichtlich seiner Verwendung in der Architectur in's Auge gefasst wurde. Die Resultate dieser Untersuchungen, die mittelbar auch den Anlass zu dem vorliegenden Versuche gegeben haben, auf die wir daher mehrfach zurückzukommen genöthigt sein werden, sind zum ersten Male im einundvierzigsten Programme zum Winckelmanns-Feste der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin 1) zusammengestellt. In denselben ist freilich ein großes und reiches Gebiet der Thonindustrie - Etrurien - noch nicht berührt worden. Dass in Etrurien die Terracotta eine ausgedehnte Verwendung im Bauwesen erfahren, ist schon durch die zahlreichen Fundstücke von offenbar architectonischer Bestimmung erwiesen, ebenso war zu vermuthen, dass sich daselbst ähnliche Erscheinungen wie an den sicilischen und unteritalischen Tempeln vorfinden würden. Leider jedoch hat sich kein Bauwerk so weit erhalten, um uns eine unmittelbare Vorstellung davon zu geben, und aus den einzelnen, in den verschiedenen Sammlungen zerstreuten Fragmenten wird sich so lange kein anschauliches Bild gewinnen lassen, bis wir nicht eine genauere Kenntniss des Formensystems, der Profile und Gliederungen der untergegangenen Bauten erlangt haben werden. Um so wichtiger ist es daher zur Zeit, alles dasjenige zu Rathe zu ziehen, was an bildlichen oder plastischen Nachahmungen architectonischer Monumente in den reichen Gräberfunden des alten Etruriens, sei es an den Grabfaçaden selbst, sei es in Wandmalereien und Reliess oder endlich in den zahlreichen Sarkophagen und Aschencisten auf uns gekommen ist. Pflegt doch, wie die Beobachtung lehrt, an derartigen handwerklichen Nach-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber die Verwendung von Terracotten am Geison und Dache Griechischer Bauwerke.

bildungen sehr oft das rein technische, das Detail der Construction, mit Sorgfalt und Verständniss wiedergegeben zu sein. Es dürste daher der Versuch gerechtsertigt erscheinen, einmal ein besonders interessantes Beispiel solcher Nachbildungen, wie es die diesen Zeilen beigesügte



Abbildung eines im Florentiner Museum befindlichen Aschengehäuses zeigt, etwas eingehender zu behandeln.

Der Abbildung liegt keine exacte Aufnahme zu Grunde, sondern nur eine bei Gelegenheit gefertigte Handskizze, in welcher die obere Partie des kleinen Monuments, und auch diese nur zur Hälfte, jedoch so weit zur Veranschaulichung des nachfolgenden nothwendig erscheint, dargestellt ist.<sup>1</sup>)

Die Gesammthöhe des oblongen Gehäuses beträgt in Millimetern gemessen 570, die Dimension der Langseiten 460, der Schmalseiten 370.

<sup>1)</sup> Bei Micali: Monum, p. serv. alla storia d. ant. pop. Ital. tav. LXXII finden sich zwei Aschencisten abgebildet, von denen die eine bis auf die abweichende Form des Daches der unsrigen fast vollkommen gleicht, während die andere dieselbe interessante Dachbildung zeigt. Da man zur Zeit meines Aufenthaltes in Florenz grade mit der Ueberführung der Antiken-Sammlung in das neu eingerichtete Museum beschäftigt war, habe ich die beiden Stücke nicht gesehen und mit dem oben dargestellten vergleichen können. Nach den Abbildungen zu urtheilen, finden indes die auf das letztere sich beziehenden Ausführungen auch auf die entsprechenden Theile der ersteren ihre Anwendung.

Was an ihm zunächst in die Augen fällt, ist der entschieden architectonische Character des Ganzen, sodann die, wenngleich nur andeutende, doch vollkommen anschauliche Wiedergabe bestimmter constructiver Details. Die vier Ecken werden durch Rundpfosten gebildet, an welchen sich noch deutliche Reste von rother Färbung erhalten Die Flächen sind nach Art von Füllungen durch rechteckige Vertiefungen getheilt, zeigen aber sonst keine weitere Gliederung. Den Abschlus nach oben bildet frei überhängendes Blattwerk von gradliniger Begrenzung und verschiedener Tönung, bei welcher ein rhythmischer Wechsel dreier Farben, gelb, schwarz und roth, erkennbar ist. Hierauf folgt eine im Profile an die dorische Blattwelle erinnernde, stark unterschnittene Hohlkehle mit etwas phantastisch gebildetem Blattwerke, dessen einzelne spitz zulaufende Blätter nur in ihrem oberen freien Ueberfalle plastisch ausgearbeitet sind und rothe Färbung zeigen. Unter demselben finden an jeder Ecke und jedesmal auch auf der Mitte der Langseiten kleine runde Stützen Platz, welche ebenso wie die unteren roth bemalt waren. So wenig man auch in dem bisher geschilderten Aufbaue die Nachbildung eines bestimmten monumentalen Vorbildes voraussetzen wird, so darf man darin doch andrerseits auch nicht eine bloß willkürliche Zusammenstellung von Einzelformen erblicken, vielmehr verräth das Ganze, wie schon angedeutet, eine entschieden architectonische Anordnung, in welcher die einzelnen Glieder, wenngleich in freier decorativer Behandlung, doch in richtiger Verbindung und Reihenfolge ihre Stelle haben. Dies lehrt schon der Vergleich mit anderen Monumenten derselben Gattung. So finden sich die Rundpfosten oder Säulen an den Ecken vielfach wieder. Auch der überhängende Blattkranz erscheint in dieser einfachen Form und den charakteristischen Farben sehr häufig an architectonischen Hintergründen von Reliefs, und zwar in der gleichen Verbindung mit Säulen. Es muss diese anscheinend den Zeltbauten entlehnte und an Stoff-Gehänge erinnernde Decoration sehr beliebt und verbreitet gewesen sein. Das Berliner Museum besitzt unter den leider noch nicht veröffentlichten Terracotta-Funden aus Cervetri einige mit reichen Anthemien-Mustern verzierte Platten, die in ähnlicher Anordnung einen frei herabhängenden Wandschmuck gebildet haben mögen.

Der für unsere Betrachtung wichtigste Theil des kleinen Monuments ist nun aber das Dach. Dasselbe zeigt zunächst das gewöhnliche Schema von Flachziegeln und halbkreisförmigen Kalypteren zur Ueberdeckung der Fugen, Auf dem Firste erkennt man eine Reihe größerer Deckziegel mit Ausschnitten, in welche die Kalyptere eingreisen. Die letzteren endigen an der Trause mit halbrunden, scheibenförmigen Stirnziegeln. Die ältesten derartigen, zum Dache des Heraion gehörigen Stirnziegel besitzt die Sammlung in Olympia, mehrere haben sich in Cumae gefunden und für Etrurien bilden die runden Antefixe, meist mit einem Kopfe in der Mitte und einem denselben umgebenden Blattkranze gradezu eine typische Form. Im Ganzen schliesst sich das Dach genau an das in Sicilien und auch in Unteritalien 1) übliche Schema an, in welchem zum Unterschiede vom eigentlichen Hellas fast durchweg der ebene Flachziegel in Verbindung mit halbkreisför-Befremdlich kann auf den ersten Blick migen Deckziegeln erscheint. der Anschluss des Daches an den Giebel erscheinen. Der klassische Typus der antiken Dachconstructionen zeigt an dieser Stelle als Abschluß der Dachziegelreihen stets eine Sima, hinter welcher das Wasser zur Trause geleitet und verhindert wird, in das Giebelseld herabzu-Statt dessen wird im vorliegenden Falle der Dachabschluß von den beiden starken, erheblich über die Dachfläche hinausragenden Sparren gebildet, die auf eine breite Firstpfette von entsprechendem Vorsprunge aufgekämmt sind. Dass wir es hier mit der Nachahmung einer Holzconstruction, die zugleich die einfachste Form des Dachgerüstes überhaupt darstellt, zu thun haben, ist augenscheinlich. Eine solche Construction nun aber, bei welcher das Holzwerk nicht mit durch das Dach gedeckt, sondern vollkommen frei liegen würde, erscheint in Wirklichkeit nur statthaft unter der Annahme einer Abdeckung des Giebelgespärres und der zwischen demselben und den anschließenden Dachziegeln vorhandenen Fuge, sei es durch besonders gebildete Kalyptere, 2) sei es durch eigens dafür berechnete Verkleidungsstücke. Vielleicht deuten die kleinen auf der Oberfläche des Sparrens bemerkbaren Löcher innerhalb einer schmalen Nut, sowie der auf der Giebelspitze vorhandene Ansatz auf die Befestigung irgend eines bekleidenden oder krönenden Schmuckes hin. Die Möglichkeit einer solchen Verkleidung der Giebelsparren, durch welche die in unserer Abbildung angedeutete Construction technisch gerechtfertigt wird, darf nicht wohl mehr bezweifelt werden, seitdem an zahlreichen Beispielen die Incrustation sogar von Steingesimsen durch thönerne Kastenstücke an älteren Bauwerken Siciliens und Großgriechenlands erwiesen ist. Denn

<sup>1)</sup> Vgl. Einundvierzigstes Winckelmanns-Programm 1881, p. 17.

<sup>2)</sup> Derartige Lösungen finden sich angedeutet bei Micali, Mon. p. serv. alla storia... tav. LVII 3 u. 4, ferner in dem kleinen Dachaufsatze der schon citirten Abbildung tav. LXXII 1, und wenn die darauf sich beziehenden Angaben genau sind, bei Campana aut. op. in plast. tav. VI.

witwerlich kann ein Verfahren, die Geisa durch aufgenagelte Kastenstucke zu verkleiden, ursprünglich für den Haustein berechnet gewesen sein, wir müssen vielmehr in demselben eine aus anderweitiger Praxis ibernommene Technik, und zwar, wie auch in dem oben citirten Programme, p. 13, hervorgehoben, eine Entlehnung aus dem Holzbaue vermuthen, bei welchem eben dasjenige, was beim Steinbaue nur wie eine decorative Zuthat erscheint, einen praktischen Zweck erfüllt hat. Zu der gleichen Annahme führt uns die Beobachtung noch einer anderen auffallenden Eigenthümlichkeit, die das horizontale Giebelgeison m unserem Beispiele darbietet, und die sich vollkommen übereinstimmend auch bei Micali a. a. O. tav. LXXII. 2, ferner auch auf dem architektonischen Hintergrunde eines von demselben Autor in seinen Monumenti inediti tav. XXII. mitgetheilten Reliefs wiederfindet.1) Was in dem letzteren nur flüchtig angedeutet ist, durch die kleinen halbkreisformigen Erhebungen an der Basis des Giebeldreiecks, giebt sich bei beiden Florentiner Aschencisten unzweideutig als ein System von Kalypteren und Stirnziegeln zu erkennen. Eine derartige Anordnung hat nun aber in Wirklichkeit — und es sind hier ja stets die praktischen Consequenzen mit zu berücksichtigen - zur unbedingten Voraussetzung, dass zuvörderst das Giebelgeison durch Platten oder Dachziegel, deren Fugen durch Kalyptere geschlossen werden mufsten, abgedeckt war. Es ergiebt sich daraus ein System wie an der Traufe, obwohl an dieser Stelle von einer eigentlichen Traufenbildung nicht die Rede sein kann. Diese merkwürdige Erscheinung steht nun nicht etwa vereinzelt da als eine Besonderheit bei unserem und den citirten Aschengehäusen, wir finden vielmehr eine Analogie dazu ebenfalls in den schon mehrfach erwähnten Bauten, bei welchen wir auch die Incrustation der Steingesimse durch Terracotta constatirt haben: so am Geloer Schatzhause in Olympia und dem mittleren Burgtempel in Bei diesen, sowie nachweislich auch noch bei anderen Bauwerken war nämlich das mit einem Kastenstücke verkleidete horizontale Giebelgeison zwar nicht mit Dachziegeln und Stirnziegeln, wohl aber noch mit einer Sima und anschließenden Dachziegeln ausgestattet. Dass beide Fälle der Sache nach vollkommen übereinstimmen, ist ohne welteres augenscheinlich, ebenso, dass beide auch ursprünglich einen

<sup>1)</sup> Das von Micali publicirte Relief gehört mit drei anderen zu einer Aschenciste des Berliner Museums. Auf demselben ist als Hintergrund ein Bauwerk mit einem Giebel dargestellt, dessen Ecken einen interessanten plastischen Schmuck in Form liegender Löwen zeigen. Ruhende Löwen als Eckakroterien besaßen auch mehrere der Schatzhäuserbauten in Olympia.

gemeinsamen praktischen Zweck gehabt haben müssen. Wenn derselbe nun in Steinbauten, wie die oben angeführten, nicht mehr erkennbar ist, so lässt er sich doch vielleicht durch ein Zurückgehen auf alte Holzconstructionen ermitteln. Wir müssen uns zu dem Ende die ziemlich ausführlichen, wenngleich wenig anschaulichen Angaben des Vitruv über den etruskischen Tempel, der ja bekanntlich ein Holzbau gewesen ist, in's Gedächtniss zurückrusen.

Indem ich hierbei dankbar einem Fingerzeige meines Freundes und Studiengenossen auf diesem Gebiete, Herrn Fr. Graeber folge, möchte ich kurz auf den entscheidenden Punkt, nämlich die mächtige Ausladung des Daches im etruskischen Tempel hinweisen. Dieselbe betrug nach Vitruv bis zu 1/4 der Säulenhöhe (Vitruv IV. 7 ... trajecturae mutulorum parte quarta altitudinis columnae projiciantur) und wurde bewirkt durch die vorspringenden Balkenköpfe. Die Stirnen derselben erhielten eine durchgehende Verschalung 1) oder gleich direct eine Verkleidung durch Terracotta und bildeten derart das Geison. Da die Ausladung dieses letzteren offenbar nur den Zweck hatte, das darunter liegende, aus verdübelten Balken (trabes compactiles) bestehende Holzgebälk des Tempels gegen die zerstörende Wechselwirkung von Regen und Sonnenbrand zu schützen, so mußte es in gleicher Breite rings um den Tempel vorspringen, und darf nicht etwa blos, wie in einzelnen Reconstructionen geschehen, für die Traufseiten vorausgesetzt werden. Daraus resultirt nun aber für den Giebel eine erhebliche Tiefe, da seine hintere Abschlusswand (tympanum) mit dem Gebälke bündig lag, und in weiterer Consequenz auch für das horizontale Giebelgeison eine entsprechende Aufsichtsfläche, die unbedingt eines besonderen Schutzes gegen die Witterung bedurfte. An den Langseiten war das Geison ja stets durch die daraufliegenden Dachziegel gedeckt; seine Stirnfläche konnte, wie gesagt, leicht durch aufgenagelte Kastenstücke von der Art der an den sicilischen Bauten vor-Es lag mithin nahe, auch die breite handenen geschützt werden. Oberfläche des Frontgeison, die dem Schlagregen am meisten ausgesetzte Stelle, wie die Traufe entweder mit Flach- und Deckziegeln oder mit einer Sima mit Wasserspeiern zu versehen. Im ersten Falle ergiebt sich die Anordnung, die unsere Abbildung zeigt. Von der zweiten Möglichkeit gewährt uns die Giebelbildung des Schatzhauses der Geloer, wie sie im V. Bande der provisorischen Publication

<sup>&#</sup>x27;) Dieses ist wohl nur der Sinn von Vitruv's Worten: item in eorum frontibus ante-

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### XV.

# ADOLF FURTWÄNGLER

# Hector's Lösung

Ein Relief aus Olympia durch einen griechischen Spiegel ergänzt.

Hierzu Tafel IV.

Radirung von Ludwig Otto.

| · |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | · |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| · |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

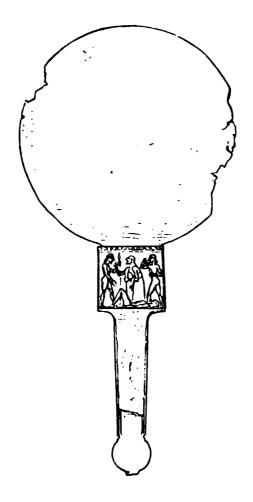

Die segensreichen Ausgrabungen von Olympia haben unter einer fast unabsehbaren Fülle von alterthümlichen Bronzegegenständen auch einige wenige unscheinbare dünne Blechstreifen zu Tage gefördert, die nicht wie die gewöhnliche Menge nur ornamental geziert sind, sondern bedeutungsvolle Darstellungen aus der Sage enthalten.

Diese Reste, so spärlich und zerstückt sie auch sich fanden — denn nur eine größere Platte gelang es vollständig aufzudecken — waren uns doch hoch willkommen; denn sie boten uns erst eine Anschauung von Originalen der Art wie wir sie uns immer ersehnt

hatten, von den alt-peloponnesischen Flachreliefs, die der Zierde von Gerathen dienten und deren hohe Bedeutung uns längst aus den erhaltenen Beschreibungen des Kypseloskastens und des Amyklaischen Thrones sowie aus den schwarzfigurigen Vasendarstellungen klar geworden war, die uns auf jene Gattung als ihre Vorbilder hinwiesen.

Unter diesen fragmentirten olympischen Reliefs befand sich eines, dessen Figurenreste besonders zu Vermuthungen reizte. Es ist das in der Vignette am Schlusse nach einer Zeichnung wiederholte Stück, die nach Photographie und Abgufs und mit Hülfe meiner Notizen von dem sehr schwer kenntlichen Originale hergestellt worden war.<sup>1</sup>)

In meiner vorläufigen Behandlung der olympischen Bronzen<sup>2</sup>) schlos ich aus den erhaltenen Motiven, das «am wahrscheinlichsten Priamos zu erkennen sei, welcher den Achilleus um den todten Hektor ansiehe». Anders glaubte später Milchhöser den Vorgang deuten zu mussen;3) er erkannte Theseus, welcher den Minotauros hingestreckt hat und dem Ariadne einen Kranz zu reichen im Begriffe ist. Durch einen Irrthum meiner Beschreibung hatte ich indes selbst Anlas zu dieser Deutung gegeben; ich hatte in der Linken der rechts zur Hälste erhaltenen Figur den «Rest eines Reisens oder Kranzes» zu erkennen geglaubt 4) und die Zeichnung dahin beeinflust; dies war ein Sehsehler; denn es ist nur eine runde geschlossene Faust vorhanden, die einen Stock aufstützt.

Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, nicht nur diesen Fehler verbessern, sondern meine frühere Deutung zur Gewissheit erheben und vor Allem das Fehlende des olympischen Reliefs vollständig ergänzen zu können.

Bei der Versteigerung der gewählten Sammlungen Alessandro Castellani's, die zu Rom im Fruhjahre d. J. statt hatte, kam unvermuthet aus einer vergessenen Lade ein Stück zum Vorschein, das der Besitzer augenscheinlich einst besonders verschlossen hatte, über dessen Herkunft aber die Erben leider Nichts mehr anzugeben wußten. Es erregte durch seinen ungewöhnlichen Charakter sofort die Aufmerksamkeit der Kenner. Es wird nun hier in der an der Spitze dieser Zeilen stehenden Abbildung auf ein Drittel verkleinert 5) vergegenwärtigt,

<sup>1)</sup> Ausgrab. v. Olympia Bd. IV, Taf. XXV l. unten; S. 18, 2. E. Curtius, das arch. Bronzerelief aus Ol. (Abh. d. kgl. Akademie 1879) S. 13, 5. Milchhöfer, Anfänge der Kunst S. 187, c.

<sup>2)</sup> Bronzefunde von Olympia (Abh. d. kgl. Akademie 1879) S. 94.

<sup>3)</sup> Anfänge d. Kunst S. 188.

<sup>4)</sup> S. Ausgr. v. Ol. Bd. IV, S. 18.

<sup>5)</sup> Gesammtlänge 0,36; Dm. der Scheibe 0,18, Grifflänge ebensoviel.

während sein wichtigster Bestandtheil, das Relief, in einer Radirung die L. Otto den Beiträgen dieses festlichen Bandes angereiht hat, die Tafel IV schmückt.

Es ist ein Spiegel, und zwar ein griechischer. Letzteres ist unschwer zu beweisen. Unter der Fülle von Metallspiegeln, welche Italien, namentlich Etrurien und Latium (Praeneste) geliefert haben, hat sich meines Wissens niemals einer gefunden, welcher der durch den unsern vertretenen Gattung angehörte. Auch G. Körte, der das einschlägige Material gegenwärtig am besten übersieht, wußte mir keinen nachzuweisen. Dagegen kann ich zwei Spiegel nennen, die in allen Eigenthümlichkeiten der Form und Technik mit dem vorliegenden übereinstimmen, nur jedes Schmuckes entbehren; und beide stammen aus Griechenland, der eine aus Naupaktos, der andere aus Korinth; sie gehören beide dem kgl. Antiquarium zu Berlin 1), und vielleicht besitzen auch andere Sammlungen griechischer Bronzen ähnliche noch nicht beachtete Stücke.

Das Charakteristische derselben ist, das Griff und Scheibe aus einem Stücke bestehen und beide sehr dünn und leicht gearbeitet sind; die italischen Spiegel sind immer bedeutend dicker und schwerer. Deshalb haben letztere auch regelmäsig einen gekerbten oder sonst verzierten äußeren Scheibenrand; im Gegensatze dazu sind unsere griechischen Spiegel gerade am Rande am dünnsten. Ferner pflegen die italischen Spiegel mehr oder weniger convex und auf der concaven Rückseite mit gravirter Darstellung geziert zu sein; unsere griechischen zeigen nur eine kaum bemerkbare Convexität der Hauptseite und keinerlei Gravirungen. Am eigenthümlichsten ist indes ihr Griff. Der Uebergang vom Scheibenrand zur Griffzunge wird erst durch eine viereckige breitere Fläche vermittelt; die Griffzunge selbst ist relativ breit und flach und dünn wie das Ganze; unten erweitert sie sich noch einmal zu einem Rund, das dann in eine kurze Spitze ausläust.<sup>2</sup>) Die Länge des Griffes ist dem Durchmesser der Scheibe gleich.

In all diesen Punkten stimmt unser Spiegel mit jenen von gesicherter griechischer Provenienz durchaus überein; doch eines hat er vor jenen, die völlig unverziert sind, voraus, den merkwürdigen Reliefschmuck. Auf seiner Hauptseite — die durch eine ganz schwache

<sup>1)</sup> a) Inv. No. 7445 aus Naupaktos. Gesammtlänge 0,35; Dm. der Scheibe 0,175; Länge des Griffs ebensoviel. — b) Inv. No. 2818 — Friederichs, kl. Kunst u. Industrie S. 23, No. 8. Länge 0,265. Aus Korinth, durch Ross.

<sup>2)</sup> Die an unserem Exemplare abgebrochen, aber an dem von Naupaktos erhalten, doch verbogen ist.

Convexität der Scheibe und die Vergoldung 1) bezeichnet ist — ist der Griff nebst der viereckigen Fläche mit einer dünnen Schicht Blei belegt; dieselbe diente offenbar dazu, eine Bekleidung von dünnem Bronzeblech zu befestigen. Die letztere ist von dem Griffe indess leider abgefallen; auf jenem Viereck jedoch sitzt noch in seiner ursprünglichen Lage auf dem Blei ein Relief aus sehr dünnem Bronzeblech sest. Dass es nicht etwa erst in neueren Zeiten hier ausgelegt worden sei, lehrt der Augenschein, wie dies denn auch die in Rom anwesenden Kenner sosort erkannten. Und auch darüber, dass dieser Schmuck gleich bei Ansertigung des Spiegels beabsichtigt war, werden wir vergewissert, indem der Griff aus dieser Seite zwei etwas emporstehende Ränder zeigt, um die Bleischicht einzusassen.

Das Relief ist vorzüglich erhalten, von Oxydation ziemlich frei und in allen seinen Einzelheiten völlig deutlich. Man sieht sofort, dass es eine Wiederholung des olympischen ist, aber keine mechanische, denn mancherlei Details sind verschieden. Zunächst ist das Feld des olympischen etwas höher; es ist 0,049, das unsrige nur 0,045 hoch; dagegen ist die Relieferhebung des olympischen Exemplars beträchtlich geringer, es ist flacher als das vorliegende; deshalb ist dort das Einzelne, auch abgesehen von der viel stärkeren Oxydirung, so schwer zu erkennen. Das olympische war ferner Theil eines größeren Complexes gleicher Bildselder, die durch Ornamentrahmen getrennt waren, wie dies an anderen gleichartigen olympischen Stücken deutlich ist; das unsrige ist an den Seiten nur durch ein seines Rändchen eingesast, doch oben erscheint dasselbe Ornament wie an den olympischen, nur etwas enger geordnet.

Die Composition, die Bewegungen der Arme und Beine sind auf beiden Stücken ganz gleich, doch ist auf dem olympischen alles mehr nach l. zusammengeschoben; die Kniee des an der Erde Liegenden erscheinen hier zwischen den Beinen des Stehenden, dort rechts davon; auch die beiden stehenden Figuren sind sich näher gerückt. Unser Relief ist indess auch etwas breiter als hoch, während das olympische, wie sich mit Beihülse der anderen zugehörigen Stücke erkennen lässt, quadratisch war.<sup>2</sup>)

Ueber die Deutung kann jetzt, nachdem die vollständige Comsition vorliegt, kein Zweisel bestehen. Ein Greis, der einen jugendhen Helden ansleht um den Todten, der auf der Erde liegt, kann

r) Von der Vergoldung sind Reste unter dem Oxyd dieser Seite zu bemerken. Die ghzeite zeigt die dunklere Metallfarbe unter grüner sowie blauer Oxydation.

s) S. Bronzefunde v. Ol. S. 91.

nur Priamos sein, der unglückliche Vater, der zu dem grimmen Achilleus fleht, ihm die Leiche seines Hektor herauszugeben; doch nicht allein konnte er das Zelt des Mörders so vieler seiner Söhne aufsuchen; der geleitende Gott Hermes führte ihn sicher dahin; ihn erkennen wir in der bärtigen Gestalt rechts mit dem Heroldstabe in der Zwar könnte man in derselben auch den Herold Idaios sehen wollen, den Priamos in der Ilias als einzigen Begleiter aus Troja mit-Doch dagegen spricht zunächst die Erscheinung der Figur, die durchaus kein Greis ist wie Idaios (yépow Il. 24, 368), und ihre Nacktheit passt gewiss besser zu dem Gotte als dem Herold der Wirk-Eine genaue Uebereinstimmung mit Homer wird übrigens weder durch die Annahme des Hermes noch durch die des Idaios erzielt; denn jener verlässt in der Ilias den Priamos, nachdem er ihn sicher in den Hof des Achilleus geleitet hat (v. 468); Idaios aber wird von Priamos im Hofe bei den Wagen zurückgelassen, während er das Zelt betritt, und erst später nach erfolgter Gewährung wird er in das Zelt geführt (v. 577). Es leuchtet indess ein, wie ungleich wichtiger dem Künstler, der auf möglichst kleinem Raume den ganzen Inhalt der Handlung darzustellen hatte, die Figur des Hermes sein musste gegenüber der unwesentlichen Gestalt des Idaios; denn jener repräsentirt die ganze göttliche Leitung des Vorganges, den Willen des Zeus, der bereits Thetis zu Achill geschickt hat, um ihn zu erweichen, der Priamos auffordern liess und ihm Hermes als Geleiter und Beschützer sandte.

Und unserm Künstler ist es in der That gelungen, den wesentlichen Inhalt jener einzig schönen Schilderung von Hektors Lösung im letzten Gesange der Ilias, deren Kenntniss wir bei ihm hier voraussetzen wollen, auf's Engste zusammengezogen wiederzugeben. Freilich musste er sich hierzu von dem Detail der dichterischen Schilderung emancipiren und seine Darstellung deckt sich denn auch mit keinem bestimmten Momente in jener. Zunächst sah er von jeder Andeutung des Locales als unwesentlich ab; den Achill lässt er nicht zu Hause in seinem Zelte nach vollendetem Mahle sitzen, wie der Dichter, sondern er stellt ihn einfach als jugendlichen Helden nackt und mit dem Speere bewaffnet hin; die Lanze gehört zu seiner kriegerischen Natur, nicht zur momentanen Situation. Hektor liegt zu seinen Füßen, während er im Epos natürlich abseits gedacht wird, wo Achill ihn  $\vec{\epsilon} \nu \times \vec{o} \nu \nu$  (v. 17) hat liegen lassen. Priamos hat der Künstler nicht ein stürmisches Herankommen, Umfassen der Kniee, Küssen der Hände oder Wälzen vor den Füßen des Achilleus, sondern das aus der einfachsten und dem Griechen doch deutlichsten Bewegung des Anslehens bestehende Motiv, das Berühren des Kinns gewählt. Uebrigens wird auch dieses im Epos erwähnt, da Priamos von sich sagt ἐγω δ'ἐλεεινότερός περ /ἔτλην δ' οἰ' οὖπω τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος,/ ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ' δρέγεσθαι. Der alte König ist als Greis deutlich charakterisirt durch die Glatze und die gebeugte Haltung; er steht vorgebückt und stützt die Linke sest auf einen Stock, wie ihn auch der Gesang des Epos (v. 247) mit einem σκηπάνιον ausgestattet denkt. Er trägt den langen Chiton wie es dem alten Manne und Könige geziemt; ein shawlartiger schmaler Mantelstreif fällt ihm über rechte Schulter und linken Unterarm herab. Ob auf dem olympischen Relief auch dieses Detail der Gewandung, abgesehen von der durch das slachere Relief mitgebrachten Verschiedenheit, übereinstimmte, ist bei dem Zustande desselben kaum mehr zu constatiren.

Die Bewegung der nach unten ausgestreckten rechten Hand des Achilleus ist wohl als Andeutung der Gewährung zu fassen, die er dem Flehen des Greises zu Theil werden läst, als Ausdruck des Freigebens des vor ihm liegenden Leichnams. Der Künstler, der die ganze Sage auf's Kürzeste zusammengefast darstellen wollte, durfte diesen wichtigsten Moment, den Höhepunkt und Kern der Handlung nicht unangedeutet lassen. Zwar das der Held gerührt wurde durch den Anblick des gebeugten Greises — οἰκτείρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον, wie der Dichter von Achill sagt (v. 515) — dies konnte der Beschauer allein aus der Gegenüberstellung der beiden Figuren errathen; doch welchen Erfolg dies haben werde, muste zu sehen sein. An dem räumlichen Nebeneinander zeitlich verschiedener Momente sties sich die archaische Kunst bekanntlich gar nicht. 1)

Die erhobene Rechte des von r. herankommenden Hermes werden wir wohl als mahnende, auffordernde Bewegung fassen müssen; er ist der Bote des Zeus, er erinnert, dass Achilleus nicht Διὸς ἀλλτηται ἐφετμάς. Natürlich ist auch dieses Eintreten des Hermes nur zu erklären aus jenem Streben des Künstlers, Alles zu geben.

Unsere Darstellung der Εκτορος λύτρα ist ohne Zweisel die älteste, die wir besitzen. Auf den attischen Vasen<sup>2</sup>) finden wir eine von der-

<sup>1)</sup> Vgl. Robert, Bild u. Lied S. 14 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. das Verzeichniss von Benndorf (Annali d. I. 1866, p. 246 ff); nur ein spät schwarzsiguriges Bild ist durch Abbildung bekannt (Arch. Ztg. 1854, Tf. 72, 3); zwei andere sind sehr ungenügend beschrieben und gehören vielleicht garnicht hierher. Streng rothfigurig im Stile des Epiktetschen Kreises ist die Schale bei Overbeck, Gall. her. Bildw., Tas. 20, 3. Ein Prachtstück ist der Skyphos in Wien (Monum. d. I. VIII, 27), der, wenn mich nicht alles trügt, ein Werk des Brygos ist. Zwei etruskische Vasen (eine etwas

selben durchaus verschiedene; sie erscheint jedoch erst in der letzten Phase der schwarzfigurigen Technik, die nicht älter ist als der streng rothfigurige Stil, dem die bedeutendsten Exemplare dieses Typus an-Von einem Zusammendrängen auf möglichst engen Raum wird hier abgesehen; vielmehr wird die Andeutung des Epos, dass Achill eben die Mahlzeit vollendet hatte, als Priamos eintrat, in malerischer Breite zur Darstellung eines in seinem Zelte schmausenden Achill benutzt, unter dessen Kline der Leichnam des Hektor liegt; es ist die befriedigte Rache des wilden Helden, die hier zum Ausdrucke kommt. Priamos konnte nun erst heranschreitend dargestellt werden; das Flehen, Erweichen und Gewähren kommt hier nicht zur Vergegenwärtigung. Die Composition geht von anderen Gesichtspunkten aus als die unsrige; sie verzichtet auf Wiedergabe des Ganzen, malt aber einen bestimmten, und zwar einen vorbereitenden Moment breiter aus; sie setzt die Kenntnifs des weiteren Verlaufes der Handlung bei dem Beschauer voraus und verweilt um so ausführlicher bei der einleitenden Deshalb fügt sie auch allerlei Nebenpersonen hinzu, die Begleitung des Priamos und die Umgebung Achill's. Als Vorlage für diesen Typus möchte man ein breiteres Gemälde vermuthen, dessen Bedingungen ja so andere waren als die der knappen, von engem Rahmen umspannten decorativen Flachreliefs; seine Erfindung wird der Zeit angehören, da die größere Wandmalerei sich ausbildete, während unsere Reliefcomposition in der alteren Periode der noch ausschliefslich decorativen Kleinkunst entstanden ist.

Ueberblicken wir das Bildwerk nun als Ganzes, so wird unser Auge von einer überraschenden Klarheit und Strenge der Linienführung berührt; es ist nicht nöthig, in Worten diese zu entwickeln, da sie sich unmittelbar aufdrängen. Man beachte nur z. B., das die Spitze des Scheitels der Mittelfigur gerade in der verticalen Mittellinie des Feldes liegt; ferner, wie genau sich die beiden seitlichen Figuren Achill und Hermes entsprechen, ohne doch eintönige Wiederholungen zu sein; sie setzen beide den einen Fus vor und erheben den einen Arm; sie sind beide gleich hoch, und die straffen eckigen Linien ihrer aufrechten Figuren dienen als strenger Rahmen zu der niedrigen Ge-

ähtere Overbeck Gall. Tf. 20, 2; eine späte Connestabile pitt. mur. di Orvieto tav. 16) befolgen eine abweichende Tradition, indem sie Achill sitzen lassen. — Der Einfluss der Tragödie (Aeschylos) ist erst in der Darstellungsweise der apulischen Vasen nachweisbar. Vgl. Robert, Bild u. Lied S. 18. 96. 142. Luckenbach im 11. Supplementbde. d. Jahrb. f. Philol. S. 507 ff.

stalt und den weicheren Umrissen des gebeugten Priamos in der Mitte. In die Lücken des unteren Theiles des Bildes schiebt sich die Gestalt des Hektor trefflich ein; seine emporgezogenen Kniee füllen den Raum zwischen Achill und Priamos und seine Hand tritt wieder in den Zwischenraum seiner Beine. Es wäre freilich natürlicher gewesen, die Leiche mit gestreckten Beinen zu bilden, doch ist es einleuchtend, wie künstlerisch ungünstig dies gewirkt hätte. Charakteristisch ist aber wieder, wie einfach klar und straff der Körper gelegt ist, in rechtem Gegensatze zu den auf archaischen Vasen bei den Todten so beliebten Verschränkungen.

Die Herkunft des olympischen Reliefs - bei welchem der Fundort schon peloponnesischen Ursprung als das wahrscheinlichste bezeichnete - ist durch eine Inschrift, die ich auf einem anderen, doch völlig gleichartigen Stücke entdeckte, als argivisch ziemlich sicher gestellt. 1) Dann ist es aber das wahrscheinlichste, dass auch unser Spiegel mit seinem Relief in Argos gefertigt wurde. Indess müssen wir zugeben, dass die Vorlagen, nach denen unsere Metallkünstler arbeiteten, weiter verbreitet sein konnten und namentlich dürfen wir für die alten Centren von Kunstindustrie der Peloponnes, für das benachbarte Korinth und Sikyon den Besitz solcher Vorbilder annehmen. Nach Korinth deutet, wie es scheint, die eigenthümliche Form unseres Spiegels, die ich, wie erwähnt, bis jetzt nur in Korinth und Naupaktos nachweisen kann; an letzteren Ort wird die Form indess gewiss von Korinth gekommen sein, dessen Handel und Industrie ja jene Küsten beherrschte. In Athen finden wir im fünften Jahrhundert, wie uns die Vasenbilder lehren, eine durchaus verschiedene Spiegelform gebräuchlich.

Es lassen sich indess noch Erwägungen allgemeinerer Art anstellen, welche geeignet sind, den Ursprung unseres Reliefs aus der Peloponnes, sei es aus Argos, Korinth oder Sikyon zu bestätigen.

Die oben geschilderte eigenthümliche Compositionsart, das Zusammendrängen der Handlung auf engsten Raum und die Concentra-

<sup>1)</sup> S. Bronzefunde v. Ol. S. 92; Ausgr. v. Ol. IV, S. 19; die Form des Lambda, auf dem die Zutheilung beruht, ist bis jetzt bekanntlich nur in Argos und dem von dort colonisirten Rhodos nachgewiesen. — Milchhöfer's Angabe (Anfänge der Kunst S. 184, Anm. 2), die Gattung dieser Reliefs fände sich in Etrurien wieder, beruht auf der Notiz in meinen Bronzef. v. Ol. S. 93, wo ein verwandtes, doch etruskisches Reliefband angeführt wird, das mir auf Vorbilder wie die argivischen Reliefs zu deuten schien, die demnach auch nach Italien exportirt worden wären. — Ob die Reliefs von Dodona, die ich a. a. O. S. 91 f. als völlig gleichartig vermuthete, dies wirklich sind, weiß ich nicht anzugeben, da ich sie noch nicht zu sehen Gelegenheit hatte.

tion auf das Wesentlichste, der streng symmetrische Aufbau der Gruppe, die möglichst einfachen abgemessenen und eckigen Bewegungen der Figuren - alles dies scheinen, soweit unsere beschränkte Kenntniss ein Urtheil zulässt, Eigenschaften, welche jene alte decorative Reliefkunst der Peloponnes, die im Kypseloskasten ein uns durch Beschreibung bekanntes Prachtstück schuf, in besonderem Maße ausgezeichnet haben. Während die älteste decorative Kunst nur lose, breite friesartige Compositionen kennt, 1) so sind diese am Kypseloskasten bereits in der Minderzahl und auf gewisse Stellen beschränkt, wo sie den decorativen Zweck fortlaufender Bänder erfüllen, während sich anderwarts jener Reichthum von einzelnen Bildern entsaltet, welche in prägnantester Fassung den Kern einer mythologischen Handlung darstellen; sie waren wahrscheinlich von ornamentalen Rahmen umspannt wie die argivischen Bronzereliefs. 2) Dass ein guter Theil der Typen der altattischen Vasen auf Vorbilder dieses peleponnesischen Kunstkreises zurückgeht, hat man gewiß mit Recht erkannt; wir finden in ihnen die geschilderte Compositionsart häufig wieder; ich erinnere nur an jene beliebten Typen der verschiedenen Heraklesthaten, Peleus und Thetis, Menelaos und Helena, Aias und Kassandra, Neoptolemos und Priamos, die Zweikampfsbilder, den Rüstungs- und Abschiedstypus der Helden zwischen Vater und Mutter u. s. w. Es sind immer zwei oder drei Figuren, zwischen denen die Handlung sich abspielt; eine vierte und und fünste werden zuweilen als nah betheiligte Zuschauer zugefügt. Auch handlungslose Typen, wie Apoll zwischen Leto und Artemis, Dionysos zwischen zwei Silenen oder Nymphen werden nach diesem Vorbilde gestaltet.

Im Gegensatze hierzu zeigen die chalkidisch-ionischen Vasen eine entschiedene Vorliebe für die ältere breitere friesartige Behandlung der Stoffe, und auch wo ihre Typen sich mit den oben geschilderten berühren, unterscheiden sie sich durch eine lebendigere Auffassung, die sich nicht in so eng gemessene Grenzen einschnüren läst, die da zum Ueberquellen neigt wo dort straffes Zusammensasen herrscht. Daneben aber sind als Gegensatz hier die wappenhasten Typen noch besonders beliebt, d. h. streng symmetrische Gegenüberstellungen, aber ohne Bedeutung und Handlung; man kann diesen Wappenstil, der im Orient seine vollste Entwicklung gesunden hatte und in der ionischen

<sup>1)</sup> Vgl. den homerischen und hesiodischen Schild; die figürlichen Darstellungen der 
Mykenischen», der «Dipylon» und anderer ältesten Vasengattungen; die von Löschcke, 
Arch. Ztg. 1881, S. 49 besprochenen Typen, die alle «parataktisch» componirt sind.

<sup>2)</sup> Vgl. was ich Arch. Ztg. 1882, S. 200, bemerkte.

Kunst so fest sass, als eine Vorstuse zu der oben geschilderten ansehen, die wir die metopenartige nennen möchten und die Bedeutung mit der Strenge des Aufbaus vereinigt.

Besonders wichtig sind uns in diesem Zusammenhange einige in Korinth gefundene Goldplättchen des Berliner Antiquariums; 1) die auf denselben erscheinende Composition von Theseus' Kampf mit dem Minotauros im Beisein der Ariadne hat die größte Verwandtschaft mit der unseres Reliefs und zeigt dieselben wesentlichen Eigenschaften. Im Gegensatze zu dem von einer chalkidischen und altattischen Vasen bekannten lebhaft bewegten Schema des Minotaur steht derselbe hier gerade aufrecht, dem Theseus parellel; dieselbe gemessene Strenge der Bewegungen, dasselbe Concentriren der Handlung in dem quadratischen Felde wie auf unseren Bronzereliefs. Dagegen ist der Stil jener Goldplättchen entschieden älter als der der letzteren. Auf jenen finden sich nun2) sowohl in der Tracht, als besonders dem Gesichtstypus der Figuren, wie es scheint, Hinweise auf Kreta, wenn nicht als Entstehungsort, so doch als den Platz, von dem die Vorbilder sich nach Korinth verbreitet. Diese Spuren würden aber vortrefflich mit der Tradition stimmen, wonach die dädalische Kunst sich von Kreta nach der Peloponnes verbreitete und gerade bei Korinth in Sikyon eine Hauptstätte fand; nur von den Künstlern, welche die alte Kunst des Holzschneidens und des getriebenen Metalles auf Rundwerke übertrugen, sind uns einige namentlich überliefert; die Verbreitung der decorativen Reliefkunst knüpft sich an keine Namen, und doch hat auch sie gewiß ihre bestimmte schulmässige Entwickelung gehabt. Wir dürfen ihre Blüthe in den besprochenen Bronzereliefs erkennen, deren schönstes bis jetzt bekannte Exemplar das von uns hier veröffentlichte ist.

Dass in den uns erhaltenen archaischen sogen. Apollostatuen local differencirte Uebertragungen in Marmor nach einem von Kreta gekommenen Typus der sogen. Dädalidenschule zu erkennen sein möchten, ist früher von mir vermuthet worden, 3)

Wie auffallend ähnlich ist aber der Stil gerade der zwischen Korinth und Argos, bei Tenea gefundenen bekannten Statue jener Art und dem unseres Bronzereliefs! Der Achill und Hermes stehen so da, wie jener «Apoll», mit vorgesetztem linken Beine; ihre Proportionen stimmen ebenfalls mit dem letzteren überein; die Haare im Nacken

<sup>1)</sup> Archäol, Ztg. 1884, Taf. 8.

<sup>2)</sup> Wie ich in meiner Besprechung derselben (Arch. Ztg. 1884, Text zu Taf. 8) erwähnt habe.

<sup>3)</sup> Arch. Ztg. 1882, S. 55.

sind hier und dort dieselben, 1) das Profil sehr ähnlich; vor allem gleichartig ist aber die Behandlung der Beine mit der übertriebenen, aber richtigen Hervorhebung der Muskeln, den sorgfältigen dünnen Knieen und Knöcheln; daneben das relative Ungeschick in Wiedergabe des Mittelkörpers, das namentlich in den Wülsten auf dem Leibe des Hektor hervortritt. Dagegen ist die Charakteristik des Greises an Priamos, sowie der lebendige Ausdruck seines Kopfes mit dem etwas geöffneten Munde eine Leistung, die wir innerhalb der Grenzen dieser Kunst kaum erwarten durften.

Das Interesse unseres Reliefs ist mit diesen Andeutungen natürlich nicht erschöpft. Nur einen Punkt wollen wir noch berühren, das Verhältnis des Kunstwerks zu seiner Quelle, der Sage. Wir haben bei unserer Beschreibung oben ohne Weiteres angenommen, dass der Darstellung die Ilias zu Grunde liege so wie wir dieselbe besitzen. Es fragt sich indess, ob der Künstler die Schilderung der Ilias selbst kannte oder ihm nur der Hauptinhalt der Sage, die Lösung Hectors bekannt war. Es wäre dies zu wissen interessant für die Entscheidung der Frage, ob dem Kunstkreise, dem wir unser Relief zugeschrieben haben, das homerische Epos geläufig gewesen sei.2) Wir sahen oben, dass man eine genaue Kenntniss der Ilias bei dem Künstler voraussetzen kann und alle Abweichungen von der Dichtung sich leicht erklären aus künstlerischen Gründen, aus dem Haften der archaischen Kunst an den ihr eigenen Typen, an ihrer eigenen Ausdrucksweise. Indes die Nothwendigkeit der directen Abhängigkeit vom Epos können wir schwerlich beweisen, und es konnte auch die von der uns vorliegenden dichterischen Form unabhängige Volkssage die vermittelnde Allerdings erscheint mir letzteres weniger wahrscheinlich; denn die Geschichte von der Lösung des Leichnams des Hector hat schon nichts von jenen drastischen Zügen wie sie die Volkssage liebt und überall verbreitet; sie scheint vielmehr ein individuell dichterisches Erzeugniss, das auch nur in dem vom Dichter gegebenen Gewande fortlebt. Auch gehört ja der Gesang der Επτορος λύτρα zu den späteren Parthien der Ilias. Dann weist doch auch die Figur des Hermes unseres Reliefs auf Kenntnifs des Epos; denn die Kunstsitte Hermes allenthalben in die Darstellungen der Sage einzusühren, nur um zu zeigen, das Zeus' Wille geschehe, gehört erst der späteren Zeit an. -

<sup>2)</sup> Die vorderen aufstrebenden Haarspitzen des Achill sieht man oft in gleicher Weise auf korinthischen Vasen und Pinakes; auch auf altattischen zuweilen, wie auf der François-vase.

<sup>2)</sup> Vgl. Löschcke im Dorpater Univers.-Progr. 1880, S. 6.

Es sind uns meines Wissens noch zwei Bildwerke altkorinthischer Kunst bekannt, die ihren Stoff der Ilias entnehmen; das eine ist die Scene des Kypseloskastens, wo Agamemnon gegen Koon über Iphidamas kämpft nach der ᾿Δγαμέμνονος ἀριστεία, das andere ein leider fragmentirter korinthischer Pinax,¹) wo Diomedes, wie in der Διομέδους ἀριστεία, unter Athena's Schutz kämpft über den gefallenen Pandaros, wahrscheinlich gegen Aineias.²) Die beiden Fälle schildern je eine Hauptthat der Helden von Argos und es konnte hier allerdings wohl die einheimische Sage, nicht die Ilias die Quelle gewesen sein.

Was uns die Entscheidung in diesen Fragen so schwer macht ist die typische Behandlungsweise der archaischen Kunst, die das Individuelle möglichst ausschließt. In unserm Fall speciell haben wir gesehen, wie der Künstler einen ihm geläufigen alten Typus zu den Gestalten des Achill und Hector verwendet; dagegen lässt uns die spätere Darstellungsweise, wo Achill beim Mahle liegt, keinen Zweifel an der genauen Iliaskenntniss ihres Schöpfers. Selbst das Hauptmotiv unserer Reliefs, das Anflehen einer stehenden Figur durch Berühren des Kinns, war vielleicht ein schon fertiger Typus, den der Künstler benutzte; der Henkel eines Buccherogefäses ist mit dem Ausschnitt aus einer alten Reliefcomposition geschmückt die jenen Typus darstellte;3) ein bärtiger Mann der nach rechts steht, wird von einer anderen Gestalt durch Anfassen des Kinns angefleht; da es der Raum des Henkels nicht erlaubt, wurde diese zweite Figur leider weggelassen. Wie eine andere auf Buccherogefäßen öfter wiederholte Gruppe eines Mannes mit einer Frau den älteren allgemeinen Typus für mehrere späterhin individualisirte mythologische Scenen zu enthalten scheint,4) so könnte auch jener Typus des Anflehens existirt haben, bevor er auf Priamos und Achill übertragen wurde.

Doch wie dem auch sei, die Betrachtung des griechischen Spiegels, den wir hier veröffentlicht, war nicht ohne erfreuliche Ergebnisse; seine Gestalt und die Art seines Schmuckes war uns neu und lehrte uns eine, wie es scheint namentlich von Korinth aus verbreitete, alterthüm-

<sup>2)</sup> S. meinen Berliner Vasencatal. No. 764.

<sup>2)</sup> Dass am Amykläischen Throne eine Scene vorkam, deren Stoff aus demselben letzten Gesange der Ilias genommen scheint, aus dem unser Relief stammt, nämlich die Τρῶες ἐπιφέροντες χοὰς εκτορι, lassen wir hier unberücksichtigt, da der Künstler jenes berühmten Werkes aus dem ionischen Kleinasien stammte.

<sup>3)</sup> Abgebildet bei Helbig, das homerische Epos, 1884, S. 166; beschrieben in meinem Berliner Vasencatal. No. 1615. Es ist ein Stück von gewöhnlicher Buccherotechnik, durchaus ohne jenen «grünlichen Firnis», den ihm Helbig a. a. O. zuschreibt.

<sup>4)</sup> S. Milchhöfer, Anfänge d. gr. Kunst S. 187. 189.

liche Spiegelgattung kennen; sein Relief bot die willkommene Ergänzung eines interessanten Denkmales aus Olympia; es war uns dies ferner durch Composition und Stil ein hervorragend schönes Muster für die Eigenart der archaischen Reliefkunst, wie sie sich in der nordöstlichen Peloponnes ausgebildet hatte und welche die verschiedensten mythologischen Stoffe in ihren Kreis zog, alle in verwandter Weise behandelnd, womöglich mit Benutzung alter schon fertiger Typen. Wir lernten in dieser Kunstgattung neben aller naiven Deutlichkeit und Lebendigkeit der Auffassung doch ernste Zucht und Strenge als die Haupteigenschaft ihres Stiles kennen, wie diese es auch waren, die späterhin die Werke der peloponnesischen Kunstschule vor allen auszeichneten.



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## XVI.

# GUSTAV KÖRTE

Die Kreter des Euripides.

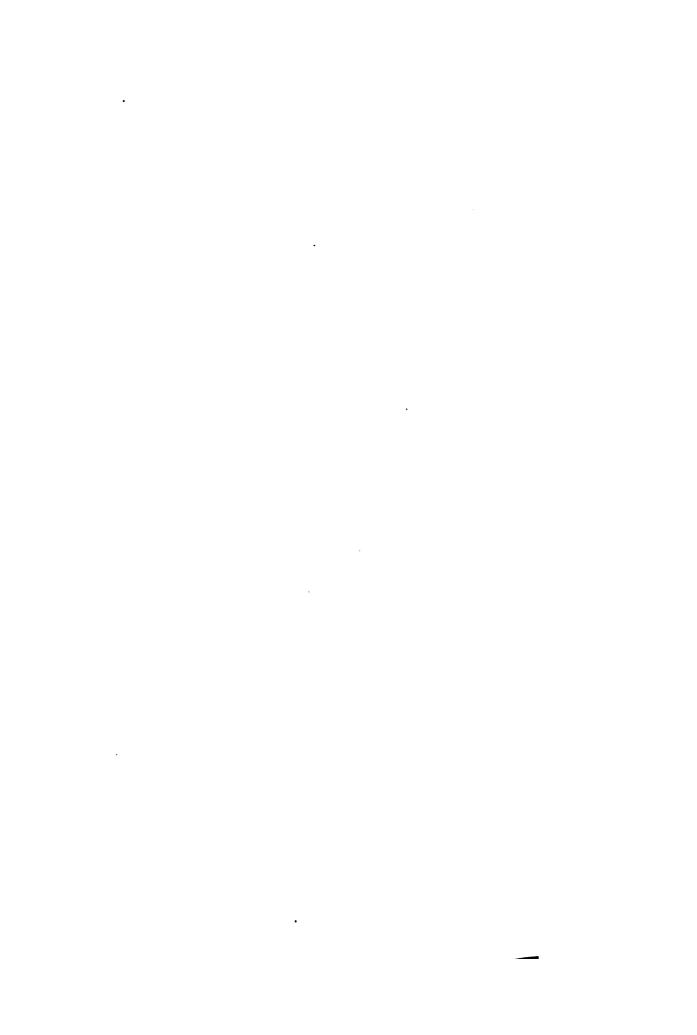

Den Mythus von Pasiphae hat Euripides in den Koñres; auf die Bühne gebracht.<sup>1</sup>) Das bezeugt ausdrücklich Timachidas im Scholion zu Aristophanes Fröschen v. 849, und ohne Angabe des Stückes Joh. Malalas p. 86, 10 und 31, 6. Auch wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf Euripides bezogen, was Libanius III. p. 64, 15 (vgl. auch p. 375, 23) über die Bearbeitung desselben bedenklichen Stoffes durch einen tragischen Dichter sagt. Weiter erfahren wir aus dem schon citirten Aristophanes-Scholion, dass Ikaros, und solglich auch sein Vater Daedalos, zu den Personen des Stückes gehörte.<sup>2</sup>) Endlich lehrt das erhaltene Chorlied (fr. 475 Nauck), dass der Chor aus den Priestern des idaeischen Zeus 3) bestand. Dagegen sind aus dem anderen Fragment (474) keinerlei Folgerungen sür die Oekonomie des Stückes zu ziehen, denn nur der Vers:

### άλλ' ω Κρήτες Ίδης τέχνα

in Aristophanes Fröschen 1356, ist nach dem Scholion den Κρήτες entlehnt, nicht auch der folgende:

#### τα τόξα λαβόντες επαμύνατε,

welchen Nauck mit vollem Rechte ausgeschlossen hat. Nur dieser würde aber etwas über den Gang der Handlung lehren und in der That beruht Welcker's Vermuthung4) über den Inhalt des Stückes

<sup>2)</sup> Vgl. Nauck, Trag. gr. fragm. p. 401 f.

<sup>3)</sup> Schol. Aristoph., Frösche 849: οἱ μὰν εἰς τὴν τοῦ Ἰχάρου μονφοδίαν ἐν τοῖς Κρησί. Also nur eine Monodie des Ikaros, nicht, wie O. Jahn, Arch. Beitr. 238, 6 angiebt, des gefangenen Ikaros ist bezeugt.

Nicht den Kureten, wie Nauck angiebt, denn der Chor sagt von sich selbst v.
 14 £: καὶ Κουρήτων | βάκχος ἐκλήθην ὁσιωθείς.

<sup>4)</sup> Griech. Trag. II, S. 801.

wrsentlich auf demselben. Vielmehr ist nach dem bisher besprochenen Material unsere Kenntniss darauf beschränkt, dass die unnatürliche Leidenschaft der Pasiphae zu dem Stier (und deren Folgen) in dem Stücke vorkam. Doch dürsen wir, meine ich, aus dem Umstande, dass die Worte des Aristophanes (Frösche 849 f.)

ω Κρητικάς μέν συλλέγων μονωδίας γάμους τ'άνοσίους εἰσφέρων εἰς τὴν τέχνην

überhaupt von einem alten Gelehrten auf die Κρῆτες bezogen werden konnten, den Schluss ziehen, dass in diesem Stücke jener ἀνόσιος γάμος der Pasiphae nicht nur nebenher erwähnt, sondern aussührlich geschildert war und als ein bedeutungsvolles Moment der Handlung hervortrat. Eben darauf sühren die Worte des Libanius l. c. οὐχ ὁρᾶτε τὸν Μίνω δεινὰ πάσχοντα ἐπὶ τῆς συηνῆς καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διὰ τοῦ τῆς Πασιφάης ἔρωτος ἐν αἰσχύνη γεγενημένην.

Von einer anderen Tragödie, welche denselben Stoff behandelt hätte, ist nichts überliesert. Dem Titel nach könnte der saldalog des Sophokles in Betracht kommen. Welcker hält freilich dieses Stück für ein Satyrspiel,1) den Daedalos für den Schmied Hephaestos. Aber die Gründe für diese Vermuthung sind keineswegs stichhaltig. Der eherne Riese Talos (fr. 164. 165), welchen Hephaestos dem Minos als Wächter seiner Insel verfertigt hatte, konnte in jedem auf Kreta spielenden Stücke auf mannigfache Veranlassung hin erwähnt werden und auch die im Zusammenhang mit demselben auf Simonides und Sophokles zurückgeführte Erklärung des σαρδάνιος γέλως' (fr. 164) giebt keine Veranlassung, an ein Satyrspiel zu denken. Die Anrufung der τεπτόναρχος Μοῦσα (fr. 163) weist eher auf den τέπτων Daedalos als auf den Hephaestos als Helden des Stückes. Es liegt also kein Grund vor, von der nächstliegenden Annahme abzuweichen, dass das Stück die Schicksale des Daedalos auf Kreta und seine Flucht von da zum Vorwurf hatte, also diejenigen Ereignisse, welche den in Sophokles' Καμίκιοι<sup>2</sup>) behandelten vorausgingen. Ueber den Gang der Handlung lehren die Fragmente nichts.

Diese dürftige litterarische Ueberlieferung wird nun, zunächst für das euripideische Stück, in überraschender Weise durch eine Reihe von Reliefs etruskischer Aschenkisten ergänzt.

<sup>1)</sup> ib. I, 73 ff. Vgl. Nauck fr. 163-168.

<sup>2)</sup> Diesem Stücke setzt Welcker den nur einmal von Clemens Alex. erwähnten Μένως gleich; Nauck p. 175 vermuthet, daſs ἐν Μίνφ aus ἐν ᾿Αμύχφ verderbt sei. Als dritte Möglichkeit tritt die Identificirung mit dem  Jαίδαλος hinzu; keinenfalls ist eine besondere Tragödie Minos anzunehmen.

1. Im Museum zu Volterra n. 299. Alabaster. Länge 0,53 m. Abgeb. Raoul-Rochette Mon. inéd. pl. 67, A 1; Inghirami Gall. omer. Od. I, 69. Zur Linken des Beschauers sitzt eine Frau auf einem Altar, angstvoll das (weibliche) Götterbild umklammernd. Sie ist ge-



flüchtet vor dem auf der entgegengesetzten Seite befindlichen bärtigen Mann, welcher, den Oberkörper zurückbeugend, mit der Rechten zum Schlage (mit einem nicht angegebenen Schwerte) ausholt. Er ist vollständig bekleidet und trägt die sog. phrygische Mütze. Zwischen diesen beiden sind noch zwei Personen vorhanden. Zunächst dem Manne, ihm zugewandt, eine Frau in Chiton und Obergewand, welche ein Kind mit Stierkopf auf dem Arme trägt. Dann ein unbärtiger Mann 1) in kurzem Chiton, Chlamys und Stiefeln en face, der nach der Frau auf dem Altar hinblickt und mit einer Geberde der Bestürzung oder Verlegenheit die Rechte an das Kinn gelegt hat.

Die richtige Deutung des Ganzen ist schon von O. Jahn (Archäol. Beitr. S. 240) aus der unserer Abbildung zu Grunde liegenden Gerhard'schen Zeichnung gefunden, welche deutlich erkennen läst, das das Kind einen Stierkopf hat. Die Frau auf dem Altar ist dem-

<sup>2)</sup> Dass diese Figur männlich ist, macht schon die Tracht unzweiselhaft. Dadurch erledigt sich die Vermuthung von O. Jahn, Arch. Beitr. S. 240, 9.

nach Pasiphae, der Mann zur Rechten Minos, dessen Zorn eben durch die Geburt des Minotauros veranlasst ist. Den Mann neben Pasiphae lassen wir besser einstweilen unbenannt. Es ist klar, dass er nicht zu den auf etruskischen Urnenreliess so häusigen Füllsiguren gehört und dass er in naher Beziehung zu Pasiphae steht.

Vier andere Urnenreliefs, von denen bisher nur eins, gerade in dem entscheidenden Theile verstümmeltes bekannt war, zeigen eine etwas abweichende, namentlich aber durch ein ganz neues Element bereicherte Composition. Drei davon sind volterranisch und von Alabaster.



2. Museum zu Volterra n. 435. L. 0,55 m. Die größere rechte Hälfte des Reließ ist oben unvollständig. Dennoch erkennen wir ohne Schwierigkeit den Minos wieder, welcher hier als König ein Scepter in der Linken führt, während die Rechte erhoben ist. Vor ihm kniet eine jugendliche Frauengestalt, welche flehend beide Hände gegen ihn ausstreckt. Durch die heftige Bewegung ist ihr das Gewand herabgeglitten, so daß der dem Beschauer zugewandte Rücken entblößt ist, an welchem ein Busenband (στρόφιον) sichtbar wird. Offenbar sucht sie die links Stehenden vor der Wuth des Königs zu schützen, nämlich zwei Frauen, von denen die erste wieder den kleinen Minotaurus auf dem Arme trägt, während die zweite anscheinend schuldbewußt den Kopf gesenkt und die Hände in einander gelegt hat. Sie ist mit einem Halsband geschmückt. Kein Zweifel, daß

diese als Pasiphae, die erstgenannte Frau als eine Dienerin zu fassen ist. Am linken Ende der Darstellung sehen wir endlich einen bärtigen Mann in Chiton und Pileus, der Kopfbedeckung der Handwerker, der mit auf dem Rücken gebundenen Händen auf einem niedrigen Klappstuhl (δαλασίας) sitzt. Hinter ihm (im Hintergrunde) kommt theilweise ein Stier zu Tage. Ohne Zweifel ist Daedalos und die von ihm gefertigte Kuh gemeint. Der Künstler büſst für seine Hülſe bei dem γάμος ἀνόσος, dessen Frucht der Minotaur ist. Die Figuren zur Rechten des Minos sind ohne Bedeutung: ihm zunächst ein Doryphoros, der den König ebenfalls zu besänftigen scheint, dann eine Furie mit Fackel.



3. Museum zu Volterra n. 434. L. 0,63 m. Das Relief ist nahezu vollständig erhalten, doch hat die Oberfläche im Ganzen sehr gelitten. Die Hauptgruppe ist fast genau dieselbe; dem Minos fehlt das Scepter, in der erhobenen Rechten hat er dagegen ein Schwert. Ein gut empfundener Zug ist es, dass der kleine Minotauros vor dem Zorn des Großvaters sich bei der Mutter zu bergen sucht, der er beide Arme entgegenstreckt. Pasiphae steht auch hier wie von ihrer Schuld niedergedrückt mit schlaff herabhängenden Armen da. Hinter ihr, links, ein Diener, welcher ihren rechten Arm berührt, entweder um sie an ihre Mutterpflicht zu mahnen oder um sie von der Aufnahme des kleinen Ungethüms zurück zu halten (weil Minos dadurch noch mehr gereizt werden könnte). Zur Rechten des Letzteren folgt ein nach rechtshin gewandter Doryphoros mit Lanze und Schild, dann der gesesselte

Daedalos (dessen Kopf sehr beschädigt ist, aber vermuthlich bärtig war). Er wird bewacht von einem Manne in Chiton (im Hintergrund) der ihm die Linke auf die Schulter legt und in der erhobenen Rechten eine Doppelaxt hält, bereit, auf ein Zeichen des Herrschers den schuldigen Daedalos zu tödten. Der Knabe rechts neben diesem, dessen Haltung entschiedenes Mitgefühl mit dem Gefesselten ausdrückt, ist ohne Zweifel sein Sohn Ikaros. An der rechten Ecke der Darstellung ist endlich die Kuh, hier in der Vorderansicht, und daneben ein Diener in der gewöhnlichen Tracht, der bestürzt nach links hinblickt.

3a. Museum zu Volterra n. 288. L. 0,68 m. Abgeb. Inghirami, Mon. etr. I, 80; Overbeck Gall. heroischer Bildw. Taf. V, 1 S. 121 n. 27a. Die ganze linke Seite ist sehr zerstört.

Verkürzte Replik der vorigen Darstellung. Die Mittelgruppe des Minos und des knieenden Mädchens ist der auf 2 sehr ähnlich, nur ist die Bewegung des Mädchens noch etwas pathetischer geworden. Rechts kehrt der Doryphoros von 3 wieder, ihm entspricht ein zweiter links. Hinter ihm erkennt man eine sich nach links hin beugende Figur und eine weitere darf an der Ecke vorausgesetzt werden, welche ganz zerfressen ist. Doch dürfen wir nicht die Gruppe der Dienerin (mit dem kleinen Minotaur) und der Pasiphae annehmen, denn die erhaltene Figur hat einen kurzen Chiton und Chlamys, kann also nur als ein Diener, ähnlich dem auf No. 3 links, betrachtet werden. Er scheint die links vorauszusetzende Figur, die demnach als Pasiphae zu fassen, zurückzuhalten. Die Dienerin mit dem Minotaur fehlt, ebenso Daedalos und aus dem für unsere Scene characteristischen Stier der vorigen Nummer ist das an dieser Stelle auf Urnenreliefs sehr gewöhnliche Pferd geworden, welches ein Mann am Zügel hält. Die Darstellung ist so bis auf die Mittelgruppe aller derjenigen Figuren und Motive entkleidet, welche dem darzustellenden Vorgang speciell eigenthümlich sind und an deren Stelle sind Dutzendfiguren ohne alle individuelle Bedeutung gesetzt. So entstellte Darstellungen können natürlich nur als Glieder der betreffenden Reihe richtig gewürdigt werden. Dass die vorliegende in die der Pasiphae-Darstellungen gehört, beweist die Mittelgruppe, welche in keiner anderen Composition unter den Urnenreliefs wiederkehrt.

Auf die Hauptfiguren beschränkt ist eine peruginer Urne:

4. Museum zu Perugia. Travertin. L. 0,60 m. Die Motive der einzelnen Figuren sind im Ganzen dieselben wie auf den vorhergehenden Darstellungen: Rechts Minos, nur mit dem Himation bekleidet, in der Linken die Schwertscheide, in der erhobenen Rechten das Schwert. Das Mädchen ihm zu Füsen ist ein wenig mehr nach rechts hin herumgedreht. Zum Theil von ihr verdeckt steht die Dienerin, welche sich vorbeugend und den Kopf angstvoll zu Minos umwendend den kleinen Minotauros der Pasiphae hinreicht. Diese hat auch hier die eigenthümlich starre, Schuldbewusstsein ausdrückende Haltung. Die Ausführung des Relies ist ziemlich gering und steht hinter der der volterraner Exemplare entschieden zurück.

Die wesentlichste Bereicherung dieser Gruppe von Reliefs gegenüber No. 1 liegt offenbar in der Intervention der vor Minos knieenden weiblichen Gestalt. Offenbar ist dieselbe jugendlich gedacht; darauf weist schon die auf eine gewisse sinnliche Wirkung berechnete Entblößung des Oberkörpers. Ihre ganze Erscheinung, die Kühnheit und Leidenschaftlichkeit ihrer Fürbitte verbieten, sie für eine gewöhnliche Dienerin zu halten; sie muß ein näheres Anrecht auf das Gehör des Königs, nähere Beziehungen zu denen haben, für die sie fleht. So ergiebt sich, wie mir scheint, mit Nothwendigkeit die Deutung auf eine Tochter des Minos und zwar diejenige, welche in der Ueberlieferung im nächsten Zusammenhang mit den auf die hier dargestellten folgenden Ereignissen steht, nämlich Ariadne.

Ein anderes wichtiges Moment der Handlung ist die Bestrafung des Daedalos als Mitschuldigen der Pasiphae; und dieses ist auch auf No. 1, wie mir scheint, angedeutet. Denn mit Hülfe der übrigen Darstellungen werden wir nun auch dort in dem Mann neben Pasiphae den Daedalos erkennen dürfen, welcher im Bewusstsein seiner Schuld und in Erwartung der Strase sorgenvoll dasteht. Unbärtig ist derselbe auch auf zwei anderen Aschenkistenrelies, 1) welche ihn in seiner Werkstatt, die Ansertigung der hölzernen Kuh leitend (auf No. 1 in Gegenwart der Pasiphae) darstellen.

Ihrem ganzen Charakter nach gehen diese Darstellungen ohne Zweisel auf eine dramatische Quelle zurück und nach dem eben Gesagten können nur Euripides' Κρῆτες oder Sophokles' Δαίδαλος in Frage kommen. Die überwiegende Wahrscheinlichkeit spricht von vornherein für das Stück des Euripides, für welches, wie wir sahen, die unnatürliche Leidenschast der Pasiphae als charakteristisches Moment bezeugt ist. Dass bei Sophokles dieser bedenkliche Mythus ebenfalls im Vordergrunde gestanden habe, ist durchaus nicht anzu-

<sup>1) 1.</sup> Museum zu Volterra n. 335. Urne etrusche II, Tas. 29, 1; Micali Mon. ant. 49, 1.
2. Museum zu Leyden. Urne etr. II, 29, 2; Janssen, Etrur. Grafrelies IX, 18; Micali Mon. ant. 49, 2.

nehmen. Vielmehr muß bei ihm der Zorn des Minos gegen Daedalos (und die Flucht des Künstlers) in andrer Weise motivirt gewesen sein, als durch die Mitschuld an dem Vergehen der Pasiphae. In der That stehen zwei Ueberlieferungen über diese Vorgänge einander gegenüber.

Nach der einen<sup>1</sup>) wird Daedalos in das Labyrinth gesperrt, weil er die Liebe des Theseus und der Ariadne und deren Flucht nach Erlegung des Minotauros durch seinen Rath begünstigt hatte. Nach der anderen wird er wegen der Verfertigung der hölzernen Kuh eingekerkert. Die letztere Version giebt Hygin Fab. 40 unter der Ueberschrift Pasiphae. Wir setzen seine Erzählung, soweit sie hier in Betracht kommt, vollständig her.

Pasiphae Solis filia uxor Minois sacra deae Veneris per aliquot annos non fecerat. ob id Venus amorem infandum illi obiecit, ut taurum illa²) amaret. In hoc Daedalus exul cum venisset, petiit ab eo auxilium. is ei vaccam ligneam fecit et verae vaccae corium induxit in qua illa cum tauro quem ipsa amabat³) concubuit. ex quo compressu Minotaurum peperit capite bubulo parte inferiore humana. tunc Daedalus Minotauro labyrinthum inextricabili exitu fecit in quo est conclusus. Minos re cognita Daedalum in custodiam coniecit. at Pasiphae eum vinculis liberavit. Itaque Daedalus pennas sibi et Icaro filio suo fecit et accommodavit et inde avolarunt.4)

Offenbar gehen in der Motivirung der Strafe des Daedalos — und dieser Punkt ist von entscheidender Wichtigkeit für die Gruppirung der übrigen Vorgänge — unsere Reliefs und die Erzählung des Hygin auf eine und dieselbe Quelle zurück; diese kann keine andere sein als eben die Tragödie des Euripides. Beide Ueberlieferungen, die monumentale und die litterarische, ergänzen einander. Hygin verweilt ausführlich bei der Vorgeschichte; die Verwicklung des Drama's ist nur ganz kurz angedeutet. Erst mit Hülfe der Reliefs gewinnen wir eine Vorstellung

<sup>1)</sup> Servius in Verg. Aen. VI, 14: Sed tertio anno Aegei filius Theseus missus est potens tam virtute quam forma. Qui cum ab Ariadne regis filia amatus fuisset Daedali consilio filo iter rexit: et necato Minotauro cum rapta Ariadne victor aufugit. Quae cum omnia factione Daedali Minos deprehendisset effecta eum cum Icaro filio servandum in Labyrinthum trusit.

<sup>2)</sup> So M. Schmidt statt des verderbten: taurum (quem ipsa amabat) alia amaret.

<sup>3)</sup> Die oben sinnlosen Worte quem ipsa amabat setzt Schmidt hier an der richtigen Stelle ein.

<sup>4)</sup> In Zusammenhang mit der Versertigung der Kuh und dem Zorn des Minos darüber ist die Flucht des Daedalos auch in der euhemeristischen Darstellung des Diodor IV, 77 gesetzt. Ganz allgemein giebt den Grund zu seiner Einkerkerung und Flucht an Pausanias VII, 4, 6: καταγνωσθείς δὲ ἀδικεῖν ὑπὸ τοῦ Μίνω καὶ ἐς τὸ δεσμωτήριον ὁμοῦ τῷ παιδὶ ἐμβληθείς ἐκδιδράσκει τε ἐκ Κρήτης κ.τ.λ. vgl. IX, 11, 4.

von der letzteren und vermögen den Inhalt der Koffres wenigstens in allgemeinen Umrissen zu reconstruiren.

Natürlich war bei Beginn des Stückes der Minotauros schon geboren. Im Prolog, den Daedalos oder nach einer ansprechenden Vermuthung O. Jahn's 1) Aphrodite selbst gesprochen haben mag, wurden die vorausliegenden Ereignisse erzählt: Die von der erzürnten Liebesgöttin erregte Leidenschaft Pasiphae's für den Stier, deren Befriedigung mit Hülfe des Daedalos, die Geburt des kleinen stierköpfigen Ungethüms2) und seine Verbergung im Labyrinth, welches man sich als von Daedalos eigens zu diesem Zweck, wahrscheinlicher wohl als im Auftrage des Minos zur Bewahrung von Gefangenen erbaut denken kann. Nach dem Prolog wird Pasiphae aufgetreten sein, schuldbewusst und zitternd vor der Entdeckung ihres Fehltritts, den sie aber mit beredter Schilderung der unwiderstehlichen dämonischen Leidenschaft, unter deren Bann sie gestanden, entschuldigt. Wie die Entdeckung erfolgt, Im ersten Zorn bedroht Minos das Leben der schuldigen Gattin und des auf seinen Befehl herbeigebrachten Minotaur, welcher als Puppe sehr wohl auf der Bühne erscheinen konnte. im Augenblick der höchsten Gefahr, wirst sich Ariadne dem Vater zu Füssen und rettet durch ihre flehende Bitte das Leben der Mutter und des kleinen Minotaur. Der Chor der Propheten des Zeus,3) welche Minos, wie schon O. Jahn vermuthet, zur Sühnung des prodigium hat holen lassen, wird dann den Zorn der Aphrodite als die geheime Triebfeder von Pasiphae's Vergehen aufgedeckt und somit dieses auch in Minos Augen in einem milderen Lichte haben erscheinen lassen. Minos verzeiht der Gattin und beschliesst (auf eine weitere Mahnung des Chors?), die Missgeburt aufzuziehen. Daedalos aber, der hinter seinem Rücken mit Pasiphae conspirirt hat, beschliesst er

<sup>4)</sup> Architol. Beiträge S. 238.

<sup>3)</sup> In diesen Zusammenhang passt vortrefflich der von Plutarch Theseus c. 15 citirte Vers (Nauck fr. 383), σύμμικτον είδος κάποφώλιον βρέφος, welcher gewöhnlich dem Θυστός zugetheilt wird. Ich stimme Otto Jahn (a. a. O. Anm. 7) auch in Bezug auf die Lesart bei. (Nauck schreibt wegen Plut. Mor. p. 520 C: τρέφος). Auch der andere Vers bei Plutarch: ταύφου μεμίχθαι καὶ βρότου διπλῆ φύσει (Nauck fr. 384) gehört aller Wahrscheinlichkeit nach in die Κρῆτες; ich vermuthe, dass er aus dem Bericht über die Geburt des Minotauros an Minos selbst stammt.

s) Dass das Chorlied Eurip. fr. 904 in unser Stück gehöre, wie Valckenaer vermethet hatte und Welcker für gewis erklätt (S. 802), glaube ich nicht. Der Schluss weist ses eine große öffentliche Noth hin, der man durch Sühnung ein Ende zu setzen secht. Das past gar nicht auf die persönliche Bedrängniss der Pasiphae in den Kretern. Im Eingang wird allerdings wohl Zagreus angerusen, aber dessen Verehrung ist nicht aus Kreta beschränkt.

strasen. Wahrscheinlich ist dieser schon früher gesangen gesetzt. Der zurückbleibende Ikaros, so vermuthe ich, beklagte in der uns bezeugten Monodie das harte Geschick des Vaters. Mit Pasiphae's Hülse wird dann Daedalos von den Fesseln befreit. In dem Augenblick, wo Minos seine Rache an ihm aussühren will, meldet ein Bote die wunderbare Flucht von Vater und Sohn und damit schließt das Stück.

Es ist lehrreich, zu verfolgen, wie Euripides auch in diesem Stück mit kühner Hand den überlieferten Stoff umgeformt hat. findung ist es allem Anschein nach, dass Pasiphae die Aphrodite durch Unterlassung ihrer Verehrung gekränkt habe und dass die Göttin jene Vernachlässigung durch die Erregung der unnatürlichen Leidenschaft rächt. Während nach der gewöhnlichen und anscheinend älteren Ueberlieferung 1) Minos von Poseidon durch jene Leidenschaft seiner Gattin zu dem Stier, den er zu opfern unterlassen, bestraft wird, erscheint bei Euripides vielmehr Pasiphae als Schuldige. Ihre Leidenschaft ist nicht mehr eine unverschuldete Heimsuchung, ja dem Minos konnte sie als Ausfluss weiblicher Zuchtlosigkeit erscheinen und gewiss trat diese Anschauung in dem Stücke hervor. Wahrscheinlich hat Euripides auch nicht unterlassen, jene widernatürliche Sinnesverirrung bis auf einen gewissen Grad psychologisch zu motiviren; seine Pasiphae war sicher keine Tugendheldin. In dem Grade aber, wie ihr Charakter in's Schwarze gemalt war, wird der des Minos gehoben worden sein, so dass er als der schändlich verrathene Gatte, der die Schande seines Hauses auf's Tiefste empfindet, erschien.2) Eine weitere Erfindung des Euripides war die Einführung der Ariadne. Die Scene, welche uns die Reliefs 2 bis 4 vergegenwärtigen, war gewiss von großer dramatischer Wirkung. Im Zusammenhang mit den übrigen Neuerungen stand endlich die Verlegung von Daedalos' Flucht in einen früheren Zeitpunkt.

Wir haben für die Reconstruction des euripideischen Stückes zunächst die Reliefs der zweiten Gruppe verwerthet, es fragt sich, ob
für No. 1 eine andere litterarische Quelle anzunehmen ist, da ja hier
die so charakteristische Intervention der Ariadne fehlt. Ohne Zweifel
ist dies zu verneinen. Auch diese Darstellung passt durchaus in den
Rahmen des euripideischen Stückes: es ist nur ein etwas früherer Moment gewählt. Dass Pasiphae bei dem Götterbilde Schutz sucht, kann

<sup>1)</sup> Apollodor 3, 1, 4 u. sonst. Die Erzählung bei Servius in Verg. Aen. VI, 14, dass Aphrodite die Entdeckung ihres Ehebruchs mit Ares durch Helios an dessen ganzem Geschlechte, darunter auch an Pasiphae gerächt habe durch Erregung von infandi amores sieht nicht nach alter Ueberlieserung aus.

<sup>2)</sup> Vgl. die oben angeführten Worte des Libanios III, 64.

auch eine Erfindung des bildenden Künstlers sein. Schwerlich allerdings des Verfertigers des Reliefs, denn dieses geht sicherlich ebenso wie die der anderen Gruppe und die weitaus größte Zahl der Urnenreliefs überhaupt auf ein griechisches Vorbild zurück.

Bisher ist allerdings außerhalb der etruskischen Kunst eine Darstellung dieser Scene nicht nachzuweisen, wie überhaupt keine aus der Jugendgeschichte des Minotauros. Das Marmorrelief im Palazzo Grimani zu Venedig, welches Thiersch<sup>1</sup>) beschreibt, scheint verschollen; jedenfalls ist es nicht mehr an Ort und Stelle.<sup>2</sup>) Hingegen gehört ein anderes etruskisches Monument in diesen Kreis, nämlich die jetzt mit der Sammlung Luynes im cabinet des médailles zu Paris aufbewahrte Trinkschale (zweifellos etruskischer Fabrik), deren Innenbild Pasiphae mit dem kleinen Minotauros auf dem Schosse darstellt.<sup>3</sup>) Diese schon längst gefundene Deutung ist zweifellos richtig, die neue Fr. Lenormant's bedarf keiner Widerlegung.

Der saldalog des Sophokles, so dürsen wir nach dem oben Gesagten vermuthen, enthielt die andere Version von der Flucht des Daedalos, welche Servius a. a. O. mittheilt. Das Stück behandelte also die späteren Ereignisse auf Kreta: die Erlegung des Minotauros und die Flucht des Theseus mit der Ariadne, und zwar unter bedeutsamer Mitwirkung des Daedalos. Denn in der älteren Ueberlieferung, welche schon Pherekydes4) gab, ist es Daedalos, welcher dem athenischen Landsmann durch seine kluge Erfindung mit dem Knäuel den Rückweg aus dem Labyrinth und dadurch die Flucht mit der Geliebten ermöglicht. Aus dem Titel des sophokleischen Dramas dürsen wir vermuthen, dass Daedalos in dieser Rolle sehr in den Vordergrund trat: er, der älteste Vertreter athenischen Kunstruhmes, zugleich feuriger und unerschrockener Patriot, der dem Theseus die Bestehung des gefährlichen Abenteuers ermöglichte und dadurch dem schimpflichen Tribut seiner Heimathstadt für immer ein Ende macht. Alles dies in Auflehnung gegen seinen Herrn, den Tyrannen Minos, und im vollen Bewusstsein, dass er dessen Zorn dadurch auf sich lade. Seine Kunst rettet ihn aus der Gewalt des Tyrannen, mit dessen völliger Demüthigung und ohnmächtiger Wuth das Stück schliesst.

<sup>2)</sup> Reisen in Italien I, 257; O. Jahn, Arch. Beitr. S. 239 f.

<sup>2)</sup> Dütschke, Antike Bildw. in Oberitalien Bd. V führt es nicht auf.

<sup>3)</sup> Abgeb. Gazette archéologique V (1879) pl. 3 vgl. S. 33 ff.

<sup>4)</sup> Schol. Od. XI, 322.

Eine Fortsetzung fand es in den Kapino, welche den elenden Tod des Minos im Hause des Königs Kokalos in Sicilien behandelten, wohin er dem geslohenen Daedalos gesolgt war. 1) Denselben Stoff wie Sophokles nach unserer Vermuthung im Daedalos, behandelte Euripides in seinem Oposic, welches Drama sich inhaltlich an die Kontse anschlos. 2) Bei ihm trat Daedalos, entsprechend dem Schluss der Kreter, gar nicht auf, die Liebe der Ariadne allein verhalf dem Theseus zum Siege. Hygin sab. 42 giebt wiederum die euripideische Version.

<sup>1)</sup> Vgl. Nauck, trag. gr. fr. p. 159 f., Welcker, Griech. Trag. I, S. 431 ff.

<sup>2)</sup> Ob Accius in seinem Minos oder Minotaurus dem Sophokles oder dem Euripides folgte, läst sich aus dem einzigen Fragment nicht erkennen, mit Euripides (fr. 384) stimmt es nur ganz im Allgemeinen. Vgl. Ribbeck, trag. rom. fr. (ed. 2) p. 195. Die röm. Trag. im Zeitalter der Republ. S. 565.

### XVII.

## HEINRICH IORDAN

# Der Tempel der Vesta,

die Vestalinnen und ihr Haus.

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |



Es mag an dieser Stelle nicht unwillkommen sein, wenn ich in einem vorläufigen Berichte mittheile, was ich im April und Mai dieses Jahres über die Trümmer des Tempels der Vesta, des Hauses der Vestalinnen und über diese selbst ermittelt habe. Die italienische Litteratur hatte manche Lücke gelassen und einiges Unrichtige in Umlauf gesetzt. Niemand wird sie deshalb anklagen. Inmitten der rasch fortschreitenden Ausgrabungen läst sich ein völlig befriedigendes oder abschließendes Urtheil über den Werth der neuen Funde von den Leitern dieser Arbeit nicht erwarten und der neu Hinzutretende hat es verhältnißmäßig leicht, will er eine Nachlese halten. Dies wird auch in liberalster Weise von jener Seite anerkannt, und ich habe es insbesondere Herrn Senator Fiorelli zu danken, daß er wieder, wie früher schon einmal, durch thätiges Eingreifen im entscheidenden Augenblick meine Arbeit gefördert hat. 1)

Im J. 1874 deckte man etwa 20 m östlich vom Castortempel den Unterbau eines kreisrunden Gebäudes auf, welcher alsbald, obwohl nicht mit Sicherheit, auf Grund der schriftstellerischen Zeugnisse als Tempel der Vesta erkannt wurde. Heut ist darüber kein Zweisel mehr möglich, und ich verweile nicht bei der beseitigten Controverse. Der Zustand der Ruine bei der Ausdeckung ist leider nicht sorgfältig aufgenommen worden. Erst jetzt, nachdem acht Jahre lang Regen

i) Was im Folgenden über den Vestatempel gesagt ist, wird demnächst unter Vorlegung eines größeren Apparats von Zeichnungen in den Memorie dell' academia dei Lincei ausführlicher behandelt werden.

the latter and the first the latter than the latter than the latter than I have the same than the latter than

Reite an ganten gemeint aufg mit a. vo nur bem bempinn Romnit der Durchmesser vom einer ihr nicht bis in die gegen be-

müssen. Ueber die Oberkante dieser Blöcke aber läuft eine fingerdicke Schicht weißer Marmorsplitter, in Lehm gebettet, welche sich als ein weißer horizontaler Ring darstellt. Die von Herrn Fiorelli erbetene Anbohrung über dieser Schicht ergab, dass sie mit oben glatter Fläche sich in den Unterbau tief hinein erstreckt. Ferner zeigte sich, dass das darüberliegende Material (Brocken gelblichen Tufs) von dem darunterliegenden (Brocken dunkelbraunen Tufs) völlig verschieden ist, auch die lose Aufschüttung des erstgenannten Materials von der solideren des zweitgenannten stark absticht, endlich - und dies ist wohl entscheidend — dass die Ueberreste der nach Osten liegenden Treppenstufen nicht gestatten, die Treppe bis zu der Höhe der oberen Schicht hinaufzusühren, sondern dass man mit ihnen nur bis zur erwähnten Marmorschicht gelangt. Dies führt, wenn ich nicht irre, mit zwingender Gewalt zu dem Schluss, dass diese Schicht das Niveau des Tempels bezeichnet und das, was darüberliegt, ein Aufbau ist, der nicht zum Tempel gehört. — Ich verweile nicht bei den weiteren Details der Restauration: die Hauptsache darf ich für erwiesen halten, die versuchte Restauration ist unrichtig.

Denkt man sich nun diesen Tempel von 15 m Durchmesser mit seiner Marmorbekleidung wiederhergestellt, so hat man die auffallende Erscheinung, dass er südlich durch einen Zwischenraum von kaum I1/2 m von einer Reihe von Tabernen getrennt ist, welche sich in östlicher Richtung bis zu dem Hause der Vestalinnen fortsetzen. diese Enge nicht ursprünglich sein kann, ist augenfällig. Der Tempel mag - die marmornen Architekturstücke zeigen die flüchtigste, ungleichmäsigste Arbeit - nach dem Brande unter Commodus wiederhergestellt sein. Die Tabernen sind in Ziegelmaterial und Construction dem anstoßenden Hause der Vestalinnen so völlig gleichartig, daß man sie auch für diesem gleichzeitig ansehen muß: dieses ist aber, wie wir sehen werden, zur Zeit Hadrians gebaut. Die Frage liegt nahe: ist der Tempel auf altem Fundament wieder aufgebaut und sind nur später die Tabernen durch den immer wachsenden Raummangel so dicht an denselben herangerückt worden? Ich verschweige nicht, dass zwischen den Tabernen und dem Tempel noch ein Tufblock in situ liegt, der diesen berührt und offenbar einem älteren Gebäude angehört. In jener späteren Zeit lag er unter Terrain. In dem Boden, den ich an seinem Rande aufwühlte, fand ich ein kleines Bruchstück eines schwarz gefirnisten Tongesasses mit gelbem Rande, das Helbig der Gattung der etwa im 3. oder 2. Jahrhundert v. Chr. in Gebrauch gewesenen Schalen zuwies. War der Tempel ehemals kleiner? Stand

gar an einem andern Ort? Letzteres wird man gewiss für völlig ummöglich erklären. Vielleicht dass uns der Abbruch der Kirche S. Maria Liberatrice die Mittel giebt, das noch vorhandene Räthsel zu lösen. Einstweilen müssen wir uns hüten, nicht in die üblichen schwindelhaften Lösungsversuche zu verfallen.

Von den Stufen des Tempels gelangt man, an einer Kapelle vorbei, welche eine große öffentliche Inschrift spätestens der Zeit Hadrians getragen hat,1) zur Thüre des Vestalinnenhauses. Ein Peristyl von 67, 66 × 23,07 m Fläche (Masse des Herrn Schulze) erstreckt sich vor uns, parallel und 8 m unter der jetzt völlig aufgedeckten nova via, welche neben dem Titusbogen die hier zum Palatin abbiegende sacra via trifft. Es liegt im Niveau des älteren Pflasters der letzteren, von ihr getrennt durch einen großen Porticus und Bäderbauten, welche wir schon früher durch die Ziegelstempel als Bauten der Zeit Hadrians erkannt hatten. Hinter dem Peristyl liegt das tablinum mit je 3 cellae an jeder Seite, längs des Peristyls an der Seite der nova via erstreckt sich eine Reihe von weiteren cellae, unter ihnen das pistrimum. Wieder sind es die Ziegelstempel, mehr als 50 in situ sichtbar, welche einstimmig auch diesem Vestalinnenhause - denn die zahlreichen im Peristyl gefundenen Ehrenbasen und Statuen der virgines Vestales maximae, von denen ich später spreche, schneiden jeden Streit über die Benennung des Hauses ab — den gleichen Ursprung zuerkennen und damit die Annahme nahe legen, dass dieses ganze rechtwinkelig und parallel zur Axe der sacra via gelegte Netz von Gebäuden nichts anderes ist, als ein durch die Errichtung des Tempels der Venus und Roma nothwendig gewordener Neubau, errichtet nach Abbruch der älteren, in Resten unter den neuen Ziegelbauten erhaltenen Gebäude.2) Die Raumverhältnisse des Peristyls sind auffallend genug, wenn man an die 6 Bewohnerinnen des Hauses und ihre Dienerschaft denkt. Das Auffallende steigert sich noch, wenn eine Beobachtung des Herrn Schulze das Richtige getroffen hat. An den Langseiten standen je 18. an den Schmalseiten je 6 Säulen. Zwischen jenen niedrige marmorbekleidete Bänke. Herr Schulze hat beobachtet, dass die auffallender Weise ungleichen Intercolumnien der Langseiten in der Richtung vom Eingang nach dem Tablinum regelmässig wachsen, von 3,26 bis 3,65 m. Er ist der Ansicht - und schwerlich wird man widersprechen können -

<sup>1)</sup> Sie ist schon im J. 1882 gefunden worden und lautet: senatus populusque romanu[s] pecunia publica faciendam curavit (nämlich aediculam, es fehlt Nichts).

<sup>2)</sup> Ich habe diese mit Hilse von Herrn Dr. Dressel ausgesührte Untersuchung in der Festsitzung des Instituts d. J. vorgelegt: s. Bull. dell' ist. 1884, 88 ff.

das hier Zufall ausgeschlossen, vielmehr die Absicht erkennbar ist, das an sich schon sehr lange Peristyl noch länger erscheinen zu lassen, - In der Mitte des Peristyls findet sich ein Kreis von sogenannten tegoloni, von 5 m Durchmesser: um denselben legt sich ein achteckiger Streisen von Ziegeln, welcher an die beiden Säulenreihen der Langseiten anstöfst und dessen Ecken durch gleiche Backsteinstreifen in der Richtung der Radien des Kreises mit diesem verbunden sind. Man hat in dem Kreise bei Nachgrabungen über 11/2 m tief keinen Stein gefunden, der den Fussboden hätte tragen können: nur terra vergine. Mir scheint es wahrscheinlich, dass man hier Bäume oder Pflanzen hergesetzt hatte. Die Ziegelstempel zeigen, dass das Achteck mit seinen Radien ein nachconstantinischer Bau ist, die tegoloni tragen Stempel etwa der Zeit Hadrians. Man kann zweifeln, ob jener Bau ein Reparaturbau ist, der an die Stelle eines ähnlichen älteren trat. Die tegoloni können wohl nur einen marmornen Platten-, d. h. Fussbodenbelag getragen haben. Die Ziegelstreifen mögen Ueberreste von symmetrisch geordneten Basen für die zahlreichen kleinen Bildwerke sein, welche in dem Atrium gefunden sind.

Es war in der That nöthig, dass man den Vestalinnen, welchen die Villeggiatur versagt war, inmitten dieser stets wachsenden Steinmassen wenigstens ein besonders geräumiges und luftiges Asyl gewährte. Verschwunden war der 'Hain der Vesta', in dem sie noch zu Ciceros Zeit hatten ausruhen und sich im Hochsommer vor dem tödtlichen Klima schützen können: die Bautrümmer und das neugefundene Stück des capitolinischen Plans, das uns die Gegend östlich und südlich vom Castortempel aufklärt, zeigen, dass in der ganzen Gegend zwischen dem Tempel der Vesta und dem Palatin kein Quadratmeter unbebauten Raumes übrig war. Der Tempel des Divus Augustus und die Palastbauten des Caligula werden dem Hain den Garaus gemacht haben.1) Es war um so nöthiger, als auch die Wohlthat reichlich springender oder fliessender und in Becken ausgesangener Wasserstrahlen (salientes und lacus), wie sie die Wasserleitungen durch die ganze Stadt spendeten,2) ihnen durch die Kultusvorschrift, sich niemals geleiteten Wassers, also nur des Quell-, Regen- und Brunnenwassers zu bedienen, versagt war. Und in der That hat sich auf dem ganzen Gebiet ihres Hauses bis jetzt keine derartige Vorrichtung gefunden, auch nicht in dem

<sup>1)</sup> Dass er seit der mittleren Kaiserzeit nicht mehr existirte, hat Lanciani a. O. S. 42 f. richtig bemerkt. Ueber das Stück des Plans vgl. m. Abhandlung in der Schrist Ricardo Lepsius — gratulatus inst. arch. german. quod Romae consistit R. 1883.

<sup>2)</sup> Lacus und salientes: m. Topographie 2, 47 ff.

Peristyl, dem Orte, der sonst in Wohnhäusern regelmäßig mit einer solchen versehen ist: die Stelle vertritt hier ein großer Wasserbehälter in Verbindung mit einem unterirdischen Abflußkanal, aber ohne Brunnen, der nach seiner ganzen Einrichtung wohl nur dazu gedient haben kann, das Wasser aufzunehmen, das man ihm aus Quellen zutrug.<sup>1</sup>)

Feierlich ernst, fast traurig, blicken uns die Statuen der Obervestalinnen an, die in dem Peristyl des Hauses gefunden sind und ehemals auf den ebenfalls hier gefundenen Basen mit Ehreninschriften ringsum unter der Säulenhalle thronten. Wie die Ehreninschriften, 35 an der Zahl,2) mit einer einzigen Ausnahme - der Inschrift der Praetextata Crassi fil(ia) — der Zeit vom Beginn des 3. Jahrhunderts angehören, so wohl auch die Statuen, deren 11, theils fast unversehrt, theils in Bruchstücken erhalten, jetzt wieder in jener Halle, mehrere Köpfe in einer der 6 cellae am Tablinum aufbewahrt werden. Eine von jenen Statuen, welche den rechten, jetzt oberhalb des Ellenbogens gebrochenen Arm fast wagerecht streckte, wird man für verhältnismässig jung, etwa höchstens 30 Jahre alt, zu halten haben, die übrigen gehören späteren Lebensaltern, wohl dem Ausgang der vierziger oder den fünfziger Jahren an. Die wissenschaftliche Frage, die uns diese Bildnisse stellen, ist nicht so leicht zu lösen, wie es wohl den Anschein gehabt hat.3) Virgil sagt von dem Priester Hämonides (Aen. 10, 538): infula cui sacra redimibat tempora vitta und sachkundig erklärt Servius dies mit den Worten infula fascia in modum diadematis a qua vittae ab utraque parte dependent; quae plerumque lata est, plerumque tortilis de albo et cocco; die infula aber, sagt Prudentius (gegen Symm. 2, 1085), umwindet der Vestalin das lose Haar, sie ist von Wollenstoff (Festus Auszug S. 113). Außerdem trägt die Vestalin auf dem Kopf das suffibulum, wie uns Festus (S. 349) sagt, ein weißes, verbrämtes, viereckiglängliches Kleidungsstück, das die Vestalinnen beim Opfer trugen, und das mit einer fibula zusammengefast wurde.4) Auf dem berühmten capitolinischen Altar. dessen Relief die wunderbare Einführung der Göttermutter nach Rom durch die navisalvia und die dieses Rettungsschiff ziehende Claudia

r) S. a. m. Aufsatz im Bull. dell' ist. 1884. Die Kultusvorschrift giebt Festus S. 158/161 (unter muries).

<sup>2)</sup> Ueber die früher an derselben Stelle gefundenen und die neugefundenen Inschriften s. Lanciani l'atrio di Vesta S, 16 ff.

<sup>3)</sup> Auch hierüber hat Lanciani l'atrio di Vesta S. 29 ff. gehandelt: die erhaltenen Zeugnisse über das äußere Auftreten der Vestalinnen wiederholen sich überall.

<sup>4)</sup> Für die Stelle des Varro 6, 21, nach welcher der sacerdos publicus ein suffibulum tragen würde, weiß ich keine sichere Emendation. Ich lasse sie deshalb aus dem Spiel.

Quinta darstellt,1) sehen wir diese deutlich mit einem solchen, nur bis auf die Schultern herabhängenden, unter dem Kinn zusammengeknüpften Schleier bekleidet: doch wohl als Vestalin, obwohl die bessere Ueberlieferung sie Matrone nennt.2) Und eben einen solchen über dem Obergewand auf die Schultern herabhängenden Schleier trägt die schönste der neugefundenen Vestalinnen, von welcher ich gleich weiter zu sprechen habe (s. die Vignette), nur dass er frei und nicht unter dem Kinn geknüpft herabhängt. Indessen es bleibt immer die Frage, ob dieses suffibulum ein ausschliesslich den Vestalinnen zukommendes Kleidungsstück, und nicht vielmehr nur dem Namen nach von jenem Schleier verschieden ist, den jede verheirathete Frau beim Opfer oder auf der Strasse zu tragen hatte,3) Ein Bildwerk hatte ich mir schon vor langer Zeit wegen seiner Aehnlichkeit mit dem capitolinischen Altar angemerkt: es ist ein Altar des Casino der Villa Borghese, auf dessen einer Seite eine Priesterin einen dem der Claudia gleichen, nur nicht zugeknüpften Schleier trägt, also grade einen solchen, wie wir ihn jetzt an einer Vestalin kennen. Und doch ist diese Priesterin wohl nicht eine Vestalin; wenigstens wüßte ich nicht, wie zu einer solchen der auf der Gegenseite dargestellte Hirsch in Beziehung zu setzen wäre. Ist die infula mit den vittae den Vestalinnen eigen? Beides wird auch Opferthieren zukommend genannt und zahlreiche Bildwerke zeigen uns die Stirn des Opferstiers mit einer Binde umwunden, während zu beiden Seiten Bänder herabhängen. Aber allerdings lehren uns sowohl die oben angesührte Nachricht, dass die infula der Vestalinnen diademartig die Haare umschließe, als die neugefundenen Statuen eine besondere Gattung dieser Binde kennen. Wir müssen die Kleidung dieser Statuen näher ins Auge fassen.

Von den neugefundenen 11 Statuen lassen noch 8 ein sicheres Urtheil über die Gewandbehandlung zu, dazu kommen 3 Köpfe, welche bereits publicirt sind.4) Ueber einem bis zu den Füßen reichenden Untergewande, das die Brust deckt und unmittelbar unterhalb derselben durch einen bandartigen dünnen Gürtel, der in der Mitte geknotet ist, zusammengehalten wird, liegt ein mantelartiges, weites Obergewand. Dieses ist in drei Fällen von hinten über den Kopf gezogen, so jedoch, das es nur das Hinterhaupt bedeckt, zieht sich unter dem rechten

<sup>2)</sup> Ich beziehe mich auf meine Anmerkung zu Preller 2, 58.

<sup>2)</sup> S. Arntzen zu den Viri illustres 46, 2.

<sup>3)</sup> Neuerdings wieder behandelt von Helbig, Sitzungsberichte der Münchener Ak. (phil, hist, Kl.) 1880, 523.

<sup>4)</sup> Bei Lanciani l'atrio di Vesta T. XVIII, 1-3.

hoch vorgestreckten Arm in breiten Falten quer über den Leib und hängt mit seinem Zipfel über den linken niedriger vorgestreckten Arm herab. Nur die schon angeführte Statue hat statt dessen das suffibulum, über das Oberkleid herabhängend, auf dem Kopfe. Die Füße sämmtlicher Statuen, an denen sie erhalten sind, sind mit Schuhen (calcei) von weichem Stoffe bekleidet, welche die Form des großen Zehen hervortreten lassen, die der übrigen nicht: sie machen den Eindruck dicker Strümpfe; wo die Spitze frei hervortritt, fehlt jede Andeutung einer Sohle. Was den Kopfschmuck anlangt, so ist allen vier Statuen, deren Köpfe erhalten sind, sowie den einzeln gefundenen Köpfen gemeinsam, dass sie eine breite Binde tragen, welche das Haar zum größeren Theil verhüllt, und zwar so, dass unterhalb der Binde nur ein schmaler Streifen desselben, zu beiden Seiten des Scheitels in glatten Streifen nach rückwärts gezogen, hervortritt, oberhalb, auf der Mitte des Schädels das Haar bis rückwärts, wo der Schleier aufsetzt, freiliegt, oder es erreicht der Schleier auch die Binde und zieht sich darüber. Diese Binde ist auf der Scheitellinie breit und wird nach rückwärts gleichmäßig schmaler. Sie besteht aus mehreren parallel laufenden Bändern: an einer der wohlerhaltenen Statuen und einem der Köpfe zeigen sich die Bänder deutlich als dicke, rundliche, spiralförmig gewundene Streifen, sechs an der Zahl, bei den andern ist die Form zwar im Ganzen übereinstimmend, aber weniger charakteristisch dargestellt; auch zählt man dort, wenn ich recht notirt habe, nur vier bis fünf Streifen, weil der Schleier sich darüber legt. Nicht gemeinsam ist ihnen ein zweiter Schmuck: zwei Bänder, welche von der beschriebenen Binde ausgehend hinter den Ohren herab bis auf den Hals hängen. Von den Statuen, deren Kopf erhalten ist, tragen nur zwei diese Bänder, an einer dritten kopflosen sind die unteren Enden derselben erhalten. Offenbar haben die Verfertiger der Statuen sich eine gewisse Freiheit genommen, deren Berechtigung darin liegen mag, daß die Vestalinnen zwar die Haarbinde immer, den selbständigen Schleier und die Bänder nur bei bestimmten Gelegenheiten getragen haben. Erinnern wir uns nun des oben angeführten Zeugnisses des Servius, so sehen wir deutlich, dass es die «diademartige Binde», die «meist breit, meist gewunden aus weiß und scharlach» ist, sehr genau beschreibt. Sie besteht offenbar aus sechs spiralförmig gewundenen dicken Wollenstreifen, welche jedenfalls in Natur, wie noch jetzt im Marmor, mit ebensoviel gewundenen und horizontal über das Vorderhaar laufenden Haarflechten die größte Aehnlichkeit hatten, daher der Meinung, dass im Volksmunde diese Binde eben deswegen den bisher nicht erklärten Namen «sechs Flechten» führte und dass — wie begreiflich — die Zahl nicht zufällig, sondern ein Sinnbild der Sechszahl des Collegiums war.<sup>1</sup>) — Man wird auch die Schuhe und ihre Form für uralt halten dürsen, und sicher hat es für Stoff und Form derselben eine Ritualvorschrift gegeben, wie für die «Schuhe oder Sohlen» der Flaminica: <sup>2</sup>) aber sie ist verloren gegangen.

Was sonst an Schmuck erhalten ist, darf als mehr oder minder zufällig, nicht rituell oder spät betrachtet werden. Dahin gehört namentlich das an an einem breiten gefalteten Halsbande getragene brochenähnliche Kleinod, in Relief sehr deutlich dargestellt an der Statue mit suffibulum, vielleicht das spätere Abzeichen der virgines maximae.3) An einer andern Statue war dieser Schmuck, wie Bohrlöcher und Oxydationsreste zeigen, aus Metall aufgesetzt. An einer dritten sieht man Reste eines solchen Metallzierraths an dem über den linken Arm gehängten Gewandzipfel. — Es ist schade, dass wir nicht wissen, was die ausgestreckten Hände der Vestalinnen hielten oder ob sie etwas hielten. Fast sollte man meinen, sie seien adorirend aufwärts gestellt gewesen. Nur an einer Statue sind die Hände erhalten: abweichend von den übrigen ist die linke abwärts gestreckt; sie hält Aehren, die rechte das Gewand. Aber freilich, ist auch dies eine Vestalin? Der Kopf sehlt.

In dem kreisrunden Unterbau des Tempels, in der unmittelbaren Nähe des Vestalinnenhauses sind uns werthvolle Ueberreste des ursprünglichen Zustandes selbst in diesen Formen des 2. und 3. Jahrhunderts erhalten: werthvoller noch sind jene Abdrücke des primitiven Ritualgesetzes, das brunnenlose Wasserbecken im Vestalinnenhause und die uralte Haarbinde der Statuen. Wenn zur Zeit des Septimius Severus Terentia Flavola, oder in der Zeit des letzten Kampfes um das heilige Feuer Coelia Concordia in diesem Schmucke die Stufen ihres Klosters, die wir stark ausgetreten vor uns sehen, hinabstieg und wenige Schritte von da die ebenfalls, wenn auch zertrümmert erhaltene

<sup>1)</sup> Die einzige Stelle, welche davon spricht, ist die des Festus S. 393a: senis crinibus nubentes ornantur quod is (his die Hs.) ornatus vetustissimus fuit: quidam quod to vestales virgines ornentur, quarum castitatem viris suis sponde (sponoe die Hs.) ant .... a ateris (i). Mir scheint es klar, dass die Bräute die alte Jungfrauenhaartracht anlegen, und dass diese bei den Vestalinnen in dem das Haar nachahmenden Wollendiadem zur heiligen Tracht geworden war. Erst unsere Statuen haben uns diese Tracht genau kennen gelehrt: daher irrten darüber die andern, so auch Helbig, a. O. S. 515.

<sup>2)</sup> Festus 161 = Serv. Aen. 4, 518.

<sup>3)</sup> Lanciani l'atrio di Vesta S. 30.

### XVIII.

## KARL PURGOLD

Olympische Weihgeschenke.

|   |   |   | · |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

Die seit Jahren geführten Discussionen über die Authenticität des Pausanias haben sich seit einiger Zeit fast ausschließlich auf die Beurtheilung seiner Beschreibung Olympia's gerichtet, nicht nur weil dieselbe einen der interessantesten Bestandtheile seines Werkes bildet, sondern noch mehr, weil durch die Wiederaufdeckung Olympia's hier ein Material zur Controle des Schriftstellers gewonnen worden ist, wie es an keinem anderen Orte Griechenlands in diesem Umfang vorliegt. Um so mehr erscheint es mir als die Aufgabe derjenigen, denen die wissenschaftliche Bearbeitung der olympischen Funde anvertraut ist, dieses Material zur Untersuchung einer für unsere Kenntnis des alten Griechenland so wichtigen Frage mit möglichster Vollständigkeit und Genauigkeit zur Verfügung zu stellen und vor allem die Berührungspunkte nachzuweisen, welche die thatsächlichen Ergebnisse der Ausgrabungen mit der Beschreibung des Periegeten darbieten.

Die Inschriften, auf deren Gebiet die Mehrzahl derselben sich findet, sind auch nach dieser Richtung hin noch keineswegs erschöpft; unter denjenigen, welche bisher bei Pausanias identificirt worden sind, ist noch mancherlei festzustellen und zu berichtigen, ihre Zahl aber läßt sich um etwa den vierten Theil vermehren. Sie setzen uns in den Stand, die Ueberreste einer Anzahl der von Pausanias in Olympia beschriebenen Weihgeschenke wieder zu bestimmen; sie sind die sichersten, aber nicht die einzigen Erkennungszeichen, welche von diesen Monumenten auf uns gekommen sind.

Aus einer größeren Arbeit, welche darauf gerichtet ist, Pausanias in seiner Beschreibung Olympia's an der Hand des wiedergewonnenen Thatbestandes zu folgen, habe ich einige Abschnitte herausgenommen, und zwar gerade solche, welche die Bestimmung von Monumenten zum Gegenstand haben, deren ursprüngliche Bedeutung sich nicht durch das unanfechtbare Zeugniß einer von Pausanias überlieferten Aufschrift erweisen, sondern nur indirect durch Untersuchungen anderer Art aus seiner Beschreibung wieder erkennen läßt.

Den hypothetischen Charakter eines Theils derselben habe ich mir nicht verhehlt und keineswegs zu verdecken gesucht; vielmehr schien es mir grade um seinetwillen besonders wünschenswerth, vor einer weiteren Verwendung dieser Combinationen sie Anderen zur Beurtheilung und Nachprüfung vorlegen zu können.

I

Einen festen Punkt in der Beschreibung der olympischen Zeusstatuen bei Pausanias (V, 24, 3) bildet die Südostecke des Tempels, vor welcher die runde Basis des von den Lakedämoniern geweihten Zeusbildes gefunden worden ist, «zu seiner Linken» stand «an der ersten Säule des Tempels», also an der Ecksäule desselben im Südosten, der von Mummius aus der korinthischen Beute gestiftete Zeus.

Wenn Pausanias von hier weiterhin am Pelopion seine Aufzählung fortsetzt, so muß er vor der Ostfront des Zeustempels herumgegangen sein; in dieser Gegend ist daher das dazwischen genannte Anathem der Eleer nach dem Arkaderkrieg, das grösste aller ehernen Zeusbilder in der Altis, zu suchen.

Ich glaube, das uns das Mittelstück seines Bathrons in dem großen, vor der Ostfront gefundenen Conglomeratstein<sup>1</sup>) erhalten ist, welcher die Arch. Zeitg. 1876, S. 219 unter No. 22 publicirte Inschrift trägt:

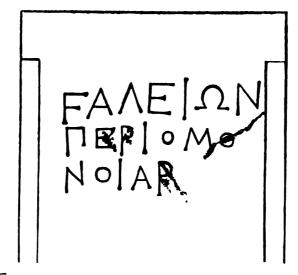

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Er liegt innerhalb der östlichen der 3 hemikyklischen Basen an der Nordseite der Ostfront und war nicht in die byzantinische Mauer verbaut. Ein anderer, nach dera Material und den genau übereinstimmenden Massen dazu gehöriger Block, der auch die-

Es ist dies ein 1,33 hoher Basisblock von 0,71 Breite und 0,41 Dicke, der trotz des an den aufrechtstehenden Kanten vortretenden Randes rechts und links Anschlussfläche zeigt. Die Vorderseite der Basis, die somit merkwürdiger Weise in stehende Felder oder Streisen getheilt war, hatte also, da wir an jeder Seite mindestens noch einen solchen Block voraussetzen müssen, nicht weniger als 2,13 Meter Breite, vielleicht aber bei weitem mehr. Die obere Platte, welche in 2 Löchern auf der Obersläche unseres Blocks besestigt war, mus mit ihren vortretenden Profilen mindestens gegen 3 Meter breit gewesen sein und die Höhe der ganzen Basis mit dem oberen und unteren Profilblock etwa 2 Meter betragen haben.

Wir gewinnen damit das Bathron eines colossalen Anathems, das nach der Inschrift die Eleer ,,περὶ ὁμονοίας" geweiht haben. Außer einigen Ehrenstatuen, welche hier nicht in Betracht kommen, finden sich unter den von Pausanias genannten Monumenten nur 2 Stiftungen der Eleer: die Athenastatue des Nikodamos, welche ebenfalls in dieser Gegend gestanden haben muß, und das Weihgeschenk nach der Arkaderschlacht. Für das letztere, ein 27 Fuß hohes, ehernes Zeusbild, ist unser Bathron mit seinen gewaltigen Dimensionen als ganz besonders geeignet zu betrachten.

Die Zeit der Inschrift hat Dittenberger, der sie in der Arch. Ztg. herausgab, besonders wegen der Beibehaltung des Digamma im Anlaut des Namens auf das 4. Jahrhundert bestimmt; 1) nehmen wir dazu noch die unregelmäßigen, alterthümlich anmuthenden Formen der Buchstaben, besonders des Ny 2), so werden wir nicht über die erste Hälfte dieses Jahrhunderts damit herabgehen dürfen.

In diese Zeit nun fällt grade das Ereigniss, das wie kein anderes

selben Ränder an den Langseiten zeigt, vielleicht einer der an den Inschriftstein seitlich anstoßenden Blöcke von der Vorderseite des Bathrons ist wie mancher andere von der Ostfront verschleppt worden und liegt jetzt 6 Schritt vor der Südostecke des Heraion.

<sup>1)</sup> Das Vorkommen des F auf der Weihinschrift eines Monuments wird mit der Beibehaltung dieses Zeichens auf den Münzen von Elis nicht in eine Linie gestellt werden können, da es auf diesen bis weit über die Zeit seines wirklichen Gebrauchs hinaus typisch geblieben ist — ebenso wie auf den zahlreichen in Olympia gefundenen runden Bronzemarken (Arch. Zeitg. 1878, S. 180, No. 213). Das auf den Münzen von Korinth bis in späte Zeit beibehaltene Koppa wird in einer korinthischen Weihinschrift von Olympias 81 schon nicht mehr im Stadtnamen verwendet.

<sup>3)</sup> Die archaische Form des P, welche die Publication in der Arch. Zeitg. am Schluss der Inschrift zeigt, beruht nur auf einer Verletzung des Steins an dieser Stelle, dessen Oberfläche von ausgewitterten Adern durchfurcht ist. Die an den Enden verdickten Linien der Buchstaben sprechen nicht gegen diese Ansetzung der Inschrift; es sind mir einige Beispiele davon bekannt, welche noch dem 5. Jahrh. angehören.

den Gottesfrieden Olympia's und die Eintracht der dort sich versammelnden griechischen Stämme gestört hat, der Krieg mit den Arkadern, nach dessen Beendigung die Eleer das von Pausanias erwähnte Weihgeschenk vor dem Zeustempel aufstellten.

Der Zusatz ,,περὶ ὁμονοίαρ" als Grund der Weihung wird kaum eine passendere Motivirung finden können, als durch die Ereignisse dieses Krieges, der nach der gewaltsamen Occupation Olympia's und der widerrechtlichen Feier der Spiele durch die Pisaten mit einer friedlichen Lösung und der Wiederherstellung des früheren Rechtszustandes endete. Nicht der momentane Erfolg der Eleer oder die spätere Wendung des Krieges führte zu diesem Resultat, sondern die religiösen Bedenken, die sich unter den Arkadern geltend machten und eine Spaltung unter ihnen zur Folge hatten, veranlaſsten sie ſreiwillig durch Vertrag das olympische Heiligthum seinen rechtmäſsigen Besitzern wieder herauszugeben.¹)

Diesem Hergang entspricht es, dass die Eleer ihr Weihgeschenk nach dem Kriege nicht in der sonst üblichen Form als ein Anathem aus der den Feinden abgenommenen Beute, sondern vielmehr als ein Denkmal der wiederhergestellten Eintracht bezeichneten.

Auch die auffallende Form der Widmung durch den einfachen Genitiv erklärt sich aus diesen Umständen, unter welchen es den Eleern darauf ankommen mußte, hier vor allem ihren Namen als den der rechtmäßigen Inhaber von Olympia nachdrücklich hervorzuheben. Vielleicht hatten die Pisaten ein, wenn auch nur provisorisches Denkmal ihrer Olympiadenfeier in der Altis hinterlassen, das die zurückkehrenden Eleer beseitigten, wie sie auch jene Olympiade selbst als nicht gefeiert in ihren Annalen übergingen. Dasselbe Bestreben, die Erinnerung an die fremden Eindringlinge zu verwischen, wird nun auch die Eleer bestimmt haben, auf dem von ihnen gestifteten Monument den Namen ihres Stammes mit besonderer Betonung voranzustellen.

Als Entstehungszeit dieses Denkmals ist demnach das Ende von Olympia, 104, oder wahrscheinlicher der Anfang der folgenden anzunehmen, und die damit gewonnene, genauere Datirung der Inschrift ist um so erwünschter, als sich an dieselbe eine kleine Gruppe anderer,

<sup>1)</sup> Xenophon Hellen. VII, 4, 35. τοῦ τε γὰρ ἱεροῦ τοῦ Διὸς προεστάναι οὐδὲν προεστέισθαι ἐνόμιζον, ἀλλ' ἀποδιδόντες ἄν καὶ δικαιότερα καὶ δσιώτερα ποιεῖν καὶ τῷ ઉτῷ Οἔσθαι μᾶλλον ἄν οὕτω χαρίζεσθαι. βουλομένων δὲ ταῦτα καὶ τῶν Ἐλείων, ἔδοξεν ἀμφοτέροις εἰρήνην ποιήσασθαι καὶ ἐγένοντο σπονθαί.

durch ihre Schriftsormen und sonstige äußere Merkmale als gleichzeitig anschließen läst, deren Besprechung an dieser Stelle jedoch zu weit führen würde.

IL

Ein anderes Werk, das nur in der Beschreibung des Pausanias erhalten ist und hier bisher eine verschiedene Beurtheilung erfahren hat, möchte ich versuchen, als eine Stiftung derselben Zeit nachzuweisen.

Bei Gelegenheit des Heiligthums des Sosipolis erzählt er (VI, 20, 4 u. 5) die wunderbare Geschichte von der Sendung dieses «Dämon» zum Beistand der Eleer gegen die Arkader, eine jener frommen Legenden von sichtbarer göttlicher Hülse in Kämpsen historischer Zeit, wie die bekannten Erzählungen von der Schlacht bei Marathon und dem Galliereinsall in Delphi, die wir ebenfalls Pausanias verdanken.

Die Eleer weihten dem Sosipolis in ihrer Hauptstadt ein Heiligthum neben dem der Tyche (VI, 25, 4), in welchem er in einem Gemälde dargestellt war: παῖς μὲν ἡλικίαν, ἀμπέχεται δὲ χλαμιόδα ποικίλην ὑπὸ ἀστέρων, τῆ χειρὶ δὲ ἔχει τῆ ἑτέρα τὸ κέρας τῆς μαλθείας, und ein anderes am Schauplatz seiner wunderbaren Erscheinung, in Olympia am Kronion, in welchem er mit Eileithyia zusammen verehrt wurde. Aber sollten sie hier nicht auch eine Statue zu seinen Ehren errichtet haben?

Wenn wir sehen, wie noch beinahe 100 Jahre später der Beistand des Gottes zur Errettung seines Heiligthums von den Stämmen, welche an dem Siege über die Kelten bei Delphi theilgenommen hatten, in einer Reihe glänzender Kunstwerke verherrlicht wurde, so werden wir gewiß die Frage aufwersen dürsen, ob in der Blüthezeit der griechischen Kunst in Olympia, das die griechischen Staaten im Wetteiser mit ihren Götterbildern ausschmückten, ein derartiges Ereigniss vorübergehen konnte, ohne das die Eleer, die Herren der Stätte, die Gottheit, welche sie im Besitz derselben geschützt hatte, auch künstlerisch verewigten.

Sosipolis war ein Knäblein, das seine Mutter noch an der Brust trug, als sie es in Folge eines Traumgesichtes den Eleern als Beistand in der Kriegsgefahr überbrachte. Diese glaubten seiner göttlichen Sendung und setzten es vor ihr Heer, wo es sich beim Angriff der Feinde in eine Schlange verwandelte und die Arkader, durch dies Wunder erschreckt, zur Flucht wandte. Die Worte, mit denen Pausanias die Situation schildert, in welcher das Kind die Eleer rettete:

τιθέασι τὸ παιδίον πρὸ τοῦ στρατεύματος γυμνόν, scheinen mir nicht zufällig mit der Beschreibung einer im Heraion aufgestellten Statue übereinzustimmen (V, 17, 4): παιδίον δὲ ἐπίχρυσον κάθηται γυμνὸν πρὸ τῆς ᾿Αφροδίτης. Βοηθὸς δὲ ἐτόρευσεν αὐτὸ Καρχηδόνιος.

Wenn wir in dieser Statue, wie ich glaube, ein Bild des Sosipolis zu erkennen haben, so gewinnen wir damit zugleich ein werthvolles, weil unbeabsichtigtes Zeugnis dafür, das Pausanias in seiner Beschreibung Olympia's und der Erklärung dessen, was er dort sah, in der That, wie er selbst oft genug andeutet, von lokaler Ueberlieserung und mündlicher Exegese abhängig war, die er hier und da durch eigene Combination zu ergänzen oder zu berichtigen versucht. Eine solche an Ort und Stelle durch die Führer gebotene und daher naturgemäß von allerlei Zufälligkeiten abhängige Erklärung aber konnte sehr wohl an einem oder dem anderen Punkte einmal ausbleiben und den Besucher im Stich lassen. Auf diese Weise erklären sich manche Lücken in der Exegese des Pausanias, die er nicht immer durch eigene Vermuthung auszufüllen vermochte und die bei systematischer Ausnutzung der älteren periegetischen Literatur schwer verständlich sein würden.

Eine solche aber findet sich gerade in der Beschreibung des Heraion-Inneren nochmals, gleich im Eingang, wo er neben dem Cultbild der Hera eine andere, neben ihr stehende Figur erwähnt, bärtig, mit Helm, ohne sie benennen zu können, für deren Erklärung auch wir daher nur auf Vermuthung angewiesen sind.<sup>1</sup>) Doch glaube ich, dass sich die Bedeutung dieser vielbesprochenen Statue noch mit

<sup>1)</sup> Die von Furtwängler (Bronzefunde aus Ol. S. 31 Anm.) aufgestellte Vermuthung, dass es eeine menschliche Votivstatue als Kriegers gewesen sein möge, ist deshalb nicht anzunehmen, weil sie ganz sicher mit den beiden vorhergenannten Bildern des Zeus und der Hera zusammengehört. Es folgt das nicht nur aus den Worten des Pausanias, sondern auch aus der Form des Bathrons, das im Hintergrunde der Heraioncella erhalten ist und diese dem ältesten Cultus Olympia's geweihte Gruppe trug. Dasselbe ist gegenwärtig etwas über 4 Meter lang und über 11/2 Meter tief erhalten, und obwohl die Rück- und Seitenflächen jetzt unvollständig sind, so muß seine Form doch immer eine oblonge gewesen sein, selbst wenn es - was gewifs nicht der Fall war - bis zur Rückwand der Cella gereicht hätte; für 3 Figuren in fast doppelter Lebensgröße, von denen die mittlere safs, ist es seinen Dimensionen nach vollkommen geeignet. - Aus denselben Gründen ergiebt sich aber auch, dass die andere Vermuthung Furtwänglers, nach welcher er das von den Kypseliden geweihte goldene Zeusbild an erster Stelle hier einsetzen will, ebensowenig annehmbar ist, da dasselbe unmöglich zu diesen ἔργα ἀπλα gehört haben kann, ein Ausdruck, den Furtwängler selbst mit Recht aus dem einfachen Material dieser alterthümlichen Mergelkalk-Bildwerke erklärt. Vielmehr gehört dieser Zeuscoloss der Kypseliden gerade zu den zahlreichen Belegen dafür - was man umsonst in Abrede zu stellen sucht -, daß Pausanias nichts beschreibt, was zu seiner Zeit nicht mehr vorhanden war,

einiger Sicherheit bestimmen lässt, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass zur Zeit dieser Bildwerke das Heraion der einzige Tempel Olympia's war, das einzige Heiligthum also, in welchem die Bilder der in Olympia in ältester Zeit zusammenverehrten Gottheiten in bedecktem Raum aufgestellt werden konnten. Wenn wir hier also neben der thronenden Hera, die damals wohl noch nicht die alleinige Inhaberin des Tempels war, einerseits Zeus dargestellt finden, so ist auf ihrer anderen Seite Pelops zu erwarten, «der unter den Heroen in Olympia die gleichen Ehren bei den Eleern geniesst wie Zeus unter den Göttern. Die Beschreibung passt für diesen vollkommen — (Paus. V, 13, 1). wir würden somit die gesammten Elemente des ursprünglichen olympischen Cultus hier beisammen finden, wie es unter jenen Bedingungen nicht anders vorauszusetzen ist. Zu Pausanias' Zeit dagegen war die ursprüngliche Einfachheit dieser Verhältnisse unter der Fülle anderer Monumente, zum Theil der besten griechischen Zeit, so verdunkelt, dass es nicht zu verwundern ist, wenn er die ihrem Aeusseren nach wenig significante Figur, die er beschreibt, nicht auch erkannte.

Es scheint mir daraus hervorzugehen, das Pausanias in der Cella des Heraion wirklich sich selbst überlassen war und nur diejenigen Statuen benennt, die er entweder selbst erkannte, oder die er bei seinen späteren Nachforschungen über die Künstler der dort aufgestellten Werke mit Namen bezeichnet fand. Die nachträgliche Verwendung persönlicher und literarischer Erkundigungen über die Geschichte der Künstler wie über manches Andere kann Niemand bezweiseln, in unserem Fall ist sie aus den hier gehäuften Angaben über Schul- und Familienverhältnisse der Künstler, welche die archaischen Goldelsenbeinstatuen für das Heraion arbeiteten, ganz besonders deutlich

Den Namen des Boethos dagegen, der jene Kinderstatue versertigt hatte, wird er aus der Künstlerinschrist des Werkes entnommen haben, während es durchaus nicht auffallend ist, wenn er sür die Benennung desselben keinerlei Anhalt auf ihm sand. Die Ausschristen auf Götterbildern nennen in der Regel die Gottheit, der die Statue geweiht war, welche häusig genug mit der dargestellten identisch ist (wie z. B. bei dem Hermes des Glaukias, Arch. Zeitg. 1881, S. 83 No. 384); aber bei einem im Heiligthum einer anderen Gottheit ausgestellten Agalma ist eine erklärende Beischrist kaum zu erwarten.

Der Mangel einer Benennung dieser Kinderfigur von Seiten des Pausanias, der sich, wie mir scheint, aus den angegebenen Gründen zur Genüge erklären läfst, hat zu der Annahme geführt, dass dieselbe überhaupt keine mythologische Bedeutung gehabt habe und somit als Genrebild betrachtet werden könne; 1) aber selbst in vorgerückterer griechischer Zeit pflegte man dergleichen Darstellungen noch nicht in Tempeln aufzustellen.

Andererseits ist leicht zu sehen, dass für ein Bild des Sosipolis in Olympia kein anderer Aufstellungsort mit mehr Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, als grade das Heraion. Sein eigenes Heiligthum war nur der Priesterin zugänglich und darum zu diesem Zweck nicht geeignet; es lag am Kronoshügel, an der Stelle, an welcher der Dämon in Schlangengestalt verschwunden sein sollte; wenn man somit auf die Sage Gewicht legte, so muste zur Aufstellung seiner Statue das am Fusse des Kronion gelegene Heraion zunächst in Betracht kommen, zumal da es nach einer treffenden Bezeichnung emehr Museum als Tempel» war.

Die Hauptsache aber scheint mir dabei, dass wir mit dieser Erklärung der räthselhasten Kindersigur eine Datirung für dieselbe gewinnen, durch welche sie den beiden anderen Werken, die neben ihr in späterer Zeit, in das Heraion geweiht wurden, auch zeitlich an die Seite rückt, nämlich dem Hermes des Praxiteles, dessen Künstler Plinius grade in Olympias 104 ansetzt und der Aphrodite des Kleon, welcher 6 Olympiaden früher eine der Zanesstatuen für Olympia arbeitete. Wenn auch in den Worten, mit welchen Pausanias nach Beschreibung der alterthümlichen, in der Heraioncella ausgestellten Götterbilder zu diesen 3 Werken übergeht: χρόνω δὲ ὕστερον καὶ ἄλλα ἀνέθεσαν ἐς τὸ Ἡραῖον, kein directer Anhalt dasur gefunden werden sollte, das wir hier eine Gruppe gleichzeitig geweihter Statuen vor uns haben, so ist das doch aus anderem Grunde anzunehmen.

Die Aufstellung größerer Anatheme im Innern einer Tempelcella ist mit der architektonischen Anordnung und den räumlichen Dispositionen derselben so eng verknüpft, daß man, auch abgesehen von der Heiligkeit des Orts und der daraus hervorgehenden religiösen Scheu, hier weniger leicht Veränderungen vorgenommen haben wird, als an anderen Orten, selbst als z. B. im Pronaos; am wenigsten aber wohl zu Gunsten eines einzelnen, weder durch seinen Stifter noch durch

<sup>1)</sup> Diese Auffassung Overbeck's ist hervorgegangen aus dem Wunsch, eins der bekanntesten Genrebilder, den kapitolinischen Dornauszieher, mit diesem Werke des Boethos zu identifiziren. Dagegen scheint mir außer manchem Andern schon der Ausdruck des Pausanias zu sprechen, denn ich glaube kaum, daß er den schlanken, halberwachsenen Knaben als παιδίον bezeichnet haben würde; nennt er doch den in ungefähr gleichem Alter befindlichen Knaben im Westgiebel des Zeustempels, den der Kentaur gefaßt hält, schon παῖδα ώραῖον.

seine Darstellung besonders ausgezeichneten Werkes, wie es bei der bisherigen Annahme mit der Statue des Boethos der Fall sein würde.

Es ist daher natürlich, dass man Umstellungen und Neuausstellungen von Statuen innerhalb eines Tempels möglichst bei Gelegenheit von baulichen Veränderungen oder Ausbesserungen des Gebäudes vorzunehmen suchte.

So stelft die Aufstellung der römischen Kaiserstatuen, welche Pausanias im Innern des Metroon sah und die dort zum Theil wieder aufgefunden worden sind, in Verbindung mit dem völligen Umbau dieses Gebäudes im Beginn der Kaiserzeit.<sup>1</sup>)

Ebenso ist in der Cella des Heraion durch Dörpfelds Beobachtungen<sup>2</sup>) eine durchgreifende Veränderung der inneren Disposition constatirt worden und wir werden einen Zusammenhang derselben mit der Neuaufstellung der «in späterer Zeit» in das Heraion geweihten Kunstwerke um so eher annehmen müssen, als von dem einen unter diesen, dem Hermes des Praxiteles, noch sicher zu erkennen ist, dass er mit Rücksicht auf die neue Anordnung der Tempelcella aufgestellt wurde.3)

Dazu kommt, dass gerade in dem Zeitraum, in welchem dies ungefähr geschah, die historischen Begebenheiten und die Schicksale Olympia's während derselben eine architektonische Erneuerung des Tempels nothwendig machen musten.

Die Besetzung Olympia's durch die Arkader, die Befestigung des Kronion und der Altis, vor allem aber der im Innern des Heiligthums selbst geführte Kampf, bei welchem die Mauern und Tempel als Vertheidigungspunkte benutzt und durch über Nacht aufgeführte Verschanzungen verstärkt wurden4), — dies alles hat ohne jeden Zweifel zahlreiche und tiefgehende Verwüstungen mit sich gebracht, denen gerade das Heraion durch seine Lage am meisten ausgesetzt war, sowohl als Bollwerk am Fusse des zur Festung umgewandelten Kronoshügels, wie als Hauptziel des Angriffs der Eleer, welche von der

<sup>1)</sup> Ausgrabungen von Olympia IIII. S. 33.

<sup>3)</sup> Olymp. Berichte No. 40. Arch. Zeitg. 1880, S. 47f.

<sup>3)</sup> Der in situ erhaltene Unterblock der Hermesbasis steht genau in der Mitte zwischen 2 der Innensäulen, welche bei dieser neuen Anordnung im Innern der Cella angebracht wurden, dagegen außer Verhältnis zu der durch vortretende Wandpseiler gebildeten Nischeneintheilung des Cella-Inneren, die zu der ursprünglichen Anlage des Heiligthums gehört.

<sup>4)</sup> Vgl. die Erzählung bei Xenoph. Hell. VII, 4, 14 u. 28 ff.

Westaltismauer her die Vertheidiger bis zum Zeusaltar zurückdrängten.¹) Eine der ersten Angelegenheiten der Eleer, nachdem ihnen der Besitz des Heiligthums zurückgegeben war, muſste es daher sein, die Spuren dieses Kampſes möglichst zu verwischen und die Schäden, die er hinterlassen hatte, wieder herzustellen.

Ebenso waren aber auch Lücken in dem künstlerischen Inventar der Tempel auszufüllen, denn gerade die Beraubung der olympischen Tempelschätze spielt in der weiteren Entwickelung der Ereignisse eine ganz besondere Rolle.2) Unter den ίερα χρήματα, deren widerrechtliche Verwendung der Grund zur Spaltung unter den Arkadern wurde, sind ganz gewiss nicht nur die etwa vorhandenen Vorräthe an gemünztem Gelde, sondern vor allem die Schätze an kostbaren Geräthen und Kunstwerken zu verstehen, welche den Hauptreichthum der olympischen Heiligthümer ausmachten. Und auch in dieser Hinsicht muss neben den Schatzhäusern wiederum das Heraion am meisten mitgenommen worden sein, da es von jeher zur Aufbewahrung gerade der dem Material nach werthvollsten Kunstschätze diente. Das ist selbst zu Pausanias' Zeit aus dem Ueberrest alter Gold- und Elfenbeinsculpturen und anderer Werthstücke, den er darin noch vorfand, ersichtlich; auch die in späterer Zeit aus dem Megareerschatzhaus und dem Philippeion entfernten kostbaren Kunstwerke hatte man hier untergebracht. Vielmehr noch aber tritt es in dem bei Athenäos3) erhaltenen Fragment des Polemon hervor, in welchem das Heraion neben den Thesauren genannt wird und ganz wie diese einen wahren Schatz an goldenen und silbernen Geräthen in sich birgt. Auch der goldgetriebene Zeuscoloss, den Kypselos nach Olympia gestistet haben soll, war hier aufgestellt, und wenn er zu Pausanias' Zeit nicht mehr dort vorhanden

r) Es liegt nahe, mit diesem Kampfe in der Altis auch die Kriegerleiche in Verbindung zu bringen, von deren Auffindung Pausanias (V, 20, 4 u. 5) erzählt. Die Thatsache ist nicht zu bezweifeln und steht mit den architektonischen Beobachtungen, nach welchen das Heraion sein ursprüngliches Holzgebälk und das alte Ziegeldach bis zuletzt bewahrt hat, in bester Uebereinstimmung. Die Erklärung des olympischen Exegeten aber, welche Pausanias überliefert, scheint weniger unansechtbar: in dem Kriege der Lakedämonier gegen Elis, auf welchen er verwies, ist eine Schlacht in der Altis sonst nicht bekannt und nach Xenophons (Hell. III, 2, 26) Erzählung, nach der man Agis in Olympia opfern ließ, auch nicht wahrscheinlich. Auch Pausanias in seiner aussührlichen Erzählung des Krieges (III, 8, 3 ff.) weiß nichts von einer solchen; ihre spätere Erwähnung bei Gelegenheit der Statue des Lichas (VI, 2, 3) wird daher ebenfalls auf den Irrthum des olympischen Exegeten zurückzusühren sein, der vielleicht durch das in der Altis ausgestellte Tropaeon über die Lakedämonier (V, 27, 11) veranlasst war.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hell. VII, 4. 33 f.

<sup>3)</sup> Athenaeus XI. p. 479 F. Preller, Polemon. Fragm. XXII.

war, so folgt daraus, dass er bei dieser oder einer späteren Beraubung des Tempels entfernt worden ist.

Das Goldelfenbeinbild des Phidias ist wohl durch die Scheu vor seiner religiösen Heiligkeit oder seinem über ganz Griechenland verbreiteten künstlerischen Ruhm vor einem ähnlichen Schicksal bewahrt geblieben; dass es aber trotzdem in jener stürmischen Zeit nicht ohne alle Beschädigung davonkam, scheint aus der Nachricht hervorzugehen, nach welcher es von dem Messenier Damophon¹) διεστημότος ήδη τοῦ ἐλέφαντος wieder hergestellt worden ist. Denn dieser Künstler, dessen Hauptwerke für die neubegründeten Städte Messene und Megalopolis bestimmt waren, muss hiernach gerade in der auf Olympias 102 folgenden Periode thätig gewesen sein.

Nehmen wir alle diese Umstände zusammen, so ist als sicher zu betrachten, dass nach den Ereignissen der «Anolympias» umfassende Wiederherstellungsarbeiten und Erneuerungen an den Gebäuden und Kunstwerken der Altis, und zwar besonders im Heraion vorgenommen worden sind. Und wenn wir nun von der Aufstellung einer Anzahl von Statuen in demselben erfahren, welche ihrer Künstler oder ihres Gegenstandes wegen gerade dieser Zeit zugewiesen werden müssen, so ist der Schluss gerechtsertigt, dass sie zu den Werken gehören, mit welchen die Eleer nach ihrem Wiedereintritt in den Besitz Olympia's die durch die arkadische Invasion beschädigten und theilweise beraubten Tempel wieder auszustatten und in den früheren Stand zu setzen suchten.

Das Ziel, auf welches diese Untersuchung hauptsächlich gerichtet ist, besteht in der Gewinnung eines Anhaltspunktes zur genaueren Datirung des Hermes des Praxiteles. Denn obwohl die Zeit des Künstlers durch Plinius Angabe im Allgemeinen feststeht, so bleibt für die Ansetzung seiner Werke im Einzelnen doch noch ein so weiter Spielraum, dass das Bestreben gerechtsertigt ist, für dieselben auf anderem Wege zu einer bestimmten Fixirung zu gelangen.

Den Hermes hat Brunn aus stilistischen Gründen als eine der frühesten Arbeiten des Künstlers bezeichnet, und wenn wir durch unsere Untersuchung auf das Ende der 104. Olympiade als die Zeit der Aufstellung des Werkes geführt wurden, so trifft das mit jener Annahme überein, da die Angabe des Plinius, welcher Praxiteles gerade in diese Olympiade ansetzt, omehr den Anfang, als das Ende seiner Thätigkeitzu bezeichnen scheint.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Paus. IIII, 31, 6.

a) Brunn, Künstlergesch. I. S. 336.

Zur Begründung dieser Angabe des Plinius verweist Em. Löwy in seinen schönen und ergebnissreichen \*Untersuchungen zur griechischen Künstlergeschichte\* (S. 64) auf die Arbeiten des Praxiteles für Mantinea, indem er für diese die Schlacht bei Mantinea als maßgebendes Datum annimmt. Aber da er selbst nachweist, daß die historischen Aufzeichnungen, auf welche unsere Nachrichten über Künstlerchronologie zurückgehen, aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich in Olympia entstanden sind (S. 73 ff.), so scheint es mir eine noch einleuchtendere Begründung jener Angabe, wenn wir sie auf das in Olympia selbst befindliche Werk des Praxiteles zurückführen, dessen Aufstellung mit einem historischen Ereignis von so einschneidender localer Bedeutung wie die Anolympias verbunden war.

Ueberdies war der Hermes nicht das einzige Werk des Praxiteles, an welches sich diese Erinnerung knüpfte; im Tempel des Dionysos zu Elis war das Bild dieses Gottes ebenfalls von ihm ausgeführt<sup>1</sup>) und wie man die Goldelfenbeinstatuen der Aphrodite Urania und der Athena, welche Phidias für Elis arbeitete, mit dem Aufenthalt desselben in Olympia in Verbindung bringen wird, ebenso gehören auch die für die Eleer gearbeiteten Statuen des Praxiteles gewiß der gleichen Zeit des Künstlers an. Dionysos war die von den Eleern am meisten verehrte Gottheit und es entspricht ganz dem griechischen Brauche wenn sie nach einer glücklich überstandenen Zeit kriegerischer Bedrängniß für das Heiligthum ihres Hauptgottes dessen Bild ausführen ließen; auch der Gegenstand der Hermesgruppe: die Kindheit des Dionysos, ist gewiß aus demselben Grunde für das nach Olympia geweihte Anathem gewählt worden.

Mit dieser schon ganz ansehnlichen Reihe von Statuen scheinen jedoch die Stiftungen der Eleer nach Beendigung des Arkaderkrieges noch nicht abgeschlossen. Das Heiligthum des Sosipolis in Elis (VI, 25, 4) befand sich unmittelbar neben dem der Tyche und dass er dieser auch im Cultus nahestand, zeigt das Attribut, welches er auf dem Gemälde daselbst in der Hand hielt: das Füllhorn, das von der Tyche auf ihn selbst übergegangen ist, bezeichnet ihn wie diese als heilbringende Gottheit. Da nun die benachbarte Statue der Tyche, welche Pausanias beschreibt, ebenfalls dieser Zeit angehört, so ist anzunehmen, dass sie — und mit ihr vermuthlich das ganze Heiligthum — auch aus demselben Anlass gestistet wurde, wie das des Sosipolis.

Die Entstehung dieses Bildes in der hier besprochenen Periode

<sup>1)</sup> Pausanias VI. 26, 1,

aber folgt aus seinem Material; es war ein vergoldetes Holzbild, Kopf, Hände und Füße aus Marmor angefügt, eine Technik, die als eine Art billigeres Surrogat der Goldelfenbeinsculptur gerade in dieser Zeit, in welcher die Traditionen der ersten Kunstblüthe noch einmal auflebten, angewendet worden ist. Ihr Hauptvertreter ist der messenische Künstler Damophon, derselbe, der das Zeusbild des Phidias restaurirte und dafür von den Eleern mit Ehren belohnt wurde (Paus. IV, 31, 6); es ist daher sehr wahrscheinlich, daß auch diese Statue der Tyche in Elis sein Werk war.

In Olympia lag das Heiligthum des Sosipolis am Kronion, oberhalb der Schatzhäuserterrasse; an ihrem Fusse wurde der jüngste Tempel der Altis errichtet, das Metroon, dessen Erbauung aus architektonischen Gründen dem 4. oder 3. Jahrhundert zugewiesen wird. Wenn wir für seine Anlage nach einer Zeit suchen, in welcher auch in anderen Gegenden des Peloponnes der Göttermutter Tempel errichtet wurden, so werden wir durch die Heiligthumer derselben in Megalopolis und Messene, die gewiss bald nach der Begründung dieser Städte in Olym. 102 ge stiftet worden sind, wieder auf denselben Zeitraum geführt, dem die bisher besprochenen Werke zugewiesen werden mussten; ihre Statue in Messene war eine der bedeutendsten Arbeiten des Damophon. Die Vermuthung ist sonach wenigstens möglich, dass auch das Metroon von den Eleern bei der Wiederherstellung Olympia's nach der arkadischen Invasion erbaut wurde.

Das Bild einer von regem und ernstem Kunstschaffen erfüllten Zeit, das wir hier für Elis gewinnen, entspricht vollkommen der Periode politischer und religiöser Restauration, welche die thebanische Herrschaft für den ganzen Peloponnes mit sich brachte.

Neben dem schon älteren Kleon — der Künstler des Zeuscolosses ist leider nicht bekannt — tritt Praxiteles als Vertreter einer neuen künstlerischen Richtung auf, und dieser Gruppe wird nunmehr auch Boethos zuzuweisen sein, der bisher als beträchtlich jünger angesehen wurde. Dass ein Genrebild wie sein Knabe mit der Gans etwa um die Mitte des 4. Jahrhunderts recht wohl denkbar ist, scheint mir nicht zu bezweiseln; sein drittes bekanntes Werk, Asklepios als Knabe, gesellt sich zu der Reihe von Kinderbildungen, welche aus dem Kreis der zweiten attischen Schule hervorgegangen sind.

III.

Im Uebergang von der Beschreibung der Zeusstatuen zu der der anderen Anatheme (V, 25, 1) nennt Pausanias ein aus der römischen Colonie Korinth gestistetes Weihgeschenk, das πρὸς τῷ μεγάλφ ναῷ aufgestellt war: Alexander der Große in Zeusgestalt.

Diese postume Verherrlichung Alexanders in römischer Zeit von Seiten eines patriotischen Korinthiers scheint aus dem Gedanken hervorgegangen, den Stifter des κοινον συνέδοιον der Griechen zu Korinth als nationalen Helden zu feiern, in fühlbarem Gegensatz zur römischen Herrschaft, deren gewaltthätiger Beginn mit der Zerstörung Korinths auch durch die spätere Wiederherstellung der Stadt dort nicht vergessen gemacht sein mochte. Die Bedeutung dieses Anathems als eine Art Protestation des griechischen Nationalgefühls gegen die von den Römern nach der Zerstörung Korinths nach Olympia gestifteten Beutestücke tritt noch mehr hervor, wenn wir uns nach dem Platz umsehen, welchen es am «großen Tempel» eingenommen haben kann.

Unmittelbar am Zeustempel ist nur an einer Stelle ein angebautes Bathron erhalten, an der Nordecke der Ostfront, in dem einspringenden Winkel neben der Rampe, und dies entspricht seiner Form und Construction nach genau den Voraussetzungen für die Aufstellung eines bedeutenderen Anathems römischer Zeit: erhalten ist der aus Gußwerk mit angesetztem Ziegelrand gebildete Kern eines außen mit Steinblöcken bekleidet gewesenen großen Postaments.

Für das hier in Rede stehende Weihgeschenk ist dieser Standort um deswillen besonders geeignet, weil er hier auch räumlich ein Gegenstück bildet zu dem aus der korinthischen Beute gestifteten ehernen Zeus des Mummius, der am Südende der Ostfront «an der ersten Säule des Tempels», also genau an der entsprechenden Stelle auf der andern Seite der Rampe aufgestellt war.

Dass bei aller Unterwürfigkeit und Schmeichelei gegen den römischen Machthaber solche Regungen des griechischen Nationalgesühls nicht gesehlt haben werden, ist an sich wahrscheinlich genug und ebenso, dass sich im Lause der Regierungszeit des einen oder anderen Kaisers Momente finden lassen mochten, in denen eine solche verhältnismäsig harmlose patriotische Demonstration ungestraft möglich war. Besonders zur Zeit des griechenfreundlichen Hadrian wird das der Fall gewesen sein, und dieser Zeit ungefähr gehört das Monument an, in welchem wir, wie ich glaube, die Ueberreste jenes Weihgeschenkes zu erkennen haben: der «Zeuscolos», der am 25. Mai 1878 auf dem Metroon gefunden<sup>1</sup>) und im 5. Jahr der Ausgrabungen durch zahl-

<sup>1) «</sup>Ausgrabungen zu Olympia» III. Taf. XVIII, S. 13.

reiche größere und kleinere Fragmente aus dem nordöstlichen Theil der Altis ergänzt worden ist.

Es könnte unbesonnen erscheinen, eine solche Identification zu wagen, wenn wir nicht in diesem Fall durch die ausdrückliche Versicherung des Pausanias, alle in der Altis befindlichen Zeusstatuen auf das sorgfältigstes aufgezählt zu haben, berechtigt und gewissermaßen verpflichtet wären, auch diese Colossalfigur, deren Zeustypus unverkennbar ist — es genügt, die auf der folgenden Tafel photographirte Statue des Claudius als Jupiter 1) damit zu vergleichen — unter den von ihm angeführten aufzusuchen.

Unter diesen nun findet sich außer dem schon erwähnten Zeus des Mummius und einer andern Statue, die man, ohne daß sie inschriftlich als solches bezeichnet war, zu den Weihgeschenken des Mummius rechnete, 2) sowie jener Statue Alexanders in Zeusgestalt kein anderes Werk, dessen römischer Ursprung sich einigermaßen wahrscheinlich machen ließe.3) Von jenen beiden aber bezeichnet Pausanias das am Tempel außgestellte Hauptstück ausdrücklich als Bronzestatue, so daß für die andere als zugehörig betrachtete auch dasselbe Material anzunehmen ist.

Doch darf ich hier ein anderes Zeusbild nicht unerwähnt lassen, das Pausanias, weil es nicht ein der Altise, d. h. im Freien aufgestellt war, außerhalb dieses Zusammenhangs anführt, ebenso wie er dem im Innern des Buleuterion befindlichen Zeus Oquioc nicht in der topographischen Reihe, sondern am Schlusse derselben nachträglich beschreibt. Im eKarchedonierschatzhause (VI, 19, 7) stand ein "Zeic perédes pérac", und dieser ist in Olympia zuweilen als derjenige betrachtet worden, mit welchem wir unsere Colossalstatue zu identificiren hätten, da ihr Fundort — das Metroon liegt gerade unter jenem

z) «Ausgrabungen zu Olympia» III. Taf. XIX. vgl. IIII. S. 13 Anmkg.

<sup>2)</sup> V. 24, 8.

<sup>3)</sup> In den letzten Discussionen über die «Autopsie» des Pausanias ist ihm von einer Seite vorgehalten worden, das ihn seine Antipathie gegen das Römerthum nicht gehindert habe, «die Weihgeschenke des verhasten Mummius» anzuführen, von der anderen, dass er dieselben keineswegs vollständig aufzähle. Wenn es Pausanias somit nicht gelingt, es Allen recht zu machen, so bleibt er doch auch hier seinem einmal angenommenen Grundsatz treu, die massenhaft vorhandenen römischen Weihgeschenke in der Altis zu übergeben, außer wo er durch ein sachliches Interesse — wie hier die Vollständigkeit der Aufzählung aller Zeusbilder — genöthigt wird, auch die römischen Anatheme dieser Art zu nennen, oder wo ihn die Beschreibung eines Gebäudes dazu führt, auch dessen römischen Schmuck oder Inhalt zu erwähnen — dazu gehören die Schilde des Mummius an der Außenseite des Zeustempels und die Geschenke des Nero im Innern, sowie die dort, im Metroon und Kyrenäerschatzhaus außgestellten Kaiserstatuen.

Schatzhaus — dafür in der That ganz besonders gut passen würde. Aber abgesehen davon, dass wir keinerlei Berechtigung zu der Annahme haben, das jene Zeusstatue, welche im Karthagerschatzhaus neben einem Weihgeschenk des Gelon ausgestellt war, römischer Zeit angehörte, steht dem besonders die Größe des Colosses entgegen, der ohne Basis ca. 4 Meter hoch gewesen sein muß. Die von Treu hervorgehobene Unmöglichkeit, ihn in der Cella des Metroon unterzubringen, gilt daher nur um so mehr für das noch kleinere Schatzhaus der Karchedonier.

Der Fundort des Colosses auf dem Südrande des Metroonstylobats spricht auch keineswegs gegen seine Herkunft von einem an der Nordostecke des Zeustempels aufgestellten Weihgeschenk; der von der Ostfront nach dem Heraion verschleppte Block von der Basis des Zeus der Eleer z. B. ist kaum minder schwer transportabel als die größten Stücke des gewaltsam zersprengten und zerkleinerten Körpers unserer Colossalstatue. In jedem Fall aber kann er in die Lage, in welcher er gefunden wurde, erst nach Zerstörung des Metroons gebracht worden sein, d. h. nach der Erbauung der byzantinischen Festungsmauer, deren Nordwestecke hart an seinen ursprünglichen Standort anstößt, und über welche er daher bei ihrer Anlage oder später herabgestürzt worden sein wird, da er zu ihrer Construction — die byzantinische Mauer besteht durchweg aus Säulentrommeln und Quadern — nicht verwendbar erschien.

Endlich ist für unsere Erklärung dieser Statue noch ein aus dem Torso selbst entnommenes Argument anzuführen: der Hals ist vorn und an der linken Seite hoch genug erhalten, dass ein Ansatz des Bartes noch erkennbar sein müste, wenn ihr Kopf bärtig gewesen wäre. Nun sind uns zwar aus älterer griechischer Zeit eine Reihe von unbärtigen Zeusbildern überliefert, für die Entstehungszeit dieses Werkes aber ist eine solche Darstellung in keiner Weise anzunehmen. Dagegen ist sie natürlich vorauszusetzen, wenn wir hier, wie ich glaube, Alexander in Zeusgestalt zu erkennen haben.

ŧ

#### IV.

Im dritten Bande der «Ausgrabungen zu Olympia», Tf. XVII. A. sind die Reliefs einer viereckigen Marmorbasis photographirt, die ungefähr in der Mitte ihrer Höhe horizontal auseinandergesprengt ist und nur den unteren Theil der auf ihr dargestellten Figuren erhalten zeigt. Im Mai dieses Jahres wurde im nördlichen Theil der Echohalle, wo

es seit Jahren unter anderen Steinen unbeachtet gelegen hat, ein Marmorfragment mit verstümmelten Figurenresten gefunden, das sich sogleich als ein Stück des Obertheils jener Basis erkennen ließ und jetzt mit demselben wieder verbunden ist, wie es die beigegebene Skizze zeigt.

Außer den Ergänzungen der Reliefs auf der linken Nebenseite und dem größeren Theil der Vorderseite, welche das neue Stück bietet, läßt es uns auch erkennen, daß wir hier nur einen Theil eines größeren Monuments vor uns haben: seine Oberfläche ist zum Auflager eines über ihm liegenden Steins hergerichtet (im Innern rauh gespitzt, der ursprünglich etwas darüber hervorstehende Rand jetzt abgeschlagen), der Block gehörte also zu einem höheren Postament, das wie die Nikebasis aus mehreren, auseinander gebauten Steinen gebildet war.<sup>1</sup>)

Auf der linken Nebenseite ist ein Held im Kampf mit einem Löwen dargestellt, das Thier steht ihm aufgerichtet gegenüber und hat die linke Hinterpranke auf sein linkes Knie geschlagen, während der Schweif den Boden peitscht. Zu den bisher allein erhaltenen Beinen des Kämpfers fügt das neue Oberstück den Umrifs seines Oberkörpers und des bärtigen Kopfes, sowie den des Löwen, dessen Kopf an seiner rechten Schulter anliegt, so dass er ihn wahrscheinlich mit beiden Armen umfast hielt, um ihn zu erwürgen; der gegenwärtige Zustand der sast ganz abgestossenen Figuren lässt nur noch die allgemeinen Umrisse erkennen. Der dreieckige Ansatz eines rechts im Felde hinter dem Löwen abgebrochenen Gegenstandes findet auf dem oberen Theil keine Fortsetzung, kann also nicht von einer Figur herrühren.

Als Gegenstück dazu ist auf der rechten Nebenseite der nach beendetem Kampf auf dem überwundenen Thier ausruhende Sieger dargestellt; der Löwe liegt lang ausgestreckt am Boden, Kopf und Körper en face; auf ihm sitzt sein Ueberwinder, von dem nur die unteren Gliedmaßen erhalten sind, den linken Fuß hat er gerade vor den Kopf des Thieres auf dessen linke Vordertatze gestellt, während sich seine Rechte auf den Schenkel des Löwen stützt.

<sup>1)</sup> Er ist im Ganzen 0,38-39 hoch, wovon 4 cm auf den unteren, rings 3 cm breit vorstehenden Rand kommen. Die Länge der allein vollständig erhaltenen Vorderseite beträgt ohne diesen Rand 1,025, der obere Theil aber ist nur bis 0,71 lang erhalten. Die Tiefe des ursprünglich gewiss quadratischen Steins ist an dem unteren Theil nur bis zu 0,72 resp. 0,82 m an den Seiten erhalten, am oberen Theil aber bis 0,95.

Das Material ist ein weißer Marmor, von unregelmäßigem, zum Theil grobem Korn, welcher peloponnesischen Ursprungs zu sein scheint.

Es war sehr natürlich, dass man die Erklärung dieser Darstellungen zunächst in dem Löwenkamps des Herakles suchte; aber



wenn bei dieser Annahme die auf der mittleren Hauptseite der Basis erhaltene Scene unerklärt bleiben musste, so bietet uns diese jetzt, nachdem sie durch das neu aufgefundene Obertheil einige wesentliche Ergänzungen gefunden hat, den Anhalt zu einer neuen Auffassung der gesammten Darstellung.

Hier sitzt am linken Rande nach rechts gewandt auf einem Thronsessel mit gedrechselten Beinen und gerader Rücklehne ein vollbekleideter, bärtiger Mann, dessen faltiger Mantel unter der Brust gegürtet ist, während ein Untergewand an den Aermeln und über den Füßen zum Vorschein kommt, die auf dem Fussbrett des Thrones ruhen. Der linke Arm ist vorgestreckt und hielt ein nur durch Farbe angedeutetes Scepter, der rechte Ellenbogen ist auf die Rücklehne des Sessels gestützt und an die Hand lehnt sich sein Kopf, der mit der phrygischen Mütze bedeckt ist; die oben spitz zulaufende Form derselben und die Seitenlaschen, welche von ihr über seine Schultern herabhängen, sind noch deutlich zu erkennen.

Wenn wir den allgemeinen Eindruck der Figur, die majestä-

tische, etwas lässige Würde der Haltung und die volle, fast frauenhafte Bekleidung mit diesem letzteren Attribut zusammennehmen, so werden wir dieselbe mit einem Wort als Barbarenkönig bezeichnen müssen. Vor ihm schreitet nach rechts ein unbekleideter Mann auf eine Gruppe von 4 Frauen zu, die in ruhiger abwartender Haltung auf der rechten Seite des Reliefs ihm zugewendet stehen, leicht variirt in Stellung und Bekleidung, aber sämmtlich in feingefalteten Untergewändern mit übergeworfenem Mantel. Von der ersten ist auf dem neuen Stück noch ein Theil des Oberkörpers erhalten, die erhobene Rechte fast mit zierlichem Gestus das Gewand über der Schulter, Kopf und Brust aber sind vollständig zerstört.

Der in der Mitte schreitende Mann ist offenbar die Hauptfigur der Darstellung; bisher war nur sein Unterkörper vorhanden, der etwas schwerfällige Schritt mit gebeugten Knieen liess vermuthen, dass er eine Last trug. Das jetzt dazu gekommene Obertheil lässt gerade noch erkennen, welcher Art dieselbe ist; es zeigt hinter dem leider ganz abgestossenen Körper noch die in der Lust schwebenden Füsse einer anderen Gestalt, die er offenbar mit den Armen umfasst hat, ihr Körper siel nach der Richtung des Bruchs schräg vor dem seinigen herab. Diese Füsse sind von der Größe seiner eigenen, der Getragene war also ohne Zweisel ein überwundener Gegner; der Ansatz einer Spitze vor dem linken Knie des Trägers mus von einer Wasse herrühren, die jener in der herabhängenden Hand hielt.

Aus den Mythen des Herakles wird sich diese Scene, ein Kämpfer, der vor einem Barbarenkönig und dessen Hof seinen bewaffneten Gegner mit den Armen bezwungen hält, allerdings kaum erklären lassen; wohl aber aus den Thaten eines sterblichen Nachahmers des Herakles, des Thessaliers Pulydamas, dessen von Lysipp gefertigte Statue in Olympia aufgestellt war.<sup>1</sup>)

Pausanias (VI, 5) erzählt ausführlich und mit Bewunderung die erstaunlichen Kraftleistungen dieses Athleten, neben denen ihm seine Siege im Pankration, wie er sagt, kaum mehr der Erwähnung werth schienen.

Er tödtet im Olymp einen Löwen mit blossen Händen προήχθη δὲ ἐς τὸ τόλμημα φιλοτιμία πρὸς τὰ Ἡρακλέους ἔργα — aus einer Heerde greist er den größten und wildesten Stier heraus und bezwingt ihn so, dass er nur mit Zurücklassung seines Huss sich von ihm losmachen kann; einen Wagen in vollem Lauf ersasst er und hält ihn

<sup>1)</sup> Als Theile der Basis der Pulydamas-Statue sind diese Reliefs bereits in Adolf Boettichers Olympia S. 103 von R. Weil erklärt worden auf Grund der beiden auf den Löwenkampf bezüglichen Seiten; die mittlere jetzt ergänzte Darstellung, durch welche die dort gegebene Deutung als richtig erwiesen wird, musste sich allerdings bei ihrer damals so fragmentarischen Erhaltung einer bestimmten Erklärung entziehen.

mit Pferden und Fuhrmann. Der Ruhm seiner Stärke und Thaten drang bis zum Perserkönig Darius Nothos, der ihn nach Susa kommen und vor seinem Hofe Proben seiner Kraft ablegen ließ; dort forderte er 3 der «sogenannten Unsterblichen» zugleich zum Kampf mit ihm allein heraus und überwand und tödtete sie. «Von diesen Thaten, fährt Pausanias (VI, 5, 7) fort, sind die einen auf der Basis seiner Statue in Olympia dargestellt, die anderen führt die Inschrift auf.»

Es kann kein Zweisel sein, dass wir 2 derselben auf dem erhaltenen Theil dieses Bathrons dargestellt sinden: die Ueberwindung des Löwen in 2 Scenen und eine der am Perserhose ausgesührten Kraftproben, zwar nicht die von Pausanias beschriebene, sondern eine andere, die er nicht erwähnt, dem Anschein nach ein Sieg im Ringkamps oder Pankration, der eigentlichen «Kunst» des Pulydamas, die er gewiss auch vor dem Perserkönig producirt haben wird, und zwar über einen mit dem Schwert bewassneten Gegner, eine That, auf welche die beim Africanus (bei Euseb. p. 41 unter Ol. 93) erhaltene Angabe passt καὶ ώπλισμένους γυμνὸς κατηγωνίσατο.

Die Worte, mit welchen Pausanias die Statue des Pulydamas einführt ὁ đề ἐπὶ τῷ βάθρω τῷ ὑψηλῷ Ανσίππον μέν ἐστιν ἔργον, geben in anschaulicher Weise, wie sie nur der Schilderung von selbst Gesehenem eigen zu sein pflegt, die Vorstellung von einem aus übereinander gelegten Steinen errichteten Piedestal, wie dasjenige, zu welchem unser Reliefblock gehört haben muß. Sein ursprünglicher Standort war im östlichen Theil der Altis, denn neben ihm standen die Statuen des Kallias und des Eukles (VI, 6, 1 u. 2), deren Basen ebenso wie die weiterhin erwähnte des Euthymos in die byzantinische Ostmauer aufgenommen wurden; auch die beiden Theile der hier besprochenen haben sich an verschiedenen Punkten der Ostseite gefunden.

Ueber die Vertheilung der in Relief-Inschrift verherrlichten Thaten des Pulydamas auf dem Bathron läst sich nichts bestimmtes setstellen; es ist möglich, das auf der sehlenden 4. Seite unseres Blocks die Bezwingung der 3 «Unsterblichen» dargestellt war, dieselbe kann aber auch ebensogut auf der Hauptseite eines anderen Blocks angebracht gewesen sein, dessen Nebenseiten dann z. B. die Ueberwältigung des Stiers einnehmen mochte. Ein weiterer Stein muß die Inschrift getragen haben, von der ich nach allen bekannten Analogien annehmen möchte, das sie nur ein Verzeichnis seiner Siege in kunstgerechten Kampspielen, nicht aber auch Erzählungen anderweitiger Heldenthaten enthalten haben wird. Es bliebe demnach auch die Schilderung des Abenteuers mit dem Wagen der Reliesdarstellung vorbehalten und ich

glaube kaum, dass mit Pausanias' Erzählung der Inhalt derselben erschöpfend angegeben ist.

Der Ehrgeiz des Pulydamas, es den Thaten des Herakles gleich zu thun, trat in der künstlerischen Verherrlichung derselben vielleicht noch prägnanter hervor, als wir aus den geringen Ueberresten und der Beschreibung jetzt zu erkennen vermögen. Löwe und Stier sind in dieser Hinsicht deutlich genug, aber auch der Einzelkampf mit dem dreifachen Gegner am Perserhof ist vermuthlich durch den des Herakles gegen Geryoneus inspirirt und in dem erhaltenen Hauptbilde unserer Reliefs scheint die Art, wie der Held den überwundenen Gegner zappelnd gepackt hält, einen Anklang an die aus späteren Reliefs bekannte Darstellung des Herakles zu verrathen, der den Eber auf seinen Schultern lebendig dem geängsteten Eurystheus überbringt. Doch könnte man als heroisches Vorbild für diese Scene auch an den Ringkampf des Herakles, oder noch eher an den des Theseus denken, denn die Erzählung von dem Wagen legt die Erinnerung an ein bekanntes Kraftstück des jugendlichen Theseus 1) nahe, so dass er vielleicht den Ehrgeiz so weit trieb, die Thaten der größten Heroen auszuführen oder übertreffen zu wollen.

Die Statue des Pulydamas war ein Werk des Lysipp, die Reliefs ihrer Basis gehören daher nicht nur sicher der Zeit dieses Künstlers an, sondern sind vermuthlich auch nach seinen Angaben, vielleicht von seinen Schülern ausgeführt. Die schlechte Erhaltung des auf uns gekommenen Ueberrestes derselben läfst von der Schönheit der Ausführung, die wir bei einem Werk dieses Ursprungs erwarten dürfen, nur wenig mehr erkennen; dagegen ist die Composition der Reliefs noch hinlänglich deutlich, um von ihrem ursprünglichen Charakter einen Eindruck zu geben.

Derselbe scheint wesentlich bestimmt von dem decorativen Zweck, für welchen sie entworfen wurden. Die Bestimmung des Bathrons bringt die Scheidung von Haupt- und Neben-Seiten mit sich, während es bei den letzteren nicht darauf ankam, den Raum zu füllen, sondern nur je die Mitte mit einer Gruppe zu verzieren, machte die ausgedehntere Darstellung der Hauptseite eine innere Gliederung nöthig. Hier sind die Figuren zu Seiten der freibleibenden Mittellinie vertheilt, nicht nach der strengen, äußerlich symmetrischen Weise der älteren Kunst, sondern nach freiem, künstlerischem Ermessen, welches die

r) Pausan. I. 19, 1.

größere Masse der einen Hälfte durch die hervorragendere Bedeutung und das Interesse der Handlung auf der anderen aufzuwiegen sucht.

Die Conception der einzelnen Figurengruppen verräth durchaus noch die Originalität der Erfindung griechischer Zeit. Besonders tritt das auf der rechten Nebenseite hervor, die Situation: der auf dem überwundenen Löwen ausruhende Sieger, mag durch die Metope des olympischen Zeustempels, welche dieselbe Scene darstellt, eingegeben sein, ihre künstlerische Gestaltung aber ist hier eine neue und charakteristische; die Ueberlegenheit des Siegers über den unschädlich gemachten Feind tritt sehr ausdrucksvoll hervor, indem er den Fuss auf die Tatze des Löwen, grade vor dessen Rachen gesetzt hat; die Lage des Thiers in vollkommener Vorderansicht, welche die Metope nur für den Kopf angewendet hat, ist höchst eigenthümlich, in der späteren Kunst wird man nicht leicht etwas Aehnliches finden.

Die Kämpfergruppen der Haupt- und Nebenseite sind leider in ihren Details wenig mehr erkennbar; für die letztere wird man wie für einige der nicht erhaltenen Reliefscenen unseres Bathrons eine gewisse Uebereinstimmnng mit Lysipps Darstellungen der Thaten des Herakles für Alyzia in Akarnanien annehmen dürfen, die gewiß für die auf uns gekommenen späteren Nachbildungen, z. B. für die Sarkophage, nicht ohne Einfluß geblieben sind.

Auch in den sitzenden und den ruhig stehenden Figuren zeigt die feine, mit den einfachsten Mitteln erreichte Nüancirung der Bewegungs- und Bekleidungsmotive noch deutlich die Hand eines freischaffenden Künstlers. Anlage und Wurf der Gewänder ist durchaus die der besten griechischen Zeit und ebenso gehört die etwas schräge, perspectivische Stellung des Thrones und Fußschemels des Perserkönigs, sowie die nur mit Farbe ausgeführte Andeutung des Scepters in seiner Hand zu den Eigenthümlichkeiten griechischer Reliefs des 4. Jahrhunderts.

Das von Brunn beobachtete Princip griechischer Reliefbildung, nach welchem die hervortretenden Theile der Darstellung sämmtlich einer mit der Grundfläche parallelen idealen oberen Fläche untergeordnet werden, ist hier vollständig gewahrt; selbst von den am weitesten vorspringenden Theilen der Figuren tritt keiner über die durch den unteren Rand bezeichnete Höhe heraus; diese obere Fläche, welche das Hervortreten der Figuren beherrscht, ist in Wirklichkeit realer als die Grundfläche des Reliefs selbst: es ist die ursprüngliche Oberfläche des Steins, aus welchem dasselbe gearbeitet wurde.

### XIX.

# HEINRICH DRESSEL

# Numismatische Beiträge

aus dem Grabfelde bei Piedimonte d'Alife (Allifae. Phistelia).

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Hart unter den schroffen Abfallen des samnitischen Apennins nach dem Thal des mittleren Volturno liegt, zwischen olivenreichen Hängen, ein freundliches Bergstädtchen Piedimonte d'Alife, und unweit davon, nach Alife zu, ein antikes Grabfeld. In vergangenen Zeiten kam es nicht selten vor, dass die Bauern beim Bearbeiten dieses Feldes auf ein altes Grab und seinen oft kostbaren Inhalt stießen: das veranlasste sie dann wohl, das Erdreich nach verborgenen Schätzen planlos zu durchwühlen, und eben infolge dieser meist erfolgreichen Explorationen dürste auch der Name «la conca d'oro», d. h. die Goldkuhle, aufgekommen sein, welchen jenes Feld noch heute führt.

Zum Glück für die Alterthumswissenschaft gehört es jetzt einem intelligenten Manne, dem Fabrikbesitzer Giacomo Egg, der in den Mußestunden, welche ihm der Betrieb seiner blühenden Baumwollspinnerei läßt, mit ebensoviel Liebe als Begeisterung sich der systematischen und gründlichen Durchforschung dieses interessanten Punktes gewidmet hat. Es ist Egg's Verdienst, wenn wir heute wirklich mit Nutzen die reiche Ernte eines antiken Grabfeldes verwerthen können, das sich in mancher Beziehung mit demjenigen von Suessula messen kann.

Die Necropolis der conca d'oro gehört mit großer Wahrscheinlichkeit der Stadt Allifae an. Dreifache, ja vierfache Art der Bestattung zeichnet sie aus. Denn die Todten sind hier bald in mächtigen, dachförmig gedeckelten Särgen aus Tufstein, bald in einfachen Ziegelgräbern beigesetzt, gewöhnlich aber in dem nackten Erdboden gebettet — und alle diese Gräber, die in bunter Reihe dicht bei einander und meist nach den verschiedensten Himmelsrichtungen orientirt vorkommen, gehören einer, wenn auch nicht sehr alten, immerhin doch

älteren, d. h. vorrömischen Periode an; erst viel später, etwa gegen das Ende der Republik, begann man hier die Todten zu verbrennen und ihre Asche in Thongefäsen beizusetzen.

Eine ausführliche Behandlung der so mannigfaltigen Gegenstände, welche aus diesen verschiedenartigen Gräbern an das Tageslicht gezogen wurden, beabsichtige ich demnächst in den Schriften des deutschen archäologischen Instituts in Rom zu publiciren; heute greife ich aus dem reichen mir vorliegenden Material nur einige winzige Silbermünzen heraus, da sie mir Gelegenheit bieten, einige Bemerkungen besonderer Art daran zu knüpfen.

Die meisten Tufsteinsärge enthalten, außer den auch sonst in Gräbern gewöhnlich vorkommenden Gefässen und Schmuckgegenständen, fast regelmässig ein formloses Kupferstück (raudus, aes rude) und eine kleine Silbermünze. Es kann nun zwar nicht befremden, in Gräbern, die keineswegs einer sehr alten Zeit angehören, die primitivste Form des Geldwerthes vorzufinden (Mommsen, Gesch. d. Röm. Münzwesens, S. 170), gewiss aber ist es überraschend, in ein und demselben Grabe aes rude und geprägtes Silbergeld, also Geld in zwei verschiedenen Gestalten, nebeneinander zu treffen. Mag auch in gewissen Gegenden, zumal in solchen Gauen, welche durch ihre geographische Lage den großen Verkehrsstraßen entrückt waren, nach der Einführung des geprägten Geldes die alte Münze noch eine Zeit lang als Zahlungsmittel fortgedauert haben, aus Gewohnheit vielleicht auch noch viele Jahre hindurch festgehalten worden sein: dieser Gewohnheitscours musste endlich einmal aufhören und hatte sicherlich schon längst ein Ende erreicht, als man in der Necropolis der conca d'oro begrub. Dass vielmehr in diesen Gräbern das formlose Kupferstück nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung des Geldes hatte, geht daraus klar hervor, dass der rituelle, für den alten Charon bestimmte Obolus daselbst in der Gestalt einer kleinen Silbermünze erscheint; und dass ferner zwischen dieser und dem raudus wirklich ein Unterschied, sogar ein großer Unterschied besteht, liegt in der Thatsache ausgesprochen, dass die Silbermünze im Munde, der raudus dagegen in oder auf der rechten Hand des Verstorbenen gefunden wird. Wir werden ihm demnach hier eine besondere Bedeutung beilegen müssen, und diese Bedeutung kann nicht wohl eine andere gewesen sein, als eine rituelle. Ich möchte in der Deposition des formlosen Kupferstückes in das Grab eine specielle Art desjenigen Brauches erblicken, den das römische Alterthum mit dem Ausdruck estipem iacere, bezeichnet, und bei welchem man ja bis in sehr späte Zeit hinab sich der primitiven Geldesform bediente (Mommsen a. a. O.); andererseits wäre es aber auch nicht unmöglich, dass man bei der Niederlegung des raudus in die Hand des Verstorbenen von dem Gedanken ausging, den Todten selber als spendend, d. h. als stipem iacentem zu bezeichnen. Wie dem auch sein mag, diese meines Wissens zum ersten Male in der Necropolis der conca d'oro austretende Erscheinung<sup>1</sup>) ist so merkwürdig, dass sie gewiss verdient, genauer untersucht zu werden.

Ich komme nun zu der kleinen Silbermünze selbst, die bald in den Tufsteinsärgen zusammen mit dem raudus vorkommt, bald auch bei den in der nackten Erde bestatteten Todten, hier aber allein, angetroffen wird. Unter 43 von Hrn. Egg in den eben erwähnten zwei Arten von Gräbern gefundenen Silbermünzen gehören 7 nach Allifae, 23 nach Phistelia, nur eine nach Neapolis; bei den übrigen 12 ist die Attribution theils unsicher, theils auch infolge der mangelhaften Erhaltung unmöglich.<sup>2</sup>) Alle sind vom kleinsten Modulus, d. h. ent-

#### Allifae

A Friedlaender osk, Münzen Taf. V, 4. 7 Ex. mit einigen Varietäten. Auf einem Ex. (0,625 Gr.) ist die Aufschrift der Rückseite //// AAIBANON, auf einem anderen (0,60 Gr.) steht AAIBAN/////; die übrigen 5 Ex. sind sämmtlich verwildert und schlecht geprägt, die Aufschrift auf einigen recht deutlich WANOH, auf einem ist nur noch ///////// NON sichtbar, Gewicht 0,70; 0,65; 0,625 (2 Ex.); 0,55 (abgenutzt).

#### Phistelia

B Friedlaender Taf. V, 3. 7 Ex., Gewicht 0,70; 0,625; 0,60 (3 Ex.); 0,55; 0,35 (vielfach abgebrochen). — C 1 Ex., in allem mit den vorigen übereinstimmend, nur daß die Aufschrift der Kehrseite rechtsläufig ist, 815 T V V 15. Gewicht 0,60. — D Friedlaender Taf. V. 4. 4 Ex. mit kaum erwähnungswerthen Abweichungen (auf dem einen ist die Aufschrift der Rückseite nicht sichtbar), die Schrötlinge alle sehr knapp, Gewicht 0,60 (3 Ex.); 0,50. — E Friedlaender Taf. V, 6. 5 Ex. mit einigen Varietäten. Auf 2 Ex. steht am Ende des Stadtnamens ein Punct, auf 2 anderen fehlt er, auf einem Ex. ist die Aufschrift deutlich 5 V V 1/18, ein Ex. ist verwildert. Gewicht 0,35; 0,325; 0,275 (2 Ex.); 0,20 (vielfach zerbrochen). — F, G die in diesem Aufsatze näher beschriebenen und abgebildeten zwei Stücke von Phistelia (5 + 1 Ex.).

#### Phistelia?

H Carelli Taf. 62, 2 und 3. 7 Ex. mit einigen Verschiedenheiten, Gewicht 0,65 (2 Ex.); 0,60; 0,55 (das einzige Ex. mit dem Stern); 0,525; 0,475 (stark oxydirt); 0,35 (vielfach zerbrochen).

#### Neapolis

/ ähnlich den beiden bei Carelli Taf. 72, 3 und 4 abgebildeten Pallaskopf rechtshin, den

<sup>1)</sup> In einigen bei Palestrina entdeckten Peperinsärgen befand sich je ein Stück acs rude, doch keinerlei Münze: vgl. Annali d. Istit. 1855, S. 75.

<sup>2)</sup> Hier das genaue Verzeichnis. Das Gewicht konnte ich nur auf einer nicht sehr exacten Goldschmiedswaage bestimmen.

weder Obolen oder Halb- und Viertelobolen. Der Kürze wegen bezeichne ich im Folgenden die einzelnen Münztypen mit den bei der Aufzählung in Anmerkung 2 verwendeten Buchstaben.

Es ist zunächst bemerkenswerth, das in völlig gleichartigen Gräbern dieser Necropolis bald der gewöhnliche Phisteliatypus (B), bald diejenige Münze mit dem Löwen ohne Ausschrift vorkommt (H), welche von Carelli wegen einer gewissen Verwandtschaft mit den Didrachmen von Phistelia dieser Stadt zugewiesen, von Friedlaender (osk. Münzen S. 30) dagegen ihr abgesprochen wird. Da diese beiden Münztypen auch sonst in Samnium oft zusammen gefunden werden, 1) so werden wir jetzt schließen dürsen, das sie ungefähr gleichzeitig sind. Ihr Vorkommen in identischen Gräbern der conca d'oro hat aber ausserdem einen gewissen Werth für ihre Bestimmung; denn ergiebt sich auch daraus nicht ohne weiteres, das die Münze nach Phistelia gehört, so wird doch wenigstens die Zutheilung Carellis damit in keiner Weise beeinträchtigt,

Wichtiger ist schon das Ergebniss für den Münztypus A. Er wird bekanntlich einer Stadt Alliba oder Alipha zuerkannt, wenngleich nicht Alle darin übereinstimmen, wo diese Stadt gelegen habe. Der heute am meisten verbreiteten Ansicht zufolge wäre es eine, übrigens sonst gänzlich unbekannte und eigentlich nur der Münze zu Liebe creirte Ortschaft in der Umgegend von Cumae.<sup>2</sup>) Das wohlbekannte, auf dem Grenzgebiet von Campanien und Samnium gelegene Allisae dagegen, auf das man doch zunächst geführt wird, wurde von den

Helm bekränzt, unter dem Helmbusch ein Kügelchen, Æs. Halber Stier mit menschlichem Antlitz linkshin, darüber ¬O∃IIII (ein Stempelfehler läßt nicht erkennen, ob auf ¬ noch ein Buchstabe folgte), Gewicht 0,65.

#### Cumae oder Neapolis?

K Vgl. Cat. of greek coins in the brit. mus., Italy S. 104, 98. Winzige Münze mit einem, vielleicht weiblichen, behelmten Kopf rechtshin (der Helm bekränzt?) Rs. Kreis, durch zwei rechtwinklig sich schneidende Durchmesser in vier Segmente getheilt; in jedem Segment ein Punct. 3 Ex., von denen 2 in schlechtem Zustande. Gewicht 0,20; die beiden fehlerhaften Ex. 0,15 und 0,125. — L 2 ähnliche winzige Stücke, wie es scheint verwildert. Vorderseite kaum erkennbar, Kehrseite wie bei den vorigen, nur ist der Kreis viel kleiner. Gewicht 0,10.

Außerdem wurde in einem Ziegelgrab ein plattirtes Didrachmon von Uria gefunden. Pallaskopf linkshin, der Helm mit Kranz und Eule geschmückt. Rs. Stier mit menschlichem Antlitz rechtshin, darüber ANE Y (Yrena für Yrina findet sich auch auf einem Ex. des Berliner Münzcabinets, vgl. Friedlaender a. a. O. S. 40).

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Bull. arch. nap. n. s. III. (1855) S. 130 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Millingen, considérations S. 142. Mommsen, unterital. Díal. S. 106. Sambon, monn. de la presq'ile italique S. 162.

Meisten ausgeschlossen; zunächst weil die Abzeichen der in Rede stehenden Münze auf eine am Meer gelegene Stadt hindeuten sollen, dann aber wegen einer von Trutta herrührenden und von Friedlaender (a. a. O. S. 25) bestätigten Angabe, dass im allisaner Gebiet die Münze nicht vorkomme, während sie häufig in der Umgegend von Neapel zusammen mit den kleinen Stücken von Phistelia gefunden werde. «Also zwei sehr entscheidende Merkmale, Fundort und Typenähnlichkeit, führen in die Nähe von Cumae und Puteoli (Phistelia), und es wird daher sehr wahrscheinlich, dass diese Münzen der freilich nur supponirten Stadt angehören, deren Namen sich in Monte Ollibano, unweit Cumae, erhalten hat: so schliesst Friedlaender (a. a. O. S. 26) mit Millingen und Avellino, wobei aber nicht zu vergessen ist, dass man unter Phistelia eine Seestadt in der Nähe von Cumae, d. h. Puteoli versteht. Halten wir dagegen folgende Thatsachen. In einer Necropolis, die in nächster Nähe des samnitischen Allifae gelegen ist, und daher wohl auch das Grabfeld eben dieser Stadt gewesen sein dürfte, finden wir diese Münze zu wiederholten Malen, und sie tritt auch hier sozusagen im Verein mit den kleinen Phisteliastücken auf, denn beide kommen je einzeln in durchaus identischen Gräbern vor. In der Necropolis von Cumae dagegen, in deren unmittelbaren Nähe man das auf den Münzen genannte Alliba oder Alipha voraussetzt, hat sich trotz wiederholter und sehr gründlicher Nachgrabungen auch nicht ein einziges Exemplar derselben gefunden.1) Damit ist also ein wesentliches Argument wider das samnitische Allifae einfach eliminirt, ein ebenso wesentliches Argument aber gewonnen gegen ein in cumanischem Gebiet gelegenes Alliba; und da, wie sich in der Folge noch ergeben wird, auch das letzte Argument, die auf eine Seestadt deutende Typenähnlichkeit, durchaus keine Beweiskraft hat, so dürften doch wohl alle Zweifel darüber beseitigt sein, dass die kleinen Silbermünzen mit der Umschrift Allibanon, Alliba, Alifa und ähnlichen wirklich dem samnitischen Allifae angehören.

Und nun Phistelia. Das in Anmerkung 2 gegebene Verzeichniss enthält die Haupttypen der kleinen Phisteliamünzen bis auf einen einzigen (Friedlaender a. a. O. Taf. V, 7) vollständig. Unsere Series zählt aber außerdem zwei Stücke, von denen eins gänzlich neu, das andere zwar nicht unbekannt ist, bisher aber nur in einem Exemplar vorgekommen war, das gerade einen wesentlichen Punkt, die Umschrift der Vorderseite, nicht erkennen ließ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dieses hat auf meine Anfrage der genaue Kenner der cumanischen Necropolis Hr. Stevens in Neapel bestätigt.

Der neue Phisteliatypus ist ein einziges Stück von nicht ganz 6 Millimetern Durchmesser, eine Viertelobole, wie sich aus dem Gewicht von 0,15 gr. ergiebt. Zum Glück ist es von einer Erhaltung, die auch die kleinsten Einzelheiten des Gepräges zu erkennen gestattet. Auf der Vorderseite der im wesentlichen dem häufigsten Phisteliatypus (Friedlaender, Taf. V, 3) entsprechende, eigenthümlich behandelte jugendliche Kopf, fast ganz von vorn und mit nur ganz schwach angedeutetem Hals, nur daß hier der Kopf bekränzt erscheint. Um denselben ist die linksläufige Umschrift >1\forall \forall \forall 1\forall \forall \forall \forall \forall 1\forall \forall \forall 1\forall \forall \forall \forall \forall \forall 1\forall \forall \forall \forall \forall \forall 1\forall \forall \forall



oder Kügelchen zwischen den einzelnen Strahlen. Abgesehen davon, dass dieses Stück die Reihe der kleinen Phisteliamünzen um einen neuen Typus bereichert, erhalten wir mit demselben die Gewissheit, dass Phistelia bis auf die Viertelobole hinab gemünzt hat.

Wichtiger als das vorige ist das zweite Silberstück von Phistelia, das seit Friedlaender's Publication nur durch ein mangelhaft erhaltenes Exemplar der Sammlung Pacelli in S. Salvatore di Telese bekannt war (a. a. O., Taf. V, 5), nun aber durch fünf meist wohlerhaltene Exemplare aus der conca d'oro in erfreulicher Weise ergänzt und sichergestellt wird. Der Kopf der Vorderseite entspricht demjenigen der oben erwähnten Viertelobole auch darin vollständig, das er bekränzt ist; die Umschrift lautet • IIIIV und ist derart vertheilt, das auf jeder Seite des Kopfes drei Buchstaben stehen. Auf der Kehrseite der Stadtname • IVVT 218 zu je zwei Buchstaben um das Zeichen I vertheilt. Die besterhaltenen Stücke wiegen 0,325 gr. (ein etwas ab-

<sup>1)</sup> Ueber dieses Zeichen vgl. Friedlaender, osk. Münzen S. 27, der mit Recht darauf aufmerksam macht, dass gegen die Annahme, darin den Buchstaben H zu erblicken, die zuweilen stark gekrümmten beiden Hasten sprechen. An H scheint mir überhaupt nicht gedacht werden zu können, da die dieses Zeichen gewöhnlich begleitende Schrift die Stellung X bedingt: ganz sicher ist dieses der Fall bei der Münze von Allisae, Friedlaender a. a. O. Tas. V, 2, bei dem neapolitaner Stück, Sambon a. a. O. Tas. X, 12, und so wohl auch, trotz der bisherigen Aufsassung, bei den beiden Phisteliatypen, Friedlaender Tas. V, 5 und 6.

brochenes Ex. wiegt 0,275, ein anderes mit sehr knappem Schrötling 0,25), und damit ist die Existenz der Halbobole in der Münzreihe von Phistelia gesichert. Das Interesse dieses Stückes concentrirt sich in der Umschrift des Kopfes, die, wie wir gesehen haben, aus dem einzigen Worte Upsiis besteht. Ich kenne nur ein Beispiel in den oskischen Münzseries, welches zum Vergleich mit unserer Münze herangezogen werden könnte: ich meine das Erzstück der Stadt Aurunka mit der Aufschrift Aurunkud und Makdiis 1) (= Magidius). Hier und dort also der Stadtname und außerdem ein Personenname, in welchem man wohl mit Recht den Namen einer Magistratsperson der betreffenden Stadt vermuthet. Upsiis ist ein speciell oskischer Name, der in den entsprechenden oder benachbarten Regionen theils in der Originalform 2) nachweisbar ist, theils in der lateinischen Flexionsform Opsius sich erhalten hat (vergl. C. I. L. IX und X).

Hätten die bisherigen Untersuchungen über Phistelia die Lage dieser Stadt in überzeugender Weise gesichert und uns damit den Weg zu ihrer Geschichte erschlossen, so könnte dieses neue Stück mit dem oskischen Magistratsnamen uns in der genaueren Kenntnis ihrer städtischen Organisation vielleicht wesentlich fördern; bei dem heutigen Stande der Phisteliafrage jedoch muss seine volle Verwerthung der Zukunst vorbehalten werden. Vermag aber diese eine Münze für den Augenblick unser Wissen hinsichtlich der inneren Gestaltung Phistelias nicht zu erweitern, so sührt uns dagegen das häusige Vorkommen von Phisteliastücken in der Necropolis der conca d'oro doch einen entscheidenden Schritt in der schwebenden Frage weiter und ich denke auch der Lösung entgegen.

Werfen wir zunächst einen raschen Blick auf den jetzigen Zustand der Frage um das geheimnisvolle Phistelia. Nachdem die älteren Numismatiker für die gesuchte Stadt in Pästum eine passende Stelle gefunden zu haben glaubten, zogen sie mit ihr bald an die entgegengesetzte Meeresküste nach Histonium hinüber; doch sie ließen ihr auch hier keine lange Ruhe, irrten an mancherlei Stätten vorüber und führten sie schließlich nach Puteoli. Nach Mazocchi (comm. in tab. Heracl. S. 510) und Sestini (classes generales, S. 14) war es Millingen, welcher Puteoli für besonders annehmbar erklärte (ancient coins, S. 7), und wenngleich er gar nicht lange darauf diesen Ort wieder aufgab, um Phistelia an einer nicht näher determinirten Stelle des neapolitanischen

<sup>2)</sup> Cat. of greek coins in the brit. mus., Italy S. 75; vgl. Friedlaender a. a. O. S. 63.

<sup>2)</sup> Zvetaieff, sylloge inscr. oscarum n. 55 úpsim = Opsiorum.

Golfs anzusetzen (considérations, S. 201), kamen die bedeutendsten Numismatiker der Neuzeit doch auf Puteoli zurück. Der Gründe, welche sie veranlassten, gerade dieser Stadt den Vorzug zu geben, waren drei: einmal die Namenähnlichkeit Puteoli-Fistlus; dann die Typenähnlichkeit besonders mit der Münze des benachbarten Cumae, welche ein sicheres Criterium dafür abgeben sollte, dass Phistelia eine Seestadt war; endlich die Umgebung von Neapel als hauptsächlichen Fundort. Da geschah tief im samnitischen Binnenlande unweit Campobasso ein großer Fund von Phisteliamunzen, Minervini (osserv. numism., S. 14 ff.) wurde dadurch veranlasst, die immer noch nicht recht untergebrachte Stadt aus dem schönen Golf von Neapel mitten in die Berge von Samnium zu versetzen, und, einer von Petrucci<sup>1</sup>) ausgesprochenen Ansicht sich anschließend, sie mit jener von Livius und Florus erwähnten Stadt zu identificiren, deren Name zwischen Fugifulae, Furfulae und Faesulae eine lange Reihe von handschriftlichen Corruptelen aufweist, die dem oskischen Fistluis recht nahe kommen.

Seitdem sind viele Jahre vergangen, ohne dass die Phisteliafrage sich wesentlich veränderte. In neuerer Zeit jedoch stellte von Duhn einige fast nur gelegentliche Bemerkungen über Phistelia zusammen (Bull. d. Istit. 1878, S. 31), welche heute, mit den Ergebnissen aus dem Grabfelde bei Alife betrachtet, der Ausgangspunkt für eine neue, hoffentlich die letzte Phase in der Frage um Phistelia werden; er hat die Beobachtung gemacht, dass in der Necropolis von Capua Phisteliamunzen nur in geringer Zahl vorkommen, viel häufiger dagegen auf samnitischen Gebiet sich finden, zumal in der Gegend von Telese. Diese Beobachtung kann ich nur bestätigen, denn auch nach meinen Reisenotizen treten sie im eigentlichen Campanien lange nicht so häufig auf, als in Samnium. Dazu kommt die von dem bereits erwähnten Petrucci in seiner handschriftlichen Geschichte von Telese verzeichnete Nachricht, dass auf den zwischen Piedimonte d'Alife und Faicchio (unweit Telese) gelegenen Bergen von Monterbano außer den Resten von sogenannten cyclopischen Mauern auch die Tradition bestehe, welche eben diese Stelle mit dem alten Phistelia identificirt (von Duhn im Bull. d. Istit. 1878, S. 32).

Wie verhalten sich zu diesen Notizen die aus den Ausgrabungen in der Necropolis der conca d'oro gewonnenen Thatsachen? Wir haber gesehen, dass in dem Grabfelde bei Alife die Phisteliamunzen in über

Ueber die handschriftliche Geschichte von Telese: vgl. Bull. d. Istit. 18
 Seite 31.

wiegender Anzahl auftraten, denn unter den 43 dort gesammelten kleinen Silberstücken tragen nicht weniger als 23 den Namen dieser Stadt; 1) ferner, dass in völlig identischen Gräbern derselben Necropolis bald Stücke von Phistelia, bald solche von Allifae, bald die inschriftlosen kleinen Münzen mit dem Löwen vorkommen, mithin auch hier die auch sonst nachweisbare und gewiss auffällige Erscheinung, dass diese drei Münzsorten fast regelmässig beisammen gefunden werden. 2) Daraus ergiebt sich zunächst, dass sowohl die Phisteliatypen B bis G und die aufschriftlosen Münzen mit dem Löwen H, als auch die Kleinsilberstücke von Allifae A ziemlich gleichzeitig sein werden. Es muss aber auch zwischen diesen drei so constant zusammen auftretenden Münztypen ein enger Zusammenhang bestehen, und dieser Zusammenhang denke ich, ist ein localer, d. h. mit anderen Worten, diese Münzen müssen benachbarten Städten angehören. Da der im Grabfelde bei Alife wiederholt vorkommende Typus A sicher nicht einem in der Nähe von Cumae vorausgesetzten Alliba zuzutheilen ist, sondern vielmehr dem samnitischen Allisae angehören dürste (vergl. S. 251), so folgt für die beiden anderen, doch wohl ein und derselben Ortschaft angehörigen Münztypen B und H, dass sie von einer Stadt geprägt sind, die nicht allzuweit von Allifae gelegen war. 3) Und da ferner die Fundnotizen, nicht die früheren allzu allgemein gehaltenen und nicht immer zuverlässigen,4) sondern die neueren auf genauer Beobachtung und auf Ausgrabungen beruhenden uns für Phistelia alle vom eigentlichen Campanien hinwegweisen und nach der Grenze Samniums bis in das samnitische Bergland führen, so werden wir heute mit mehr

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rechnen wir die öfters erwähnten, mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu Phistelia gehörigen Stücke mit dem Löwen hinzu (H), so steigert sich die Zahl auf 30.

<sup>2)</sup> Für die beiden erstgenannten Münztypen Friedlaender a. a. O. S. 25; bei kleineren, aus Campanien oder Samnium nach Rom in den Handel gebrachten Münzfunden habe ich fast immer die drei Münztypen beisammen getroffen.

<sup>3)</sup> Auf die Nachbarschaft von Allisae und Phistelia könnte auch die Typenähnlichkeit deuten, welche zwei Münzen von Allisae (Friedlaender Tas. V, 2 u. 3) mit zwei Stücken von Phistelia (ebenda Tas. V, 5 u. 6) ausweisen. Allein hierauf ist kein besonderes Gewicht zu legen, da es, wie sich noch zeigen wird, mit der Typenähnlichkeit eine besondere Bewandtniss hat.

<sup>4)</sup> Die Provenienzangaben, welche die Antiquitätenhändler besonders in Neapel liefern, sind mit der größten Vorsicht aufzunehmen: fast alles stammt, wenn man ihren Angaben Glauben schenken will, aus Cumae, Pozzuoli, Pompei, überhaupt aus der näheren Umgebung Neapels, während doch nicht allein, was in Süditalien, sondern auch was im Bergland von Samnium und den Abruzzen gefunden wird, nach Neapel confluirt. So beruhen vielfach die früheren Notizen über die Provenienz der kleinen Phistelia- und Allisämünzen auf Aussagen recht bedenklicher Art.

Inversicht und mit größerem Recht, als es zuvor geschehen konnte, i) Phistelia in demjenigen Theil von Samnium zu suchen haben, der an Campanien angrenzt, oder genauer präcisirt, auf den Abhängen des nach dem Thal des mittleren Volturno abfallenden Berglandes in der Richtung von Piedimonte d'Alife bis hinter Telese und vielleicht bis in das caudinische Samnium hinein.

Ob Phistelia wirklich auf den Bergen von Monterbano gelegen hat, wo Petrucci neben cyclopischen Mauern die Localtradition für den Namen Phistelias vorfand, ob es in der unmittelbaren Umgegend von Telese zu suchen ist, ob es gar mit der von Livius IX, 21 erwähnten Stadt Plistia oder Plistica identisch ist, wie Avellino (opuscoli III, S. 86) geglaubt hat und bei der auch ich unabhängig von ihm einen Moment stehen geblieben war, lasse ich dahin gestellt; nur eine genaue topographische Untersuchung jener Gegend, die Prüfung ihrer Ueberreste und die fortgesetzte Beobachtung der Münzfunde, besonders in den Gräbern, wird darüber Aufschluss zu geben vermögen.

Sicher lag Phistelia nicht im Herzen von Samnium, wie Minervini angenommen hat, weil eine tief in Samnium gelegene, also doch wohl rein samnitische Stadt, keine eigene Münze geprägt hat (Mommsen, unterital. Dial., S. 106). Vielmehr zeigt uns die Münzreihe von Phistelia, dass diese Stadt eine mit griechischen Elementen gemischte Bevölkerung hatte: denn eines unter seinen kleinen Silberstücken führt den Stadtnamen in der griechischen Form und mit griechischen Buchstaben geschrieben (Friedlaender a. a. O. Taf. V, 4). Dass es aber nur einen einzigen Phisteliatypus mit griechischer Ausschrift giebt, und eben diese Münze auf ihrer Rückseite den Stadtnamen in oskischer Sprache und mit oskischen Lettern wiederholt, ist ein sicherer Beweis dasur, dass in jener Stadt das oskische Element das bei weitem vorherrschende war.<sup>2</sup>)

Ist schon aus diesem Grunde ein am Golf von Neapel gelegenes Phistelia recht bedenklich, so wird, abgesehen von anderen widersprechenden Gründen,3) seine Identität mit Puteoli, überhaupt seine Lage im Gebiet von Cumae-Puteoli-Neapolis durch den Umstand

<sup>1)</sup> Vgl. von Duhn in den Verhandl, d. 34sten Vers. deutscher Philol. in Trier, S. 157.

<sup>2)</sup> Ich sehe wirklich nicht ein, was Minervini (saggio di osserv. numism. S. 15) bei Erwähnung dieser einzigen bilinguen Phisteliamünze veranlaste, gerade entgegengesetzter Ansicht zu sein (doveva assolutamente predominare l'elemento greco). — Das hingegen ein nicht weit von der Grenzscheide Campaniens gelegenes Phistelia auf seine griechischen Bevölkerungselemente eine kleine Rücksicht nahm, kann nicht befremden.

<sup>3)</sup> Gegen Puteoli z. B. chronologische Gründe; vgl. von Duhn in den Verhandl. d. 34sten Vers. d. Philol. in Trier, S. 157.

geradezu unmöglich gemacht, dass weder in puteolaner Gräbern noch in der viel durchforschten Necropolis von Cumae auch nur eine einzige Münze von Phistelia zum Vorschein gekommen ist. 1)

Und nun zum Schluss noch eine Bemerkung über die Typenähnlichkeit der Phisteliamunze mit sudcampanischen, speciell mit cumanischen Stücken, auf die ja die Anhänger von Phistelia-Puteoli ein so großes Gewicht legen. Man hat besonders die Anlehnung an cumaner Typen hervorgehoben und behauptet, dass Abzeichen wie der Delphin und die Muschel auf eine am Meer gelegene Stadt deuten. Die Bemerkung ist nur zum Theil richtig, die Folgerung entschieden falsch. Denn unter etwa 10 bisher bekannten Münzen von Phistelia zeigen streng genommen nur zwei insofern eine Anlehnung an cumaner Typen, als auf ihnen wesentlich übereinstimmende Abzeichen vorkommen;2) volle Typenentlehnung ist dagegen nicht nachweisbar, während alle übrigen auch nicht ein einziges Abzeichen führen, das auf eine Seestadt hindeuten könnte, hingegen Anlehnung an Neapel, an Heraklea, an Allifae, Reminiscenzen an Nola oder Uria. Wie es aber bei den oskischen Münzen mit der Anlehnung und mit der Entlehnung überhaupt steht, lehrt ein nur flüchtiger Blick auf die betreffende Series: die Typen wiederholen sich in der auffälligsten Weise, und wir finden kaum eine Stadt, welche nicht auf der einen oder andern Seite ihrer Münze das Abzeichen einer andern nahen oder fernen Stadt reproducirte.3) Lässt demnach die Typenähnlichkeit durchaus keinen Schluss auf die Nachbarschaft zweier Städte zu, so ist noch viel weniger eine Muschel, ein Delphin oder sonst ein ähnliches Symbol ein zwingender Grund, um eine damit versehene Münze einer Seestadt zuzuweisen: die Münze von Calatia mit dem Dreizack des Neptun, jene von Larinum und von Luceria mit dem Delphin, die von Teate mit Neptun, auf dem Delphin reitend, und manche andere4) sind ein schlagender Beweis dafür; ebenso wie die Scylla auf den S. 249 erwähnten Silberstücken keineswegs genügt, um sie dem tief im Binnenlande gelegenen Allifae abzusprechen.

Endlich vergesse man nicht, dass, während alle übrigen oskischen

<sup>2)</sup> Die ausdrückliche Bestätigung auch dieser Nachricht verdanke ich Hrn. Stevens.

<sup>2)</sup> Muschel, Gerstenkorn und Delphin (Friedlaender a. a. O. Taf. V, 3 u. 4) oder die blose Muschel u. Gerstenkorn? (cat. of greek coins in the brit. mus., Italy S. 122, 1).

<sup>3)</sup> Um nur auf einige Beispiele hinzuweisen, vergleiche man die Münzserien Capua-Atella; Capua-Calatia; Hyria-Freternum (Neapolis, Poseidonia); Teate-Velia, <sup>6</sup>Tarentum.

<sup>4)</sup> Vgl. auch die Bemerkungen von Cavedoni im Bull. arch. nap. II (1844) S. 103 und Friedlaender a. a. O. S. 21.

Münzen einen engen stilistischen Anschluß an die griechisch-campanische Kunst zeigen, allein die Münzreihe von Phistelia einige Typen aufweist, welche vom stilistischen Standpunkt betrachtet, eine andere Kunstempfindung verrathen. Schon das Didrachmon mit der rechtsläufigen Aufschrift Fistlus (Friedlaender a. a. O. Taf. V, 1) zeigt auf der Vorderseite einen Kopf, welcher der sonst in Campanien befolgten Richtung entschieden fremdartige Elemente enthält: es liegt etwas Wildes und Derbes, zugleich Charactervolles darin, wie es auf keiner anderen oskischen Münze wiederkehrt — die kleine öfter erwähnte aufschriftlose Münze mit dem Löwen ausgenommen, deren ähnlich, nur noch viel derber behandelter Kopf Carelli, und wie es scheint mit vollem Recht, veranlasste, sie Phistelia zuzuschreiben. Und nun vollends die eigenthümlichen, fast ganz von vorn dargestellten Jünglingsköpfe, oft nur blosse Gesichter, mit kurzem Haar, die bis jetzt auf fünf verschiedenen Kleinsilberstücken nachweisbar sind! Das sind wahrlich keine Repräsentanten griechisch-campanischer Kunst, sondern rein oskisch-samnitische Gebilde, Köpfe aus denen das nationale Element der samnitischen Bergstadt zu vollem Durchbruch gekommen ist.

#### XX.

# WILHELM GURLITT

# Paionios und der Ostgiebel des Zeustempels in Olympia.

|   | · |  |
|---|---|--|
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

Die Giebelsculpturen des Zeustempels in Olympia bieten der archäologischen Betrachtung eine solche Fülle von Problemen<sup>1</sup>), dass es auch den vielseitigsten Bemühungen bisher noch nicht gelungen ist, dieselben in jeder Hinsicht befriedigend zu lösen.<sup>2</sup>) Es bedarf daher gewifs keiner Entschuldigung, wenn ich mich hier mit einer Reihe dieser Probleme beschäftige, am wenigsten in einer Schrift, welche in dankbarer Erinnerung an vielseitige Belehrung und Förderung zur Feier des Jubelsestes von E. Curtius bestimmt ist, dem wir die Wiederauffindung dieser Sculpturen vor Allem und in erster Linie verdanken.

Indem ich auf die in Anm. I angekündigte weitere Ausführung verweise, betone ich hier vorläufig, dass auch für mich die von C. T. Newton, Sidney Colvins 3) und Brunn 4) erkannte stilistische Uebereinstimmung der gesammten Tempelsculpturen, d. h. des Ost- und Westgiebels und der Metopen eine Thatsache ist. Sie zeigt sich nach meinem Empfinden namentlich darin, dass sich in sämmtlichen Sculpturen des Tempels jene verwirrende, besonders schwierig zu begreifende Verschiedenheit oder Mischung von Stilen und Typen findet, welche man mit einem harten Ausdrucke «stillos» nennen könnte und

i) Der Aufsatz war ursprünglich größer angelegt und besprach auch den Westgiebel und seinen Künstler Alkamenes. Die Enge des Raumes zwang, diesen ganzen Theil wegzulassen. Der Verf, wird in der nächsten Zeit den hier ausgelassenen Theil an anderem Orte veröffentlichen und erlaubt sich schon hier auf diese Fortsetzung, als auf eine nothwendige Ergänzung, hinzuweisen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aus der umfangreichen Litteratur über die Giebelsculpturen habe ich im folgenden mit Vermeidung jeder Polemik nur das citirt, was meine Auffassung, soviel ich mir bewußt bin, beeinflusst hat.

<sup>3)</sup> The Academy 1876, No. 208.

<sup>4)</sup> Sitzungsber. der phil, phill, Classe der bayr. Ak. 1877 S. 1 ff. 1878, S. 442 ff.

mancher vielleicht auch so genannt hat. Sie hat auf mich Anfangs den Eindruck einer trüben, nicht geklärten Mischung gemacht, hervorgebracht dadurch, dass die Entwürse oder Modelle von Künstlern, welche dem Kreise des Pheidias angehörig, auf der Höhe des damals in Athen erreichten Kunstschaffens standen, an den einheimischen elischen Steinmetzen kein für solche Aufgaben geschultes Personal fanden. 1)

Dieser Auffassung aber sind jetzt die Stützen entzogen; denn erstens ist die Vollendung des Tempels mit seinem im Rahmen der Architektur auftretenden Schmucke früher zu setzen<sup>2</sup>), als man sonst annahm; zweitens ist die enge Verbindung zwischen Alkamenes und Paionios einer- und Pheidias andererseits nicht mehr festzuhalten. Aber auch abgesehen von diesen chronologischen Schwierigkeiten genügt die obige Annahme nicht zur vollständigen Erklärung der in den Sculpturen zu Tage tretenden Erscheinungen. Dennoch verdient sie nicht die Zurücksetzung, welche ihr jetzt von verschiedenen Seiten zu Theil Sind nicht auch am Parthenon die verschiedenen ausführenden Hände deutlich sichtbar und am sogenannten Theseion? wobei nicht vergessen werden darf, dass damals in Athen die Marmorsculptur eine ganz andere Entwickelung hinter sich hatte als in Elis. Deckt sich im Tempel von Phigaleia der Stil der Reste der Metopen mit dem des Innenfrieses? Und wie ist auf der andern Seite der gemeinsame Zug zu erklären, welcher unleugbar die zeitlich und räumlich getrennten Sculpturen vom Maussolleion in Halikarnass, vom Nereiden-Denkmale und vom Heroon zu Gjölbaschi verbindet?

Doch es würde hier zu weit führen, wollte ich den Einfluss dieser Bauhütten» aussühren, wie man sie mit einem Ausdrucke bezeichnen kann, welcher ganz analogen Verhältnissen und Zeiten entnommen ist. Soviel steht jedensalls sest und ist durch die Ausgrabungen bestätigt worden, dass es in Elis vor den Tempelsculpturen kein größeres Werk der Marmorplastik gegeben hat, dass also die Steinmetzen von Elis keine Gelegenheit hatten, Hand und Auge an größeren plastischen Ausgaben zu üben.

Wenn ich mich an eine Besprechung dieser Probleme mache, so geschieht es nicht mit der Prätension, sie sämmtlich zu lösen. Nur möchte ich in Umkehrung des Rumohr'schen Wortes, dass die Thätigkeit des Künstlers «anschauendes Denken» sei, die Hauptausgabe des

<sup>1)</sup> v. Lützow's Zeitschr. XII, S. 197 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Purgold, Archäol. Zeit. 40 S. 184. Vgl. Furtwängler, Arch. Z. 37 S. 44. Ders., Die Bronzefunde von Olympia S. 4 f. Abh. der Berl. Akad. 1880.

Archäologen in Fragen wie die vorliegenden als denkendes Anschauenbezeichnen und damit andeuten, dass man ganz von den Ansichten, welche durch die rein literarische Ueberlieferung über Paionios und Alkamenes nahe gelegt waren, abzusehen hat und nur aus der Betrachtung der wiedergefundenen Monumente Aufschlus und Förderung erwarten darf.

Trotz dieser Stellung zu den hier zu behandelnden Fragen ist es nothwendig, einige Bemerkungen über die Angaben des Pausanias, soweit sie die Giebelsculpturen des Tempels betreffen, vorauszuschicken. Denn, wenn wir der bestimmten Aussage des Pausanias nicht trauen dürfen, ist die Ueberschrift, welche wir für diesen Aufsatz gewählt haben, unberechtigt, ist es uns nicht gestattet, mit den Werken, wie sie vor uns liegen, die Namen bestimmter griechischer Künstler zu verbinden.

Die Sache liegt da für Paionios und Alkamenes nicht gleich. Bei Alkamenes haben wir zunächst keinen Grund, an der Angabe des Pausanias (5, 10, 8) zu zweifeln. 1) Bei Paionios (Paus. 5, 10, 6) dagegen könnte man den Grund eines Irrthums, nicht so sehr zwar des Pausanias, 2) als der elischen Tradition aus einer falschen Deutung der uns jetzt vorliegenden Inschrift der Nike-Basis 3) erklären. Man braucht nur anzunehmen und hat angenommen, dass in dem Satz: ος καὶ τἀκρωτήρια ποιῶν ἐπὶ τὸν vady sylva antike Leser, wie, da die Inschrift bekannt wurde, einige der modernen Erklärer den Ausdruck ἀκρωτήρια nicht, wie es allein möglich scheint,4) nur auf den Schmuck auf den Giebeln, sondern auch auf die Figuren in den Giebeln bezogen hätten und sofort hatte man Gelegenheit, dem Pausanias mit einer gewissen Schadenfreude eines der Missverständnisse vorzuwersen, an denen er, wie man glaubt, so Aber erstens wäre mit der Möglichkeit eines Missverständnisses nicht auch schon der Beweis für das thatsächliche Vorhandensein erbracht. Dann würden sich hier doch, wie ich schon andeutete, eher die Eleer als Pausanias geirrt haben und im Ganzen herrscht keine so große Geneigtheit, die elischen Tempelbehörden des Irrthums zu zeihen, wie Pausanias, den man schier für vogelfrei erklärt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber den Irrthum in der Bezeichnung der Mittelfigur spreche ich in der Abhandlung über Alkamenes.

<sup>2)</sup> Aus dem folgenden wird es klar werden, das ich in der «Pausaniassrage» an dem «altväterischen» Standpunkt, den Schubart (Neue Jahrb. 1883 S. 469 ff., 1884 S. 94 ff.) und Brunn (ebenda. S. 23 ff.) vertreten, festhalte.

<sup>3)</sup> Röhl, inser. Graec, ant. 358. Hicks, manual of Gr. historical inser. 49. Dittenberger, syll. inser. Gr. 30.

<sup>4)</sup> Michaelis, Archäol. Zeit. 34 S. 169.

Drittens aber haben wir doch keinen Grund anzunehmen, dass die Griechen ihre eigene Sprache nicht verstanden hätten, besonders da sie durch den prägnanten Ausdruck ἐπὶ τὸν ναὸν, welcher für Figuren in den Giebeln wenig passend ist, auf den rechten Weg gewiesen worden wären. Dieses Missverständnis, sei es des Pausanias oder der Eleer, ist also im höchsten Grade unwahrscheinlich.

Man könnte die Sache aber auch anders wenden und es merkwürdig finden, dass Paionios in der Inschrift von seinem Siege in der Concurrenz — oder wie wir es nennen wollen — wegen der Akroterien spricht, von dem viel größeren Werke der Giebelgruppe, welche seiner Nike gegenübersteht, dagegen nichts erwähnt. Der Grund dieser Erscheinung ist wohl der folgende: Das Motiv der herabschwebenden Nike ist für den Tempelgiebel erfunden. Die Bestellung der Messenier ist durch die Akroterien-Figur angeregt, die Nike selbst ist eine Replik, eine Wiederholung der auf dem Giebel befindlichen. Was war natürlicher, als dass sich Paionios hier als Versertiger jener schwerlich mit einer Künstlerinschrift versehenen Figur gleich mitbekannte? Mußte er ohne diese Angabe nicht als Copist erscheinen?

Zu den in stark anekdotischer Färbung überlieferten Nachrichten über Concurrenzen mit plastischen Werken, welche sich stets auf Einzelfiguren beziehen, tritt hier die erste monumental beglaubigte hinzu.

Bei der Betrachtung der Werke des Paionios befinden wir uns in einer einzig günstigen Lage. Die zwei plastischen Arbeiten unseres Künstlers, welche in der alten Litteratur erwähnt werden, liegen uns vor, und zwar eine unzweifelhaft authentische Originalarbeit seines Meissels neben den mehr decorativen Sculpturen des Giebelfeldes. Auf eine dritte Arbeit unseres Meisters, welche wir erst durch die Inschrift kennen gelernt haben, können wir, glaube ich, aus seiner Nike zurückschließen. Aus den Verhältnissen der beiden erstgenannten Werke zu einander müssen sich die wichtigsten Schlüsse ziehen lassen, Schlüsse, welche namentlich auch für die Auffassung des Pheidias ausschlaggebend sind, von welchem uns nur Sculpturen im Rahmen der Architektur erhalten sind. Der Unterschied zwischen den Originalarbeiten und solchen Atelierwerken braucht freilich hier. wie dort, nicht ganz derselben Art zu sein: erstens weil der Parthenon sammt und sonders eine Sorgfalt der Ausführung zeigt, welche wenigstens den Giebelfeldern in Olympia abgeht; zweitens weil Pheidias in Athen über viel geschultere Kräfte verfügte als Paionios in Elis; und endlich tritt ein incommensurabler Factor ein, nämlich die alles überragende Genialität des Pheidias. Aber doch die Richtung, in welcher der Unterschied liegt, werden uns diese Betrachtungen andeuten.

Es ist natürlich, dass wir bei einer Würdigung des Paionios von seinem Originalwerke ausgehen, wobei wir uns die Datirung auf später versparen. Wir wollen es versuchen, ganz voraussetzungslos vor die Statue zu treten und nicht bereits durch historische Erwägungen unser Urtheil im Voraus bestimmen lassen. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass irgend eine fremde Hand hier zwischen Conception und Ausführung getreten ist, dass Paionios dieses Werk, auf welches er mit einem emphatischen Zusatze seinen Namen setzte, aus seiner Werkstatt nehmen lies, ehe er, sei es selbst dieselbe ganz in Marmor fertiggestellt, sei es doch die letzte Hand persönlich angelegt hatte. Alle Vorzüge und Mängel, welche wir entdecken können, werden Vorzüge und Mängel des Paionios selbst sein.

Die Conception des Werkes, eine Nike, welche durch die Luft herabsliegt, ist, — darüber sind alle einig — malerisch, und zwar malerisch in der prägnanten Bedeutung des Wortes, d. h. beeinflusst von einem für ein Gemälde erfundenen oder auf einem Gemälde dargestellten Motiv. Furtwängler 1) und Milchhöfer 2) haben mit größtem Rechte auf diese Beeinflussung der Plastik durch die Malerei energisch hingewiesen. Es ist Thatsache, dass die pathetischen Maler Zeuxis und Parrhasios älter sind, als Skopas und Praxiteles, die Bildhauer, welche durch allbekannte Werke für uns die Vertreter dieser neuen Richtung sind. Und ebenso hat Brunn mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass Aglaophon, der Vater des Polygnotos, zuerst die Nike mit Flügeln gemalt haben soll 3) und dass die bunten Kopstücher des Polygnotos4) bei unseren Giebelgruppen zahlreich vertreten sind, wie sich auch an dem allein erhaltenen Hinterkopf der Nike sich kreuzende Kopfbinden verwendet finden. Auch darf man nicht vergessen, dass der größte Künstler dieser Zeit in seiner Jugend ein Maler gewesen ist. Doch ist nichts geeigneter, die Genialität des Pheidias zu zeigen, als das unsehlbar sichere Gesühl, welches ihn in seinen plastischen Werken von solcher Beeinflussung von der Malerei durchaus freihält. Und dieses sichere Stilgefühl war in Athen so eingewurzelt, dass wir in der Nikebalustrade, obgleich ja das Relief ein Aufgeben der

<sup>1)</sup> Der Dornauszieher und der Knabe mit der Gans.

<sup>2)</sup> Die Befreiung des Prometheus.

<sup>3)</sup> Brunn, a. a. O. 1877 S. 26.

<sup>4)</sup> Brunn, a. s. O. 1878 S. 450.

strengeren Gesetze der Rundfigur eher verträgt, unter den zahlreichen geflügelten Gestalten keine finden, welche ganz vom Boden losgelöst wäre. So haben wir hier einen sehr frühen Fall der Beeinflussung der Sculptur durch die Malerei, welche sich durch die ganze Folgezeit hindurchzieht, in unserer litterarischen Ueberlieferung deutlich genug hervortritt, sich aber in den Monumenten nicht so demonstriren läfst, da uns einerseits die gemalten Vasen gerade da den Dienst versagen, wo das eigentlich Malerische in der Malerei sich entwickelt, die Wandgemälde dagegen als späte Nachzügler und letzte Ausläufer einer Kunst erscheinen, welche ihren Kreislauf bereits vollendet hat.

. Weniger allgemein aber ist erkannt, dass wir es hier mit einer decorativen Sculptur zu thun haben. Sie ist, wie sich aus dem Zusatz zur Künstlerinschrift auf der Basis erschließen läßt, eine Replik der Akroterion-Figur. Ihre nächste Verwandte, die Nike von Megara. auf dem Theseionplatz in Athen 1) wird gewiss auf jeden Beschauer einen decorativen Eindruck machen und ebenso die Nereiden, die man zum Vergleiche herangezogen hat.2) Die herabsliegende Nike ferner ist in aller späteren Kunst in derselben decorativen Weise verwendet worden.3) Es ist nun interessant zu beobachten, wie Paionios, welchen das Malerische im verwendeten Motiv durchaus nicht beunruhigt zu haben scheint, das allzu Decorationsmässige zu modificiren bemüht war. Er vermehrte vor allem die Masse des Bildwerkes, sowohl um die monumentale Wirkung zu verstärken, als um der Figur in der Seitenansicht eine ruhigere Silhouette zu geben. Denn der gewaltige Bausch des nachflatternden Mantels, das vom Gürtel ausgehende Gewandstück, welches nur eine maskirte Stütze ist, hat bei einer Akroterien-Statue, die auf die Vorderansicht berechnet4) ist und von der Seite kaum gesehen werden konnte, keinen Sinn. Der nachfliegende Mantel, der wie ein Blechdach wirken musste, scheint mir in aller erhaltenen Bronzeplastik unerhört.

Ist nun die Frage unberechtigt, woher dieses neue Motiv stamme, welches wir an dem Bronzewerke nicht voraussetzen können, an der Marmorstatue aber finden? Ich habe schon in einem früheren Aufsatze, welcher nur mit den Funden der ersten und zweiten Campagne rechnete, auf die Nike oder Iris 5) vom Ostgiebel des Parthenon hin-

<sup>1)</sup> Mittheilungen d. deutschen archäol. Inst. in Athen VI, Taf. 10, 11.

<sup>2)</sup> Overbeck, Gr. Plast, 3 II. S. 415.

<sup>3)</sup> v. Lützow, Münchener Antiken Taf. 13.

<sup>4)</sup> Furtwängler, Arch. Zeit. 40. S. 347 ff.

<sup>5)</sup> G. bei Michaelis, der Parthenon Tas. 6. Benndorf, Neue archäolog. Unters. auf Samothrake S. 72 erkennt in ihr eine sältere Hands.

gewiesen. Durch die Thatsache, dass auch der Nike des Paionios ein Mantel nachflattert, wird dieser Hinweis noch schlagender. Sollen wir annehmen, dass dieses Motiv zweimal erfunden sei oder dass Pheidias von Paionios geborgt habe? Beides scheint mir höchst unwahrscheinlich und es ist das einfachste anzunehmen, dass Paionios die Statue aus dem Ostgiebel gekannt und in seiner Weise verwendet hat. Dazu kommt noch, dass der eigenartige Gegensatz der starken Bewegung des Gewandes an den Beinen und des nachflatternden Mantels, während die Gewandung um die Brust verhältnissmässig ruhig ist, sich bei beiden Statuen findet. Während sie sich bei der Pheidiassischen Figur erklärt, da wir annehmen müssen, dass Nike, der Situation entsprechend, eben den ersten Schritt thut, den die schwere Falte am vorgesetzten Unterbein prachtvoll charakterisirt, so dass die loseren, beweglichen Theile der Kleidung zuerst ergriffen werden, hat dieser Contrast, der bei Paionios noch viel stärker und unvermittelter auftritt, bei seiner durch die Lust hinsausenden Nike keinen Sinn. Doch glaube ich nicht, dass wir den Einfluss der Pheidiassischen Figur weiter ausdehnen dürsen. Wenn ich auch nicht leugne, dass Paionios von der Gewandbehandlung in der attischen Schule gelernt hat, so bleibt doch genug Malerisches, nur ungefähr Stimmendes übrig, um so viel behaupten zu können, dass er, aus welchen Gründen immer, die Vorzüge der attischen Schule zwar auf sich wirken ließ, aber nicht ganz und voll in sich ausnehmen mochte oder konnte.

Die besten Gewandpartien sind offenbar diejenigen, welche Paionios am tiefsten aus dem Marmor herausgeholt hat. Dort löst sich das Gewand in tiefen, schönen Faltenzügen fast ganz in Bewegung auf. Ich möchte da dem absprechenden Urtheile Brunn's nicht beistimmen, dass ein Theil derselben wie angeklebt erscheine. Die Falten, welche so aussehen, sollen zu denjenigen überleiten, welche, als durch den Körper und das vorliegende Gewand gegen den Luftzug geschützt, fast senkrecht herabfallend gedacht sind. Uebrigens bedenke man auch, dass diese Falten von vorn mit der gesammten Basis kaum zu sehen waren und nur in der Seitenansicht in der angegebenen Weise wirkten. Etwas Aehnliches sehen wir z. B. am Gewande der Niobe, deren Rückseite uns vielleicht die beste Vorstellung von der Rückseite der Nike, abgesehen natürlich von den Flügeln, geben kann. Anders steht es mit der ganzen Vorderansicht der Statue. Da fehlt es hauptsächlich an der nöthigen Tiefenentwicklung der Falten. Auf dem zurückstehenden rechten Bein hat das seinen guten Grund. Der scharf angepresste Stoff drückt den energischen Luftzug glücklich aus.

sonst ist alles zu knapp, zu dürftig, namentlich die Falten auf der Brust und über dem linken vortretenden Schenkel.

Diese und ähnliche Mängel der Figur sind schon oft hervorgehoben worden, dass ich hier nicht weiter eingehend über sie zu sprechen brauche. Doch die Erklärung derselben scheint mir noch nicht gelungen. Es sind offenbar der Bauch, die Brüste, das Knie zu nahe unter der Oberfläche des Blockes angelegt und so hat Paionios, obgleich er die Brüste schwellend, den Bauch geradezu vorquellend bildete, nicht mehr Tiefe und Bewegungsfreiheit genug gehabt für die Faltenlagen, wollte er nicht in's Fleisch hineingehen, wie er es beim Gürtel wirklich gethan hat. Er musste sich also vor den Brüsten, unter dem linken Arm und über dem linken Schenkel helfen, wie es eben ging. Wo er Material genug hatte, wie am Rücken, hat er sogar den übervollen Luftsack nicht gescheut. Vorne, wie schon gesagt, ist alles zu knapp, zu gespannt, zu dürftig ausgefallen und dennoch ist der Oberkörper im Vergleich zu den gewaltigen Beinen zu schmächtig gerathen, dennoch ist ihm fast schon zu viel weggenommen worden.1) Unser Künstler hat, wie es Puget von dem Bildhauer überhaupt verlangte, seine Statue im Marmor gesucht. Ich brauche kaum daran zu erinnern, dass das größte plastische Original-Genie der Neuzeit, Michel Angelo, nach demselben Princip gearbeitet hat, und so wird es wohl nicht mehr als ein Vergehen an der Majestät der antiken Kunst erscheinen, wenn ich es geradezu ausspreche, dass sich Paionios bei der Bildung des Oberkörpers bis zum Gürtel und dann wieder bei den Faltenlagen über dem linken Schenkel etwas verhauen hat.

Dies kann aber einem Künstler nur passiren, wenn er die Herstellung eines Thonmodelles in der Größe des Marmorwerkes aus irgend einem Grunde verschmäht. Es ist natürlich ganz und gar unmöglich, zu entscheiden, ob Paionios ein Modell im kleineren Maßstabe oder eine Zeichnung benutzte — das eine oder das andere ist von Vielen für die Giebelsculpturen angenommen worden — oder ob er sich im Vertrauen auf sein Können ohne weitere Vorbereitungen an den gewaltigen Marmorblock wagte.

Aber so erklären sich doch nur die hervorstechendsten Mängel: die auffallende Knappheit des Oberkörpers, das Verschwinden des Gewandes zwischen den Beinen, die sonderbar unverständliche Bildung des Untergewandes unter dem linken Arm und über dem linken Schenkel.

i) Ich verstehe nicht, wie man diese auffallende Knappheit des Oberleibes aus Rücksicht auf die optische Wirkung erklären kann.

Das ganze Werk ist von aussen hinein, statt von innen heraus gearbeitet. Dem Künstler schwebte bei seiner Arbeit nur die äussere Erscheinung seiner Gestalt vor. Er hat sie nicht durch einen Act künstlerischer Intuition oder Abstraction in ein plastisches Kunstwerk umgewandelt, welches nach innerer Nothwendigkeit gebildet sein muss und in sich selbst sein Lebensprincip trägt. Dies zeigt sich am deutlichsten in den unbelebten Falten vor der Brust und in der oberflächlichen Bildung des Nackten. Es handelt sich um ein mehr äußerliches Versahren, welches sich am kürzesten durch die Bezeichnung decorativscharakterisiren läst. Dazu stimmt dann auch die Behandlung der Basis, welche nichts ist als ein unbehauen stehen gelassener Block, nur dem realen Bedürfniss dienend, den Marmor zu tragen. 1)

Fassen wir das Gesagte zusammen, so erkennen wir in der Nike ein plastisches Werk, welches von einem Maler empfangen, in die decorative Plastik übergeführt und dann durch eine Reihe von Modificationen für die Monumentalplastik geeignet gemacht worden ist, in Paionios einen Künstler, welcher den Einflus des Artunov Egyaotrigiov empfunden hat, aber durch denselben in seinem Wesen nicht mehr verändert wurde, vor Allem weil er sich in seiner kühnen, wagenden Technik so sicher fühlte, dass er der mühsamen, sorgfältig abgewogenen Arbeit der gleichzeitigen attischen wie peloponnesischen Schule entrathen zu können meinte.

Der wahre Stil kommt dann, heist es in A. Feuerbachs , Vermächtnis, wenn der Mensch, selbst groß angelegt, nach Bewältigung der unendlichen Feinheiten der Natur die Sicherheit erlangt, in's Große zu gehen. Hier haben wir einen begabten Künstler vor uns, welcher diese Versuche, diese mühselige Bewältigung der unendlichen Feinheiten der Natur überspringen zu können meint und mit keckem Wagen gleich nach den höchsten Kränzen greift. Es ist ein Glück für die Entwickelung der griechischen Kunst, daß solche Künstlernaturen in der entscheidenden Zeit des 5. Jahrhunderts nicht bestimmend gewirkt haben, aber es ist ein neuer Zug in dem Gemälde der griechischen Kunstgeschichte jener Zeit, vielleicht störend, aber umgemein wichtig.

Auch Paionios war aller Wahrscheinlichkeit nach, wie es ausdrücklich von Pasiteles oder Praxiteles heifst,<sup>2</sup>) ein Autodidakt, d. h. er war nicht durch eine anerkannte Schule gegangen, sondern durch sein

s) Sie war freilich dem Auge fast ganz entzogen und die Löcher in der Vorderseite derselben scheinen auf eine Vorkehrung zu deuten, welche diesen Block noch mehr verkleiden sollte.

<sup>2)</sup> Paus. 5, 20, 2.

Talent aus einem Steinmetzen ein Künstler geworden. Diese enge Verbindung von Handwerk und Kunst braucht nicht immer eine gewisse Aengstlichkeit oder Genauigkeit der Ausführung zur Folge zu haben. Sie kann sich auch, wie wir bei Paionios annehmen, darin äußern, daß man mit verwegener Sicherheit von einem decorativen Standpunkte aus an die größten Aufgaben herantritt und sie im Vertrauen auf ein technisches Können, welches nie versagt hat, ausführt. Sie kann sich auch, und so erscheint uns die Nike, in einer gewissen sorglosen fa-presto-Manier zeigen, welche Großes zu schaffen glaubt, wenn sie nur, wie Feuerbach sagt, «in's Große geht.»

Es wird hier auch am Platze sein, die Consequenzen aus dieser Auffassung für die Giebelfiguren des Parthenon zu ziehen. hat versucht, das Eigenartige des Gewandstiles dieser Figuren dadurch zu charakterisiren, dass er sie wie «in Vision», «mit innerstem Ausgebot von Intuition in der Erregung einer athemlos raschen Arbeit» vollendet nennt.1) Betrachten wir z. B. das Gewand der liegenden Figur im Ostgiebel,2) so muss man sagen, dass es ein Wunder in Conception und Ausführung ist: so ganz nur die schöne Folie des Leibes und doch bis in's Einzelnste hinein voll selbstständigen Lebens, so liebevoll durchgeführt bis in die kleinsten, wie zufälligen Falten und Fältchen und doch in seinen großen Massen so einfach, so übersichtlich zusammengehalten. Diese wunderbare Vollendung kann für die Plastik nur in Thon erreicht werden; der Thon allein folgte jeder Intention des Künstlers geschmeidig, in ihm allein können solche Studien nach der Natur ausgeführt werden und andererseits das Ganze wieder in seinen Hauptmassen und Zügen zusammencomponirt werden. Für die Giebelsculpturen des Parthenon also sind offenbar naturgroße Thonmodelle hergestellt worden und in ähnlicher Weise wie im Gewande des Praxitelischen Hermes können wir die Nachwirkung dieser Thonmodelle noch in den fertigen Marmorwerken beobachten.3)

Ueber die Inschrift hier nur wenige Worte. Aus der Form des jonischen Alphabets lassen sich jetzt, seit durch Rühl4) und Comparetti,5) die Inschrift von Halikarnass ihre paläographische Bedeutung eingebüst hat, noch weniger als früher6) sichere Kriterien für die Zeit-

<sup>1)</sup> Benndorf, Neue archäol. Unters. auf Samothrake S. 72. 73.

<sup>2)</sup> M. bei Michaelis, der Parthenon, Taf. 6.

<sup>3)</sup> Wir nehmen also an, dass Pheidias für die Marmorwerke eben solche Modelle herstellte, wie sie die Technik des Gusses von jeher nothwendig machte.

<sup>4)</sup> Philologus 41. S. 54 ff.

<sup>5)</sup> Mélanges Graux S. 118 ff.

<sup>6)</sup> Kirchhoff, Studien zur Geschichte des gr. Alph. 3 S. 4 ff.

bestimmung entnehmen. Auch der Inhalt giebt keinen sesten chronologischen Anhalt. Haben wir die Nike des Paionios im Obigen richtig ausgesasst, so muss sie nach dem Parthenon, d. h. nach 436 v. Chr. geschaffen sein, und in der That ist in der Inschrist nichts enthalten, was uns hinderte, die Aussührung der Gestalt der Nike nach 429¹) anzusetzen. Denn wenn auch Brunn²) und Röhl³) und namentlich Dittenberger⁴) richtig nachgewiesen haben, dass aus der allgemeinen Bezeichnung ἀπὸ τῶν πολεμίων nichts weiter zu schließen ist, so bleibt es doch am einsachsten diese Formel so zu verstehen, dass sie sich auf die mannigsachen Kämpse zurückbezieht, welche etwa 422 durch den Nikiassfrieden einen vorläusigen Abschlus fanden.

Indem wir uns nun zur Betrachtung des Ostgiebels wenden, erinnern wir daran, dass wir oben keinen Grund sanden, an der Richtigkeit der Angabe des Pausanias über den Urheber zu zweiseln. Es ist trotzdem klar, dass sich Pausanias bei der Beschreibung und Benennung der Figuren im Giebel geirrt hat. Denn er hat offenbar ein Mädchen für einen Jüngling genommen. Aber ich sehe nicht ein, was wir aus diesem Irrthume folgern können, mag er aus einem Uebersehen des Pausanias selbst oder aus einer falschen Angabe der elischen Ortsführer oder endlich aus der schristlichen Quelle stammen, welche Pausanias einfach abgeschrieben habe, als dass hier eben ein Versehen vorliegt. Nur möge darauf hingewiesen werden, dass wir auch heute noch in Verlegenheit sind, dem Mädchen und, füge ich gleich hinzu, dem sitzenden Greise einen passenden Namen zu geben.

Ich gehe hier nicht auf die verschiedenen Anordnungen 5) ein, wie sie E. Curtius 6) und wie sie Treu 7) vorgeschlagen haben. Bei der losen Aneinanderreihung der Figuren scheint eine Entscheidung schwer zu treffen. Die Anordnung von E. Curtius hält sich enger an die äußeren Umstände des Fundes, aber sie stößt auf gewisse technische Schwierigkeiten, welchen Treu gerecht zu werden versucht. Wir versagen es uns daher auch, näher auf die Corresponsion der einzelnen Figuren einzugehen. Genug daß sich bei jeder der beiden Anordnungen eine symmetrische Composition ergiebt, welche aber nicht die mathematisch genaue der Aegineten ist, sondern sich der fein ab-

<sup>1)</sup> Schubring, Arch. Zeit. 35. S. 59 ff.

<sup>1)</sup> a. a. O. 1878 S. 470 f.

<sup>3)</sup> Inscr. Gr. ant. S. 82 zu n. 348.

<sup>4)</sup> Syll. inscr. Gr. S. 59 zu n. 30.

<sup>5)</sup> G. Hirschfeld, Deutsche Rundschau 1877 S. 286 ff.

<sup>6)</sup> E. Curtius, Sitzungsber, der Berl. Akad. 1883 S. 115 ff.

<sup>7)</sup> Treu, Arch. Z. 40, S. 215 ff.

gewogenen rhythmischen Entsprechung nähert, welche in den Giebelfeldern des Parthenon hervortritt und oft besprochen ist. Aber auch ohne hier zu entscheiden, können wir uns nicht dem herben Urtheile anschließen, welches man über die Giebelcomposition ausgesprochen hat.1) Schon die Fülle der Schemata von den aufrecht stehenden, durch die mannigfache Abwechselung der knieenden und sitzenden bis zu den liegenden Figuren in der Ecke scheint mir eine mildere Beurtheilung zu verdienen. 2) Eine Reihe dieser Gestalten ist in ihrer Haltung höchst originell erfunden und dargestellt. Besonders ist dabei auf die jugendlichen Gestalten, den kauernden Knaben3) und das hockende Mädchen4) hinzuweisen. Auf den gleichzeitigen Vasenbildern werden Knaben und Mädchen und Kinder überhaupt als kleine Erwachsene gebildet, Auch das reizende Relief des Mädchens mit der Taube aus Paros5) zeigt diese Eigenthümlichkeit und auf dem Relief von Eleusis<sup>6</sup>) hat die sichere Fügung der Glieder und der feste Stand des Knaben nichts Kindliches. Auch später noch gelingt es den griechischen Künstlern nicht immer, diese Schwierigkeit ganz zu überwinden. Der Plutos des Kephisodotos7) hat einen zu kleinen Kopf und andererseits zu reife Formen. Auch am Praxitelischen Hermes ist das Kind das Schwächste. Nicht nur ist es zu klein, sondern Kopf und Körper haben nicht das richtige Verhältnis. Erst der hellenistischen Kunst gelingt es den «Putto» darzustellen.8) Um so bemerkenswerther ist die gelungene Bildung des Mädchens, besonders aber des Knaben in unserem Giebel, dem wir aus dieser Frühzeit nur den Dornauszieher9) an die Seite stellen können.

Den dargestellten Moment hat man richtig als die «Ruhe vor dem Sturme» bezeichnet. Der Künstler konnte das Wettfahren selbst im Giebel nicht darstellen. Er hat sich einen andern ungemein prägnanten Moment gewählt. Eben haben die beiden Protagonisten den Schwurgeleistet, beide mit einer reservatio mentalis. Zögernd im Gefühle der

<sup>1)</sup> Overbeck, Gr. Plast. 3 I S. 426.

<sup>2)</sup> Vgl. die gleichzeitigen Bemühungen der Schalenmaler aus dem Kreis des Epiktetos.

<sup>3)</sup> E bei Treu, Arch. Z. 40 Taf. 12.

<sup>4)</sup> O bei Treu,

<sup>5)</sup> Ich kenne nur eine Photographie aus dem Apparat der Wiener Akademie.

<sup>6)</sup> Arch. Z. 1844 Taf. 15.

<sup>7)</sup> Mittheilungen des d. Instituts in Athen VI. Taf. 13.

Der Knabe mit der Gans, Overbeck, Plastik Fig. 122. II S. 144; der Dorns eicher, Arch. Z. 37, Taf. 2, 3.

<sup>9)</sup> Furtwängler, der Dornauszieher und der Knabe mit der Gans, 1876. Vign

Schuld, welche sie im Begriffe sind, auf sich zu laden, wendet sich jeder nach seiner Seite, und vortrefflich ist bei beiden der Trotz zugleich und die innere Hemmung ausgedrückt. Diese Spannung setzt sich dann sein fort in den auf beiden Seiten stehenden weiblichen Figuren, welche gleichfalls wie von einem Schauer vor der Entscheidung ergriffen scheinen. Während aber dann, so viel wir sehen können, nur noch in dem Kopfe des Greises jene ahnungsvolle Stimmung zum Ausdrucke kommt, scheint bei den andern nur die abwechselnde Darstellung des Sitzens und Knieens den Künstler interessirt zu haben. Erst in der gespannten Aufmerksamkeit der beiden Flussgötter tönt der angestimmte Accord wieder an. Mitte aber, das Ganze beherrschend, erscheint Zeus selbst, zwar in lebendiger Leiblichkeit, aber dennoch als ein ἄγαλμα, wie es Pausanias bezeichnet, den Anwesenden unsichtbar, aber waltend und wirkend durch seine blosse Gegenwart, wie Zeus auf dem Throne im Tempel ruhig dasitzt, während in den Bildwerken seine Weltregierung in Belohnung und Strafgerichten dargestellt ist.1)

Betrachten wir die Figuren zunächst, ohne in das Einzelne einzugehen, so muss uns auffallen, dass trotz der reichen Mannigfaltigkeit in den Stellungen der knieenden, hockenden, kauernden, sitzenden und liegenden Figuren die stehenden ein wesentlich gleiches Schema zeigen. Das polykletische uno crure insistere finden wir nirgends verwendet. Der Oberkörper aller Figuren zeigt keinen Gegensatz der belasteten und entlasteten Seite. In der Stellung z. B. des Pelops ist der Künstler nicht weiter gegangen, als bis zum Stande des Apollon Philesios, welchen man sich gewöhnt hat, auf Kanachos den älteren zurückzuführen. Bei sämmtlichen Figuren ist der Körper breit und massig angelegt. Das Nackte ist so gebildet, wie es dem Auge erscheint, aber nicht wie es ist.2) Wenn auch die einzelnen Partien des Körpers oder der Muskeln im Ganzen und Großen richtig gegen einander abgesetzt sind, so fehlen doch die scharfen Scheidungen, die mathematische Richtigkeit, die etwas abstracte Manier der peloponnesischen Schule und andererseits ist von der inneren Belebung, welche Pheidias seinen Gestalten zu geben weiß, nichts zu verspüren. Auch hier lässt sich sagen, was wir bei der Nike schon aussprachen, dass nämlich die Arbeit gewissermaßen von außen, von der Oberfläche des Blockes hineingeht, dass aber nicht ein Componiren von Innen

<sup>1)</sup> E. Petersen, die Kunst des Pheidias S. 375.

<sup>2)</sup> Plin. n. h. 34, 65. Aristot. Poët. 25.

heraus vorhergegangen ist. Deswegen fehlt diesen Figuren auch das feine rhythmische Gefühl. Der Contur ist mit einem gewissen rohen Naturalismus gebildet, welchem feineres künstlerisches Abwägen ferne ist.

Dasselbe läst sich auch von den Gewändern sagen. Auch sie zeigen, wenn auch in verschiedenen Stilarten, wie wir gleich besprechen werden, die breite, oberflächliche, massige Manier, die den Körpern eigenthümlich ist. Ferner ist bei allen Figuren auf eine starke Mitwirkung der Malerei gerechnet, um die Einzelheiten erst zur Wirkung zu bringen; und endlich ist ihnen allen gemein die rücksichtslose Vernachlässigung derjenigen Theile, welche entweder von dem Auge des Beschauers abgewendet waren oder durch die Kante des Simses dem Anblick entzogen wurden.

Alles dieses berechtigt uns zu dem Ausspruche, dass wir hier decorative Sculpturen im prägnanten Sinne des Wortes vor uns haben. Aber stellt man sich einmal auf diesen Standpunkt, auf den Standpunkt decorativer Sculptur, so wird man das Massige, Breite, Raumfüllende als einen Vorzug empfinden. Jede Figur deckt den ihr angewiesenen Raum in energischer Entwickelung. Besonders findet diese Bemerkung auf die fünf mittleren Figuren ihre Anwendung. Sie sind sämmtlich fast ganz in der Vorderansicht, und doch in geschickter, geistreicher Abwechselung gebildet. Niemand würde hier an eine Verdoppelung der Figuren denken können, wie es bei den Aegineten geschehen ist.1) Man darf sie eben nicht nur mit den Parthenongiebeln vergleichen. Diese sind ein einziges Werk, wie Pheidias ein einziger Künstler war. Und wie es nur den attischen Architekten gelungen ist, Anmuth und Leichtigkeit mit monumentaler Wirkung zu verbinden, so hat es auch Pheidias zuerst verstanden, die vollendetste plastische Stilisirung zu tadelloser decorativer Wirkung zu bringen. In ihm vereinigt sich eben, was früher getrennt war: der breite, zuweilen etwas flaue Vortrag, mag man ihn nun malerisch oder decorativ nennen, der Thonbildner und Marmortechniker mit der knappen, scharfen, sorgfältig abgewogenen, fast ängstlichen Art der Holzschnitzer und Erzgießer, der eine im letzten Ende auf Asien, der andere auf Aegypten weisend. Denn die Kunst Vorderasiens ist, nach den ersten naturalistischen Anläufen,2) sowohl im Relief als in den spärlichen Rundfiguren durchaus auf den äußeren Schein gerichtet, Fläche füllend, decorativ. Die Aegypter dagegen bekunden in ihrer besten Zeit einen auf das Monumentale, mehr auf das Allgemeine, als das Besondere gerichteten Sinn.

<sup>1)</sup> Lange, Ber. d. phil. hist. Cl. der k. sächs. Ges. d. W. 1878.

<sup>2)</sup> Perrot et Chipiez, histoire de l'art dans l'antiquité II. S. 585 ff.

Man muss unsere Giebelgruppen aber auch mit den Aegineten vergleichen. Ein rein plastisches Stilgefühl trägt dort die Schuld, dass Alles mager und sperrig erscheint, so dass man eine Verdoppelung der Figuren wahrscheinlich gefunden hat. Und doch sind die Aegineten und die Sculpturen von Olympia nur durch wenige Jahre getrennt. Es ist ganz unmöglich, hier von den einen zu den anderen einen Uebergang zu construiren. Zwei ganz verschiedene Stilrichtungen stehen sich da ihren letzten Ausläusern gegenüber, Brunn's 1) nordgriechische Kunst, und die der Daedaliden nach Klein.2) In der attischen Schule des Pheidias finden sie ihre Ausgleichung. Aber auch Polykleitos sieht sich veranlasst, seinen Gestalten eine größere Fülle zu geben.

Bei dieser Betrachtungsweise erklären sich auch die Fehler und Mängel, welche unser durch die Vollendung der Parthenonsculpturen und die als freistehende Rundplastik gearbeiteten Aegineten verwöhntes Auge beleidigen. Alle Theile, welche nicht zu sehen waren, also für den Zweck der decorativen Wirkung gleichgiltig sind, sind einfach nicht fertig gestellt worden. Man hat sie stehen gelassen, wie sie waren, und dieses ist besonders wichtig für jene Partien, welche durch die vorspringende Kante der horizontalen Sima verdeckt waren. Diese unteren verdeckten Gewandpartien, die entweder entsetzlich flau und wollen aussehen, oder die sichtbaren Faltenzüge nur eben ganz oberflächlich zu Ende führen, müssen bei der Betrachtung ganz eliminirt werden.

Fragen wir aber, wo sich dieser Sinn für decorative Plastik auf griechischem Boden entwickelt hat, so werden wir nach Kleinasien und die vorliegenden Inseln gewiesen. Die gewaltigen Tempelbauten, das Heraion auf Samos, das Artemision in Ephesos, das Dindymaion bei Milet, boten in ihren weitgespannten Giebelfeldern und den langen Friesstreifen Raum zu ihrer Entwicklung.

Bei Betrachtung der Figuren des Ostgiebels im Einzelnen fallen sehr bedeutende Unterschiede in's Auge. Die Köpfe zeigen verschiedene Typen und die Gewänder sind in verschiedenem Stil — oder sollen wir sagen in verschiedener Manier? — behandelt. Es ist dies um so bemerkenswerther, als die Körper, welchen sie angehören oder

<sup>1)</sup> Brunn, Sitz.-Ber. d. phil.-phill. Classe der. k. bayr. Ak. d. W. 1876 S. 315 ff.

s) Klein, Arch. epigr. Mitth. a. Oesterreich 5, S. 84 ff. 7, S. 60 ff. Beide Namen sind übrigens nicht glücklich gewählt. Auch alle andern Namen scheinen mir das Problem micht zu erschöpfen. Nur in der allgemeinen Fassung, welche ich oben gegeben habe, tritt es in seiner ganzen Bedeutung hervor.

welche sie bekleiden, im Wesentlichen eine übereinstimmende, oben charakterisirte Behandlung zeigen.

Einen ganz bestimmten Stil hat das Gewand der Hippodomeia.<sup>1</sup>) Wir sehen die streng stilisirte Darstellung des weiten, hellenischen Frauenkleides mit Ueberschlag und Gewandbausch, wenn es als verhüllende Bedeckung, nicht als Folie des Körpers behandelt wird. Bis auf die linke Brust und das leise vorgesetzte rechte Knie verschwindet der Körper unter der Gewandung. Die symmetrische Anordnung desselben wird nur durch den Knick unter der Halsgrube und den Zipfel über der rechten Schulter unterbrochen. Letzterer führt zur zweiten Manier hinüber: beide dienen der Belebung des Gewandes, nicht der Verdeutlichung des darunterliegenden Körpers.

Mit Ausnahme des Gewandzipfels übereinstimmend trägt die Hesperide<sup>2</sup>) und die Athena<sup>3</sup>) auf den Metopen dasselbe Gewand. Dieser erste Gewandstil hat sich offenbar in strenger Schulübung allmählich entwickelt. Wir können ihn, indem wir die Artemis von Kalavryta,<sup>4</sup>) die argivische Hera<sup>5</sup>) und das Relief der Polystrata<sup>6</sup>) vergleichen, den peloponnesischen nennen.

Am nächsten verwandt ist das Gewand der Sterope.7) Doch tritt der erste Stil hier noch getrübter auf. Die Zipfelfalten des Ueberfalls an ihrer rechten Seite gehören einer ganz anderen Stilrichtung an, welche in der Chlamys des Oinomaos,8) namentlich an seiner rechten Seite, herrscht. Die knappen, scharf gebrochenen Falten, welche wie Blätterteig aussehen, finden ihre nächste Analogie in Werken, wie das Relief aus Pella9) und das Relief in Athen.10) Diese Weise der Gewandbehandlung hat sich, im Gegensatz zu der oben besprochenen, bei der plastischen Darstellung des eng und prall am

<sup>1)</sup> F bei Treu: Arch. Z. 40. Taf. 12. Ausgrabungen von Olympia I, 7. V, 12.

<sup>2)</sup> Metope: Ausgr. I, 17.

<sup>3)</sup> Metope: II, 26A. Sie ist in ihrem feinen, durchaus gleichmässigen Stil, in ihrem gemässigten Archaismus die einheitlichste Gestalt am ganzen Tempel.

<sup>4)</sup> Arch. Z. 39, Taf. 2, 2. Hier tritt er in der einfachsten Fassung auf. Vgl. Mittheilungen d. d. a. Inst. in Athen III Taf. 1, 1.

<sup>5)</sup> Ann. dell' inst. 1861 tav. d'agg. A. Conze, Götter- und Heroengestalten Taf. 6, 1.

<sup>5)</sup> Le Bas, voyage arch. mon. fig. Taf. 102, 1.

<sup>7)</sup> K. Ausgr. II, 6.

<sup>8)</sup> J. Ausgr. I, 9. IV, 9.

<sup>9)</sup> Mitth. des d. a. Inst. in Athen VIII Taf. 4 (Brunn). Bull. de corr. hellén. VIII Taf. 11 (Heuzey).

<sup>10)</sup> Exped. de la Morée pl. 41, 1—3. «Wahrscheinlich aus Lamia» v. Sybel, Katalog der Sculpturen zu Athen 76, «Gewis aus Salamis», Furtwängler, Sammlung Sabouroff zu Taf. 5.

Körper anliegenden Gewandes entwickelt, bei welcher gewissermaßen für die Dürftigkeit der Bekleidung selbst die zierlich gefältelten Zipfel entschädigen sollten.<sup>1</sup>) Doch ist bei dieser zweiten Manier in unserm Giebel, entschiedener als bei der ersten, mit der archaischen Gebundenheit gebrochen: sie macht sich nur noch in der verhältnißmäßigen Regelmäßigkeit der Faltenzüge, in der abstracteren Stilisirung der gesteiften und gepresten Zipsel bemerklich.<sup>2</sup>)

Den Uebergang zu einem dritten Gewandstil bildet die Bekleidung des kauernden Knaben.3) Auch hier ist das Gewand knapp anliegend und geht auf der Basis in an die alte Regelmäßigkeit erinnernde Quetschfalten aus. Aber der Stoff ist gröber, und es ist nicht ein bestimmtes Kleidungsstück, sondern ein wie zufällig umgenommenes Stück Zeug dargestellt.

Die übrigen Figuren, mit Ausnahme des Mädchens,4) haben eigentlich nur malerisch umgenommene Tücher aus einem groben Gewebe, welche naturalistisch dem zufälligen Wurfe an einem Mannequin nachgebildet sind und im Wesentlichen nur dazu dienen, den Gestalten mehr Fülle zu geben und eine Abwechslung drapirter und nackter Figuren hervorzubringen. Nur das Mädchen zeigt in seiner durchgeführten Bekleidung eine klarere Linienführung 5) und beweist, dass auch diese dritte Manier einer plastischen Stilisirung fähig war. In diesen flotten, aber auch flauen Gewändern liegt etwas Individuelles, und wir werden, indem wir die Nike zum Vergleich heranziehen, in ihnen die decorative Manier des Paionios selbst erkennen können.6) Sie weist auf den Gewandstil hin, welchen Pheidias zur Vollendung führte.

Noch schärfer tritt diese Verschiedenheit bei den Kopftypen hervor. Niemand würde glauben, um von den zwei vollständig erhaltenen Exemplaren auszugehen, dass der Greisenkopf?) und der Kops des Kladeos<sup>8</sup>) ein und demselben Werke angehören, wenn dies nicht eben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein gutes Beispiel aus der großen Menge dieser Gestalten giebt die Aphrodite mon. dell' inst. IX Taf. 3.

<sup>2)</sup> Ich verzichte darauf, diesem Gewandstil einen bestimmten Namen zu geben. Helbig, das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert S. 128 ff., führt diesen knappen und conventionellen Stil auf aegyptische und vorderasiatische Einflüsse zurück.

<sup>3)</sup> E. Ausgr. I, 13.

<sup>4)</sup> O. Ausgr. II, 7A. IV, 10A.

<sup>5)</sup> Abgesehen von dem untergeschlagenen Unterbein, welches von der Sima verdeckt war.

<sup>6)</sup> Doch tritt sie nicht ganz rein auf. Der Knick z. B. auf der Hüste des Alpheios (A. Ausgr. I, 15.) muthet an, wie ein Motiv aus der ersten Manier.

<sup>7)</sup> N. Ausgr. I, 10. 11.

<sup>\*)</sup> P. Ausgr. I, 14. IV, 6. 7. 8.

durch die Ausgrabung über jeden Zweisel gestellt wäre. Betrachten wir den erstgenannten! Er ist ein Meisterwerk der decorativen Plastik mit seinem groß angelegten, hohen Schädel, welcher das spärlich sich ringelnde Kopshaar belebt, aber nicht verdeckt, mit der hohen saltenreichen Stirn, mit der energischen starken Nase, mit seinen großen tiesliegenden Augen, mit dem sprechenden Mund und dem in seinen Massen vortresslich angelegten Bart. Und daneben nun der Kops des Flußgottes, der fast in jedem Zuge ein Gegenspiel des Greisenkopses ist: ein langgezogenes, niedriges Schädeldach, das Haar eine ungegliederte, ganz dem Maler überlassene Masse, kurze, glatte Stirn, spitze, geknissene, lustlose Nase, kleine, fast in der Ebene des Gesichtes liegende Augen, deren Lider unbelebte Curven bilden, sestgeschlossener Mund mit schmalen Lippen.

Von den übrigen Köpfen ist der von L<sup>1</sup>) dem von N verwandt; der Kopf von B<sup>2</sup>) wiederholt den Typus des Herakles in den Metopen; 3) der Kopf des Mädchens O ist eine weniger ausgeführte Replik der Köpfe des Westgiebels; der des Oinomaos endlich ein Beispiel rein äußerlicher Mache.

Sehen wir uns nach Analogien für die beiden Typen N und P um, so werden wir nach verschiedenen Seiten gewiesen. Der Greisenkopf gehört zu den Köpfen, auf welche Conze aufmerksam gemacht hat;4) im Umriss erinnert er an den Kopf des Theseus oder Dionysos vom Ostgiebel des Parthenon5) und an die Köpfe auf dem Friese ebenda. Eine consequente Weiterbildung aber zeigen, namentlich in der Form der großen Augen, die Köpfe des Skopas aus den Giebelfeldern des Athenatempels in Tegea.6) Der Kopf des Flußgottes aber hat die scharfe, fast mathematische Linienführung, auf welche Brunn wiederholt aufmerksam gemacht hat, wie wir sie in ihrer einfachsten Form auf den altspartanischen Reließ 7) sehen. Er führt zu dem Typus des Doryphoros.

<sup>1)</sup> Ausgr. I, 16A. II, 9A.

<sup>2)</sup> Ausgr. II, 7B. V, 13A.

<sup>3)</sup> Ausgr. V, 16. IV, 12A. B. 13A. Vgl. das Köpfehen von Meligú, Mitth. d. d. a. Inst. in Ath. VII Taf. 6.

<sup>4)</sup> Beiträge zur Geschichte der griech. Plastik zu Taf. II.

<sup>5)</sup> Michaelis, D auf Taf. 6, 10.

<sup>6)</sup> Mitth. d. d. a. Inst. in Ath. VI. Taf. 14. 15. Uebrigens haben am frühesten Matz und ich (im Jahre 1868) diese Köpfe als zu den Giebelfeldern gehörig erkannt. Ich habe sie damals dem Ephorat und Prof. Kumanudis in Athen angezeigt, konnte aber weder ihre Transportirung nach Athen, noch ihre Abformung durchsetzen.

<sup>7)</sup> Mitth. d. d. a. Inst. in Ath. II Taf. 20—25. Furtwängler, Sammlung Sabouroff Taf. 1. Der Schnitt der Augen in dem herausgewandten Kopf (Taf. 20) ist ganz der an unserem Kopfe.

So kreuzen sich in den Sculpturen des Giebelfeldes die verschiedensten Richtungen und Einflüsse. Sie gewähren uns einerseits einen belehrenden Einblick in die gährende Bewegung auf dem Gebiete der Plastik in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts, sind aber andererseits in ihrer Mischung in ein und demselben Giebelfelde schwer zu begreifen. Eine Verschiedenheit der ausführenden Hände muß angenommen werden, aber diese Annahme löst das Räthsel nicht vollständig, besonders weil die ganz verschiedenen Kopftypen N und P auf Leibern sitzen, welche in ihrem derben Naturalismus die größte Uebereinstimmung zeigen und weil doch das Ganze durch den allen Gestalten und Typen gemeinsamen decorativen Zug zusammengehalten wird.

Die Bildung der Pferde weicht bedeutend ab von der im Giebel und im Friese des Parthenon. Es ist dabei zu beachten die magere Croupe, das spitze Hintertheil und der walzenförmige Leib, wie wir ihn in voller Ausbildung in einem archaischen Werke, dem Reiter von Vari, 1) finden. Es ist dieselbe Pferdebildung, die in etwas gedrungeneren Formen auf dem Westgiebel unseres Tempels wiedererscheint, und welche auch im Großen und Ganzen die der Kentaurenleiber auf den Parthenon-Metopen ist. Die Hälse der Pferde des Ostgiebels sind schwächlicher, gestreckter, als am Parthenon, ohne allerdings die Weichlichkeit des argivischen Reliess<sup>2</sup>) zu erreichen. Die kleinen Köpfe sind fein naturalistisch ausgebildet, doch zeigen sie gegenüber den Pferden des Parthenon eine gewisse Kleinlichkeit. Es sind hier viel mehr Einzelformen ausgeführt und angedeutet, die plastische Stilisirung ist nicht so weit geführt. Aehnliche Pferde finden wir im Friese des Parthenon nur einmal. 3)

Fassen wir das Gesagte zusammen, so zeigt sich, dass wir die Eigenthümlichkeit des Stiles des Paionios, wie wir denselben aus seinem Originalwerke der Nike abgeleitet haben, in den Giebelsculpturen wieder sinden: dasselbe Streben nach decorativer Wirkung, derselbe kecke Wurf, der gleiche Mangel seiner und rhythmischer Empfindung, 4) dieselbe Weise, mehr von aussen hinein, als aus einer Idee von innen heraus zu schaffen. Es zeigt sich uns dabei die merkwürdige Erscheinung, dass Paionios, trotz der Einwirkung der attischen Schule, sein

<sup>2)</sup> Mitth. d. d. a. Inst in Ath. IV, Taf. 3.

<sup>2)</sup> Mitth. d. d. a. Inst. in Ath. III, Taf. 13.

<sup>3)</sup> Michaelis, der Parthenon, Taf. 12. XXII. XXIII. Sie zeigen auch denselben Ansatz des Schweifes. Es wird wohl gestattet sein, die Frage aufzuwerfen, ob wir in diesen Darstellungen die viel gerühmten Pferde des Kalamis erkennen dürfen.

<sup>4)</sup> O. Rayet, gazette des beaux arts 1877 S. 134 ff.

künstlerisches Wesen in den dreissig Jahren, welche wir jetzt über blicken können, nicht verändert hat: er ist ein energischer, begabter Decorativkünstler gewesen und geblieben, und wir dürsen daraus vielleicht schließen, dass er in einem Alter nach Olympia gekommen ist, welches es ihm erschwerte von seiner einmal ausgebildeten Art abzuweichen und welches ihn verhinderte, die neuen Eindrücke innerlich zu verarbeiten. Die Nike und der Ostgiebel sind nur qualitativ, nicht im Wesen verschieden. Rücksichtsloser treten in dem Ostgiebel die malerisch decorativen Formen auf, doch auch in der Originalstatue ist das Motiv und die Ausführung nur aus der decorativen Richtung des Künstlers zu begreisen.

Aber welcher Unterschied herrschte dennoch zwischen dem Originalwerke und den Giebelgruppen! Im Giebel ist alles vergröbert und verflaut. Die decorative Breite wird zur Plumpheit, namentlich in den Gewändern der 3. Manier, die unbekümmerte Behandlung zur Nachlässigkeit, der naive Wurf der Erfindung zur Nonchalance. Wendet man den Blick von den Gruppen zur Nike zurück, so überrascht der durchaus individuelle Zug, die packende, effectvolle Darstellung eines kühnen Bewegungsmotivs, die großartige Auffassung, die Frische der Mache. Wir erkennen hier — und zwar zum ersten Male innerhalb der griechischen Kunst — wie viel, auch in Griechenland, bei solchen Tempelsculpturen von der ersten Inspiration des entwerfenden Künstlers auf dem weiten Wege bis zur Ausführung verloren ging.

Hier ist der Platz, ein Zeugniss über Paionios zu besprechen, welches das interessante Resultat zu ergeben scheint, das Paionios, obgleich er, wie Alkamenes, kein Athener war, in Athen selbst beschäftigt war, wenn auch nicht gerade als plastischer Künstler. Ich meine die Stelle in der Komödie des Krates Oppia. In derselben war die gute alte Zeit als ein wahres Schlaraffenleben geschildert, und in der erhaltenen Stelle überbieten sich ähnlich, wie in den Rittern des Aristophanes der Wursthändler und der Paphlagonier, zwei Interlocutoren in der Schilderung der Genüsse, welche sie ihren Anhängern gewähren wollen. Der erste bietet ein «Tischchen deck dich» u. s. w., der andere ein Warmbad von Meerwasser, welches sich von selbst füllt, und zu dem Salbslasche, Schwamm und Sandalen von selbst kommen. Er sagt:

— τὰ θερμὰ λουτρὰ ἄξω τοῖς ἐμοῖς ἐπὶ πόνων ὥσπερ διὰ τοῦ παιωνίου ἐπὶ (ἀπὸ Bergk) τῆς θαλάττης. —

z) Kock tragm. com. Gr. Krates fr. 15.

Mit Recht hat Birt<sup>1</sup>) an der Erwähnung des receiver, welches doch nur als Krankenhaus gefast werden kann, Anstoss genommen. Was soll es in der That bedeuten, dass das warme Wasser «wie durch das Krankenhaus» geleitet werden soll?

Leopold Schmidt, dessen Conjectur ich nur aus dem Citate Birts kenne, vermuthet daher: ὡς ὁιὰ τέχνης Παιωνίον, was einen vortrefflichen Sinn giebt; aber die Veränderung ist sehr gewaltsam. Birt schlägt vor: ὥσπερ διὰ τοῦ Παιωνίον, was freilich sehr einfach ist, aber wiederum hinsichtlich des Sinnes und der Construction seine Schwierigkeiten hat. Den störenden Artikel könnte man entfernen, indem man schriebe: ὥσπερ διὰ του Παιωνίου. Aber διὰ mit dem Genetiv bleibt hart und wenn man διὰ τὸν Παιώνιον schreibt, so giebt es wieder kein Mittel, den Artikel zu entfernen. Die Stelle scheint mir noch nicht geheilt. `Die Corruptel steckt in den Buchstaben ΠΕΡΔΙΛ.

Wie dem aber auch sei, dass hier von einem Ingenieur, um den modernen Ausdruck zu wählen, welcher den Athenern eine Wasserleitung angelegt hatte, die Rede ist, scheint mir unzweifelhaft. Birt denkt dabei an den Architekten Paionios aus Ephesos, welcher im Verein mit Demetrios den Tempel der Artemis in Ephesos vollendete und dann mit Daphnis zusammen den Tempel des Apollon Dindymaios bei Milet baute.2) Brunn3) ist im Zusammenhange mit seiner Auffassung der samischen Künstlerfamilie der Rhoikos, Telekles und Theodoros geneigt, den Bau speciell des Branchidentempels und damit auch die Zeit des Paionios von Ephesos erst nach der Schlacht am Eurymedon anzusetzen. Doch wird man sich jetzt allgemein lieber der Ansetzung, welche Urlichs4) vertreten hat, anschließen. läst das Dindymaion um die Zeit der Schlacht bei Mykale errichtet werden, den Tempel von Ephesos aber viel früher. Bedenken wir nun, dass Aristophanes in den Rittern V. 537, welche 424 v. Chr. aufgeführt wurden, von Krates als einem damals noch lebenden Künstler spricht, der dann und wann noch einen Sieg gewinne, dass die dort gegebene Charakteristik des Krates auf Stücke passt, wie die Onoice, welche auch Kratinos erst in seinem Alter schuf, 5) so müste

<sup>1)</sup> Elpides S. 102, Anm. 66.

<sup>2)</sup> Vitr. VII praef. 16.

<sup>3)</sup> Geschichte der griech. Künstler II S. 380 ff.

<sup>4)</sup> Rhein. Mus. N. F. X. S. 1 ff.

<sup>5)</sup> Eine genaue Zeitbestimmung lässt sich nicht gewinnen. Nach Athenäus p. 268 E sind sie vor den Amphiktyonen des Telekleides ausgesührt, welche Kock fragm. com. Gr. I: S. 209 nach der Verurtheilung des Anaxagoras (c. 431. E. Curtius, Gr. Gesch. 5 III, S. 396) ansetzt.

das Werk dieses Ephesiers Paionios ein sehr bedeutendes sein, wenn es in einer Komödie aus der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts als ein allgemein bekanntes erwähnt würde. 1) Dann aber dürften wir uns darüber wundern, das wir von dieser Wasseranlage, oder was es sonst war, keine Erwähnung in der antiken Litteratur finden. Dagegen brauchen wir, wenn es sich um eine Anspielung auf eine eben damals entstandene Anlage handelte, 2) uns dieselbe nicht gerade bedeutend zu denken und daher auch nicht zu erwarten, sie noch anderwärts erwähnt zu finden.

Wir gewinnen damit also Kunde von einem Paionios, der nach der Mitte des fünften Jahrhunderts in Athen thätig war und bei der Seltenheit des Namens, für welchen wir aus dieser Zeit nur noch einen Träger nachweisen können, einen attischen Kleruchen aus Lemnos, welcher in den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges gefallen ist,3) liegt es gewiß nahe, an unseren Paionios zu denken. Ich brauche nur an Kleoitas zu erinnern, welcher die innigence im Hippodrom zu Olympia errichtete und dessen Ruhm sich namentlich auf dieses technische Werk gründete, um der Verbindung von plastischer und technischer Begabung und Bethätigung das Befremdende zu nehmen.

Für die, wie ich glaube, noch nicht endgiltig gelöste Frage, ob Pheidias zuerst den Zeus von Olympia oder die Athene Parthenos gebildet habe,4) ist es jedenfalls nicht gleichgiltig, wenn wir anzunehmen berechtigt sind, dass ein Künstler, welcher vorher am Tempel zu Olympia beschäftigt war, später in Athen arbeitete. Konnte man früher, ehe man die Giebelsculpturen kannte, sich denken, dass Paionios von Athen aus dem Pheidias, etwa als sein Schüler, nach Olympia gefolgt sei, so ist diese Annahme unmöglich geworden. Doch könnten wir jetzt einen Einfluss der attischen Schule, speciell des Pheidias, auf das spätere Werk des Paionios, die Nike, nicht nur begreifen, sondern auch nachweisen, wann und wo Paionios denselben in sich ausgenommen hat. Auch verstehen wir jetzt besser, warum sich die Messenier und Naupaktier für ihr Siegesdenkmal gerade an Paionios

<sup>1)</sup> Ebenso hat man aus Arist, Vög. 1128 auf die kurz vorher erfolgte Aufstellung des δούριος ἵππος geschlossen.

<sup>2)</sup> Ich erinnere an die regelmäßigen Stadtanlagen des Hippodamos und an die Wasserleitung des Meton (c. 433. E. Curtius, Gr. Gesch. 5 III S. 284).

<sup>3)</sup> C. J. A. I, 443.

<sup>4)</sup> Sauppe, Gött. Nachr. 1867, S. 175 ff. E. Curtius, Arch. Z. 35, S. 134. Ders. Gr. Gesch. 5 II, S. 396 u. Anm. 16, S. 855. Müller-Strübing, N. Jahrb. 1882, S. 289 ff. Löscheke, in Historische Untersuchungen A. Schäfer gewidmet, S. 25 ff.

wendeten. Er war ein Künstler, welcher damals in Athen, dem treuesten Schutzstaate der Messenier, lebte und arbeitete.

Wie ich in der Note I angekündigten weiteren Ausführung zu zeigen suchen werde, haben wir bei Alkamenes im Gegensatze zu Paionios eine entschiedene Weiterentwickelung des Künstlers über den Stil, welchen seine Olympiasculpturen zeigen, anzunehmen. Das Lob, welches seiner Aphrodite Urania gespendet wird, die mannigfache Verwendung des Künstlers für die Tempelbilder der aus ihren Ruinen wieder aufblühenden Stadt, welche in den verschiedensten Materialien hergestellt wurden, der ehrende Beiname seiner Athleten-Statue, zeigen ihn uns durchaus in einer Stellung, welche die Gleichsetzung mit Pheidias uns begreiflich macht, und diese Gleichsetzung kann uns zugleich zeigen, das Alkamenes über die decorative Gewandtheit, welche als charakteristische Begabung des Paionios bei der Betrachtung seiner Werke eben gewonnen wurde, zu der strengen plastischen Stilisirung des Pheidias fortgeschritten ist. An seinen Götterbildern rühmt man das Gewicht, also eine Pheidiasische Eigenschaft, sein Hephaistos zeigte eine sinnige Anwendung eines charakteristischen Motives, welches wir auch in dem Friese des Parthenon angedeutet finden und ganz der naiven Weise entspricht, wie Pheidias seine Götter gestaltete.

Wir denken uns also, dass von jenen beiden Handwerksmeistern, die gerade zur rechten Zeit ein glückliches Geschick nach Elis führte, der ältere schon in einem Lebensalter stand, welches ihm den Anschluss an die Fortschritte der neuen Richtung erschwerte, Alkamenes aber, als der jüngere und begabtere, wie ihn der Westgiebel zeigt, die ganze Frische und Empfänglichkeit dem Neuen und Großsartigen entgegen brachte, welches in der Meisterschöpfung des Pheidias im Tempel zu Olympia sich offenbarte, dass er dem Meister nach Athen folgte und in einem Verhältnisse, welches zwischen dem des Schülers und des unabhängig nachstrebenden Künstlers die Mitte hielt, sich zu einem der ersten Meister der Idealplastik hindurcharbeitete.

Die Kunst aber, welche Paionios und Alkamenes übten, als sie nach Olympia kamen, können wir wohl am besten bezeichnen als eine wild wachsende Pflanze, die ohne strenge Schulung und Zucht auf dem einzig fruchtbaren Boden hellenischer Kunstbegabung gedieh. Als die Gefahr der Perserkriege glücklich überstanden war, blieb in den Geistern nicht nur ein hoher idealer Schwung, sondern ganz Griechenland erfreute sich auch aus der reichen Beute eines Wohlstandes, den es früher nicht gekannt hatte. Empfand man den Wunsch, den heimischen

Göttern den Dank für Rettung aus größter Noth in glänzenden Tempelbauten abzutragen, so sehlte es auch nicht an Mitteln, die sich allerwärts regende Baulust zu befriedigen. Mit den Bauhandwerkern, welche zu den größeren Bauunternehmungen zusammenströmten, kamen auch geschicktere Steinmetzen, welche künstlichere Arbeit verstanden, wenn es verlangt wurde, auch eine Figur machen konnten, namentlich von den marmorreichen Inseln Paros und Thasos. Ungezählte sind gestorben ohne einen Namen zu hinterlassen. Eine Reihe derselben sind durch die Bauinschrift des Erechtheion der Vergessenheit entrissen. Wenigen spielte Glück und Begabung eine große Aufgabe in die Hände, wie dem Paionios. Die wenigsten haben die Höhe künstlerischen Schaffens erklimmen können. Zu ihnen gehört Alkamenes.

Das Gemeinsame dieser decorativen Kunst ist aber, dass sie sich den mannigfach damals in Griechenland sich kreuzenden Richtungen in der Plastik zugänglich erwies, und zwar um so mehr, je weniger der anordnende Künstler selbst über dem Standpunkt eines Decorateurs erhaben war.<sup>1</sup>)

r) Ich bemerke zum Schlusse, dass mir der zweite Band von Murray's history of Gr. sculpture erst nach Abschluss der Arbeit zugekommen ist.

## XXI.

## WILHELM DITTENBERGER

Epigraphische Miscellen.

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

Aus der großen Menge zum Theil recht unbedeutender metrischer Inschriften, die durch die Ausgrabungen der letzten Jahre zu Tage gefördert sind, heben sich die Epigramme des in der Nähe von Thespiae aufgefundenen Denkmals der neun Musen nicht gerade durch einen besonderen poetischen Werth, aber durch ihre Beziehung zu einer der berühmtesten Cultstellen des alten Böotien heraus, und verdienen daher besondere Beachtung. Leider sind nur vier von ihnen vollständig (Asývasov VII. p. 282) und von einem fünsten (Bulletin de correspondance Hellénique III. p. 446 n. 6) die Versenden erhalten. Während aber von jenen vier die der Urania, Terpsichore und Polymnia dem Verständniss keinerlei Schwierigkeiten in den Weg legen, scheint mir das der Thaleia bis jetzt noch nicht richtig gelesen und gedeutet Was auf dem Stein steht, wissen wir zwar, nachdem Kumanudis einen nicht ganz vollständigen und richtigen Text gegeben hatte, durch J. Schmidt, Mittheilungen des arch. Instituts in Athen V. (1880) p. 121 ganz genau:

**ΘΑΛΛΙΕΠΙΡΗΝΗΣΣΟ ΦΙΗΣΚΑΛΑΤΟΙΓΑΙΑΠΑΣΑ** ΙΡΗΝΗΛΟΙΒΑΣΤΑΣΔΕΘΑΛΕΙΑΧΕΩ

Wenn derselbe aber diesen Text in folgender Weise umschreibt: Θάλλ(ε)ι ἐπ΄ (ε)λοήνης σοφίης καλά τοι γατ' ἄπασα:

(ε)λοήνη λοιβάς τάσδε, Θάλεια, χέω.

und übersetzt Wetteisernd in des Friedens Künsten treibt schöne Blüthen Dir die ganze Erde; dem Frieden bringe ich, Thaleia, diese Spenden dar, so erregt dies in mehr als einer Hinsicht Bedenken. Zunächst läst sich die Messung γατ' ἄπασα in keiner Weise rechtfertigen. Denn wenn es schon an sich höchst zweiselhaft erscheinen muß, ob γατα überhaupt zu denjenigen Worten gerechnet werden

darf, deren Diphthong vor folgendem Vocal unter Umständen als Kürze behandelt wird,1) so fehlen hier überdies die Bedingungen, unter denen die Verkürzung zulässig wäre. Denn wenn dieselbe in gewissen Fällen im Innern des Wortes (z. B. olog cooi), in noch viel weiterem Umfang aber im Auslaut vor einem vocalisch anlautenden Wort (z. B. κοῦροι ᾿Αχαιῶν) auftritt, so ist es dagegen ganz ohne Beispiel, dass der vocalische Anlaut erst Elision des auslautenden kurzen Vocals und dann überdies noch Verkürzung des diesem vorangehenden Diphthongs gewirkt hätte; nach einem not einem ähnlichen, dem γατ' ἄπασα analogen Versausgange dürfte man wohl in der gesammten daktylischen Poesie der Griechen vergeblich suchen. Zu diesem metrisch-prosodischen Bedenken gesellt sich aber, um von weniger erheblichen Anstößen abzusehen,2) ein nicht minder entscheidendes sachliches: Wenn nach Schmidt's Deutung Thaleia ohne Zweisel die angeredete Person sein soll,3) wer ist denn dann der Redende? Das Denkmal ist geweiht nicht von einem Einzelnen, sondern von der Gemeinde Thespiae, wie die in großen, weit von einander abstehenden Buchstaben über den Epigrammen hinlaufende Welchen Sinn könnte es dann haben, dass in dem Epigramm der Thaleia eine in keiner Weise näher bezeichnete einzelne Person von sich sagt «ich bringe dem Frieden diese Spenden dar.» Ueberdies ist zu beachten, dass in keinem einzigen der übrigen Epigramme die

<sup>1)</sup> Man könnte sich dafür nur auf γαϊάχος Pind. Ol. XIII, 78, γαϊήσχος Hesiod. Theog. 15 berufen. Aber der Rückschluss von diesem Compositum auf das einfache γαῖα lat keineswegs unbedenklich, und außerdem spricht viel dafür, daß an jenen beiden Stellen vielmehr γεάχος, γεήσχος zu schreiben ist (vgl. Boeckh Not. crit. ad. Pind. p. 424).

s) Dass die Abhängigkeit der beiden Genetive von einander (ἐπ' εἰρήνης σοφίης «in des Friedens Künsten») etwas sehr Geschraubtes hat, und dass die asyndetische Nebenelnanderstellung beider Sätze nicht elegant genannt werden kann, wird allerdings Jedermann zugeben. Aber man würde diese Härten und Unebenheiten allenfalls hinnehmen können, wenn alles Andere in Ordnung wäre.

s) Denn auf wen außer ihr könnte sich das Pronomen der zweiten Person beziehen?

<sup>4)</sup> Von den fünf erhaltenen Steinen enthält jeder drei Buchstaben, und zwischen dem ührer dem Epigramm der Terpsichore stehenden EE[Z] und dem zu dem verstümmelten Kpigramm einer unbekannten Muse gehörigen  $\Omega NI$  fehlen gerade noch zwölf. Es herrscht alen die schönste Symmetrie, welche nur durch das zu Anfang fehlende T gestört wird. Dass dies ganz allein auf einem links an den der Urania anstossenden und sonst vollständig unbeschriebenen Stein gestanden hätte, ist wenig wahrscheinlich. Sollten die Manter, wie das für das Pronomen ovros jetzt durch eine ganze Reihe urkundlicher Zeugnisse spetatelet, auch bei 800 den Anlaut der sämmtlichen Casus obliqui nach der Analogie des Mantentivus singularis behandelt haben, und danach  $\delta O_E$  zu lesen sein? Die bis jetzt aus handelt haben luselnriften bekannten Beispiele geben nach keiner Seite eine Entscheidung.

Muse angeredet wird, während in dreien unter den vier Gedichten der Verfasser sie selbst redend einführt.<sup>1</sup>) So spricht Alles dafür, dass dies auch hier der Fall ist, und dass überhaupt nur zwei Personen in unserem Epigramm in Frage kommen, die Muse Thaleia und die Friedensgöttin Eirene, welcher jene zum Dank für die Förderung der Künste durch den Frieden ihre Libation darbringt. Dass eine Gottheit der andern eine Opferspende ausgiesst, kann durchaus nicht auffallen, zumal in ganz analoger Weise in einem anderen der thespischen Epigramme Polymnia dem Zeus gegenübertritt. Danach ist zu lesen:

Θάλλ(ε)ι ἐπ' (ε)ἰρήνης σοφίης καλά τοίγαρ ἀπάσα[ς] (Ε)ἰρήνη λοιβὰς τάσδε Θάλεια χέω.

Es blüht im Frieden die Herrlichkeit der Kunst; drum gieße ich, Thaleia, der Friedensgöttin alle diese Spenden aus.

Dass ἀπάσας ungeschickt und prosaisch ist, läst sich nicht leugnen, aber ein bedeutender und geschmackvoller Dichter ist der Versasser dieser Epigramme auch nicht gewesen.

Aus einem ganz ähnlichen Grunde kann mich auch die Herstellung eines thebanischen Grabepigramms bei Kaibel Hermes VIII. p. 422 n. 40 (Epigr. Gr. 488) nicht befriedigen. Er liest:

Σοῦ μὲν δὴ πατρὶς δήν, Κερκίνε, Φοξίου νέε,
Ποντιὰς Ἡράκλει' ἔξει ἄχος φθιμένου
ἡμ[ετέρ]ων ἐγ χεροὶ φίλων ὁ [θεν οὕ]ποτ' ἐπαίνου
[λησόμ]εθ ἡ μάλα γὰρ [σὴν φ]τον ἤγασάμην.

Die Ergänzung ἡμ[ετέρ]ων rührt von Bücheler her. Aber auch hier fragt man sich vergebens, wer denn eigentlich redend eingeführt wird. Die Freunde offenbar nicht; denn wie sollten diese sich selbst unsere Freunde, nennen? Und kann denn hier überhaupt von anderen Freunden, als von denen des verstorbenen Kerkinos selbst die Rede sein? Er starb zwar fern von der Heimath, aber in den Armen der Freunde. Das ist ein einfacher und für eine Grabschrift durchaus angemessener Gedanke, der durch jenes ἡμετέρων zerstört wird. Ich schlage daher vor zu lesen:

Σοῦ μὲν δὴ πατρὶς δήν, Κερκίνε Φοξίου τίξ,
Ποντιὰς 'Ηράκλει' ἔξει ἄχος φθιμένου,
ἢμ [προλιπ]ών ἐγ χεραὶ φίλων θ[άνες. οῦ]ποτ' ἐπαίνου
[λησόμ]εθ' ἡ μάλα γὰρ [σὴν φ]τσιν ἡγασάμην.
Endlich möge sich hier noch ein drittes Beispiel anreihen, wo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nämlich in den vollständig erhaltenen der Urania und Polymnia und in dem fragmentirten, wo die Versausgänge χάρις, αλς ἐνορῶσα und δέδορχα καλά keinen Zweifel lassen.

ebenfalls die Beziehung der in dem Epigramm vorkommenden ersten Person bei der vom Herausgeber befolgten Lesung und Interpunction ganz unverständlich bleibt. L. Heuzey, Mission archéologique p. 439 n. 225 veröffentlicht eine in der Kirche des Dorfes *Mavromati*, nicht weit von den Ruinen des alten Gomphoi, gefundene Inschrift in folgender Gestalt:

΄Απάντων χρέσσων ἀρετά · μετὰ παΐδα θέεσχον, ἔργων άμετέρων ἄξιον ὡς ἰδόμαν· καὶ δ' ἄν νιν κίχον — — — —

Zu der Unklarheit, wer hier in erster Person redend eingeführt würde, kommt noch der grobe prosodische Fehler in άπάντων, den dem Verfasser zuzutrauen das sonst in metrischer Hinsicht ganz correcte Gedicht uns nicht berechtigt. Es muß daher gelesen werden:

Α πάντων κρέσσων Αρετά μετά πατδα θέεσκον.

So, als Epitheton der persönlich gedachten Apra, erscheint auch dieses navrun zoennen passender und weniger geschmacklos, als wenn nach Heuzey's Lesung der doch wahrlich nicht tiesinnige Gedanke die Tugend ist besser als alles Andere selbständig an die Spitze des Gedichtes gestellt wird. Befremden könnte auf den ersten Blick die Anschauung, wonach die Apra den Knaben einzuholen strebt, während uns das Umgekehrte, die Vorstellung von einem Lauf des Menschen, dessen Ziel die Tugend ist, ganz natürlich erscheint. Indes der Pentameter motivirt jene Auffassung in durchaus angemessener Weise: Da der Knabe (durch Abstammung und natürliche Begabung) würdig schien, in die Zahl der Verehrer der Apra einzutreten, so strebte die Göttin danach, ihn für sich zu gewinnen, und es wäre ihr auch gelungen, wenn nicht sein allzu früher Tod ihre Bemühungen vereitelt hätte.

Auch anderwärts lassen sich zuweilen Anstöße durch eine leichte Aenderung in der Wortabtheilung beseitigen. So liest man in der Ἐρημερὶς ἀρχαιολογική περίοδος III (1883) p. 25, n. 1 ein Weihgedicht aus dem Asklepieion in Epidauros:

[Ζ]ηνὶ καὶ Ἡελίω [κ]αὶ πᾶσιν ἀειγενέεσσιν [δ]λβοδόταις καὶ [ε]λευθερίοις καὶ λυσιπόνοισιν ἱεροφάντης εἰς ὁσίη θεοπειθεί γαίων Διογένης, Δηοῦς πρόπολος, Παιήονος ἱρεύς.

ohne dass der Herausgeber verriethe, welchen Sinn das Zahlwort ele

in diesem Zusammenhang haben könnte. Natürlich ist der Ariost είσ' (είσε = ἱδονόσιτο) herzustellen.¹)

Dass metrische Inschriften keineswegs immer mit abgesetzten Versen eingehauen worden sind, ist eine bekannte Thatsache. Nicht selten wird daher von den Herausgebern der metrische Charakter derselben verkannt. Ein Beispiel der Art, das sogar Kaibel entgangen zu sein scheint — wenigstens finde ich es weder in seiner schönen Sammlung, noch in den Nachträgen, die er im Rheinischen Museum gegeben hat — liegt unverkennbar in der von L. Duchesne und Ch. Bayet in Archives des missions scient. et littér. Ser. III T. III (1876) p. 238 n. 55 mitgetheilten Grabschrift aus Thessalonike vor, wo Z. 3 bis 6 zwei iambische Trimeter bilden:

Διοσχουρίδου τὸ σῆμα τοῦ χρηστοῦ πατρὸς ἐπόησεν ἡ παῖς 'Αμμίλα μνήμης χάριν.

Denn dass die drei ersten Silben von Aconovosoov, welche nach regelmässiger Prosodie einen Bacchius bilden, als Spondeus (oder Anapaest?) behandelt werden, würde nach den zahlreichen Beispielen ähnlicher Licenzen in Eigennamen selbst in einem Dedicationsepigramm der classischen Zeit kaum Anstoss erregen, um so weniger in dem vorliegenden, das nach dem beigesügten Doppeldatum (J. 282 der makedonischen Provincialaera = 166 der Aera des Augustus) im J. 136 n. Chr. abgesasst ist.

Ein ganz ähnlicher Fall liegt in dem Epitaphium von Anaphe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nicht mit derselben Zuversicht glaube ich eben dieses Heilmittel auf das thespische Epigramm, Mitth. des archäologischen Instituts in Athen V (1880) p. 123 n. 11:

kνθάσε σῆμα θεᾶς ἀνδρὸς φίλου Εὐτυχιανοῦ sawenden zu können. Denn daſs in der späteren Kaiserzeit das Activum θεάω in der Literatur vorkommt, bemerkt der Herausgeber mit Recht. Ueberwiegend wahrscheinlich aber ist es mir doch, daſs vielmehr θέασ' (d. h. θέασαε) gelesen werden muſs. Dasjenige αε, welches für den Accent als Kürze gilt, wird bekanntlich von den daktylischen Dichtern ohne Bedenken elidirt; und wenn mir auch augenblicklich gerade für den Imperativus aoristi medii kein Beleg zu Gebote steht, so ist doch nicht abzusehen, warum man in dieser Form jenen Laut anders behandelt haben sollte als sonst. — In dem Epigramm von Tomis Arch. epigr. Mittheilungen aus Oesterreich VI p. 30 n. 60 findet Th. Gomperz, daſs sich das Distichon V. 5. 6 durch Geschraubtheit des Ausdruckes sehr zu seinem Nachtheil von den übrigen unterscheide, und nimmt namentlich Anstoſs an den Worten χρωτὸν ἰρωτα φέρων, indem er bemerkt, das Verbaladjectivum χρωτὸς fehle den Wörterbüchern. Es ist aber durchaus nicht gerathen, es auf das Zeugniſs dieser Inschrift hin in dieselben auſsunehmen; denn es muſs vielmehr gelesen werden:

χοῶ τὸν ξοωτα φέρων πᾶσι χρόνων dyaθοῖς.

Dann kann freilich der Schlus des Hexameters nicht mit G. hergestellt werden દૃષ્ણ 'αὐ[τός], sondern es mus dort ein Participium gestanden haben. Am nächsten der Ueberlieferung liegt ἐἰαν̄[νων], dessen sprachliche Zulässigkeit mir aber zweifelhaft ist.

vor, welches nach der mir nicht zugänglichen Öriginalpublication von Kumanudis, Παλιγγενεσία, 19. Sept. 1865, P. Vidal-Lablache, Revue archéologique N. S. XXII (1870—71), p. 285 mittheilt. Denn was hier aut die in den üblichen Formeln abgefaste Dedication 'Ο δάμος | Εὐθνμίδα | Ανδρομέ|νους ἄριστα | βιώσασαν in Z. 6—9 folgt, ist offenbar ein elegisches Distichon:

## Εκτον χέξηκοστον έτος ζήσασαν αλύπως δαμος αφηρώϊξ' Εὐθυμίδ' Ανδρομένους.

Auch hier wird die unrichtige Prosodie Εὐθυμίδα gewis Niemanden an dem metrischen Charakter der Inschrift irre machen. Vidal-Lablache freilich (und Kumanudis?) hat denselben nicht erkannt, denn er setzt ganz unbefangen vor δαμος die Ergänzung [δ] ein.

#### II.

Unter den mannigfachen Schwierigkeiten, die sich der sicheren Ergänzung verstümmelter Inschrifttexte in den Weg stellen, ist eine der hauptsächlichsten die Ungewißheit über den Umfang der auszufüllenden Lücken. Ist der Stein auf einer oder gar auf beiden Seiten gebrochen, so daß alle Zeilen gleichmäßig unvollständig sind, und giebt weder metrische Abfassung noch streng regelmäßige Anordnung der Schrift einen gewissen Anhalt, so ist es oft überhaupt nicht mit Sicherheit auszumachen, wie viel fehlt. Ganz besonders verwickelt aber liegt die Sache, wenn die erhaltenen Partien in verschiedenen Zeilen deutlich auf einen sehr verschiedenen Umfang des zu Ergänzenden hinzuweisen scheinen, während doch aus anderen Gründen anzunehmen ist, daß die Zeilen sämmtlich wenigstens ungefähr gleiche Länge gehabt haben. So in dem delphischen Psephismafragment, welches in den Mittheilungen des arch. Instituts in Athen V. (1880), p. 202 n. 62 veröffentlicht ist.

Dass hier einzelne Zeilen-Enden und Anfänge sur einen sehr geringen Umfang der Lücken zu sprechen scheinen, ist dem Herausgeber natürlich nicht entgangen: namentlich verweist er auf Z. 6. 7, wo sich die Ergänzung [ἐπανενε] ώσαντο geradezu aufdrängt. Allein, meint er, wer Z. 7—9 in's Auge sasse, werde gerade das Gegentheil sür wahrscheinlich halten. Er verzichtet daher auf eine vollständige Herstellung, sügt aber den meisten Zeilen am Ansang und am Ende Ergänzungsvorschläge bei, welche sämmtlich auf der Voraussetzung beruhen, dass das Verlorene an Umfang das Erhaltene erheblich übertreffe.

O A T A O Q N NEOTENEO & K / ΙΤΟΙΑΔΕΛΦΕ OOYPIOIEPEP 5 A E P P O M A N T IASEPANEN Ω ξ Α Ν Τ Ο Ε Γ ONAOEKATE ΥΘΗΚΑΙΔΕΔΟ 10 AEA 0 0 1 2 0 ΟΙΣΑΓΟΔΟ NTANPPC NTHIANT ΑΛΙΩΤΑΝ 15 TONTAPAN NOY /// AFOI

Gottfried Hermann (Opp. VII, p. 177) hat in einem ähnlichen Falle den Grundsatz ausgesprochen, man müsse von der Voraussetzung eines geringen Umfangs der Lücken ausgehen, weil dies die einfachere Annahme sei. 1) Allein, so berechtigt die Mahnung ist, in Kritik und Erklärung stets das Einfache und Natürliche dem Gesuchten und Gekünstelten vorzuziehen, so wenig hat sie doch mit der Frage zu thun, die uns hier beschäftigt. Und überhaupt wird sich über die Entscheidung dieser Frage niemals eine allgemeine Regel aufstellen lassen, sie wird immer nach der Beschaffenheit des einzelnen Denkmals beurtheilt werden müssen. Darüber darf man jedoch etwas anderes nicht übersehen: dass, wo in Wirklichkeit nur wenige Buchstaben sehlen, unter der irrthümlichen Voraussetzung eines viel größeren Defectes sich eine sprachlich und sachlich befriedigende Erganzung ausfindig machen läst, ist gar nichts Auffallendes; denn mit dem Umfang der Lücke wächst die Zahl der Möglichkeiten. Nur durch einen höchst unwahrscheinlichen Zufall aber kann das Entgegengesetzte eintreten, dass an einer Stelle, an welcher in Wirklichkeit eine größere Zahl von Worten zerstört ist, durch Einsetzung eines oder zweier Buchstaben ein in jeder Hinsicht unanstößiger Zusammenhang hergestellt werden kann. Und dass dieser eigenthümliche Zusall gar drei- oder viermal in der-

<sup>2)</sup> Sic ventum est ad tertium, de quo quaerendum sit, multane an pauca perierint. Proficiscendum vero semper ab co, quod maxime simplex est, ut pauca deesse putemus.

selben Inschrift wirksam gewesen sein soll, das darf man geradezu für unmöglich erklären.

Man wird daher mit vollem Rechte behaupten dürfen, dass, wo in demselben Denkmal einige Zeilen den Schein eines bedeutenden, andere den eines geringen Umfangs der Lücken erregen, jener, nicht dieser Schein die Präsumtion gegen sich hat, auf Täuschung zu beruhen. Und wenn insofern dem Hermannschen Grundsatz, so schief und unzutreffend er in seiner theoretischen Formulirung ist, doch etwas Wahres zu Grunde liegt, so hat sich dies in praxi nicht nur an dem von ihm behandelten argivischen Epigramm (Röhl, J. G. A. 37) bewährt, sondern ich glaube zur Evidenz erweisen zu können, dass es sich mit unserer delphischen Urkunde nicht anders verhält. der Umstand, dass der Herausgeber seine Voraussetzung eines größeren Umfangs z. Th. nur durch recht unwahrscheinliche Häufung von synonymen Ausdrücken hat durchsetzen können, 1) spricht gegen dieselbe. Widerlegt werden aber kann sie nur durch einen von der entgegengesetzten Annahme ausgehenden Ergänzungsversuch, den ich hiermit vorlege. Es ist zu lesen:

Die Ergänzung des Anfangs muß zweiselhaft bleiben. Daß Z. 1—7 von einen Antrag auf Erneuerung der Promanteia für die Thurier die Rede ist, welchen Agathon, Neoteles' Sohn, und seine Brüder — offenbar Bürger von Thurioi — an die Gemeinde Delphi gestellt haben, unterliegt keinem Zweisel. Hält man es sprachlich für zulässig, daß die Worte περὶ τῆς προμαντητας ἐπανενεώσαντο diesen Sinn haben, so könnte man annehmen, daß V. I weiter nichts als [ἐπὶ τοῦ ὁεῖνος ἄρχοντ]ος gestanden hätte. Ich gestehe aber, daß ich nicht im Stande bin, diese Interpretation der Worte grammatisch zu rechtfertigen, und es ist mir deshalb wahrscheinlicher, daß oben mehrere Zeilen sehlen, in welchen unter anderen ein Substantivum der Bedeutung «Gesuch, Antrag,» als

<sup>1)</sup> Z. 6. 7. ἐπανον[ἐωσαντο ἐπανωςθ]ώσαντο. Z. 8. 9. ὁ ναὸς κατε[καύθη κατελ]ύθη. (Letteres Wort auch an sich unpassend.) Auch Z. 11. 12 τὰν προ[ξενίαν προμα]ντηταν π|φορθηθάν ist keineswegs ohne Anstofs, so geläufig auch die asyndetische Nebeneinanderstellung solcher Worte ohne den Artikel in Urkunden über erstmalige Verleihung vom Privilegien ist. Und wie unwahrscheinlich, daß an allen diesen Stellen der Stein gerade an gehauchen sein soll, daß sich aus den Resten zweier Wörter durch Ergänzung von Albert wei Buchstaben ein tadelloses Wort herstellen läßt!

Object zu ἐπανενέωσαντο gestanden hat. Allerdings bedeutet dann der Satz nicht «sie haben den Antrag auf Erneuerung der Promantie gestellt, sondern sie haben den Antrag in Betreff der Promantie erneuert»; indessen hat eine solche Zurückweisung auf einen schon früher einmal gestellten Antrag nichts Anstössiges. Und dass es sich nicht um eine erstmalige Verleihung der Promantie, sondern um Bestätigung der bereits früher verliehenen handelt, geht auch so aus dem Verbum armdouer und aus dem Artikel rav mit Sicherheit hervor. Meine Ergänzungen von Z. 7—13 bedürfen wohl keines Wortes der Begründung oder Vertheidigung. Dagegen ist der Schluss nicht ohne Schwierigkeiten. Wenn der Herausgeber annahm, dass Z. 14 die Massalioten, Z. 15 die Tarentiner genannt würden, so verschwindet zwar letzterer Schein sofort, wenn man sich erinnert, wie häufig der Mannsname Tapavtivos in den delphischen Urkunden vorkommt; 1) der Name der Massalioten aber kann nur durch Einsetzung eines Wortes entfernt werden, dessen Existenz in der griechischen Sprache durch kein Zeugniss zu belegen ist. Da aber eine andere Möglichkeit, soviel icht sehe, nicht vorliegt, und es absurd wäre, um dieser einen Zeile willen die durch den übrigen Text über allen Zweifel erhobene Ueberzeugung von dem geringen Umfang der Lücken aufzugeben, so werden wir uns bei jener Ergänzung beruhigen müssen, falls sie sich sprachlich und sachlich durch genügende Analogien rechtsertigen läst. Wie von justa abgeleitet wird ήλικιώτης, um den Genossen derselben ήλικία zu bezeichnen. so können von άλία die Mitglieder der Volksversammlung άλιῶται genannt werden<sup>2</sup>.) Und wie der Vorsitzende der μνάμονες προμνάμων, der Vorsteher der αλσιμνάται προαισιμνάται heißen (Syll. J. G. 252, 54. 321, 5. 369, 13), so sehe ich kein Hindernis προαλιώται als «Vorsitzende der Volksversammlung vu deuten. Dass in einem Psephisma die Namen

<sup>1)</sup> Verkannt ist er von L. Thenon in dem Proxeniedecrete von Elyros auf Kreta Revue archéologique N. S. XIV (1866) p. 398, wo Z. 3 Δελφοῖς Κλεοφάνει Ταραντ[ίνου] (Τάραντ[ος] Th.) zu lesen ist.

<sup>2)</sup> Der Umlaut des α zu ω in dieser Bildung ist allerdings ursprünglich nicht allgemein griechisch, denn bei den kleinasiatischen Joniern haben sich bekanntlich Formen wie Μασσαλιήτης erhalten, wovon Μασσαλιώτης die attische und erst später in allgemeinen Gebrauch gekommene Umwandlung ist. Andrerseits aber ist das ω von Hause aus gewiss nicht nur attisch, sondern ebenso gut auch dorisch. Bezeichnend dafür erscheint mir namentlich, dass das Ethnikon von Bargylia, welches sonst überall, und namentlich in den Urkunden dieser Stadt selbst (Syll. J. G. 168, 24), Βαργνλιήτης lautet, in einer Inschrift von Rhodos Revue archéologique N. S. XIII (1866) p. 357 n. 20 in der Form Βαργνλιώτας austritt. — Dass die Volksversammlung der Delphier in den uns vorliegenden Urkunden (z. B. Syll. J. G. 233, 34) nicht άλία, sondern ἐχχλησία heist, halte ich aus mehr als einem Grunde für irrelevant.

derjenigen genannt werden, unter deren Vorsitz der Beschlus gefast ist, entspricht ganz dem allgemein griechischen Brauche. Wie sich diese προαλιώται zu den in zahlreichen Delphischen Urkunden vorkommenden ἄρχοντες, βουλευταί, βουλεύοντες (gewöhnlich drei mit halbjähriger Amtsdauer) verhalten, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, zumal wir nicht wissen, wie viele Namen auf unserm Stein gestanden haben. Doch gestehe ich, dass mir die Identität höchst wahrscheinlich ist. Die Verschiedenheit der Titulatur kann kaum dagegen beweisen, da einerseits unsere Inschrift älter zu sein scheint als die große Mehrzahl der sonstigen Delphischen Urkunden, und andererseits auch in diesen ein Schwanken zwischen den oben erwähnten Bezeichnungen hervortritt. Andererseits kann man unter den βουλευταί (βουλεύοντες) doch nicht wohl etwas anderes als die Vorsitzenden des Rathes verstehen; denn wenn auch der Ausdruck wörtlich genommen nichts bedeutet als «Rathsmitglieder», so wird doch Niemand glauben, der gesammte Rath von Delphi habe aus drei Personen bestanden! Die Vorsitzenden des Rathes aber sind nicht nur in Athen, sondern in vielen griechischen Staaten zugleich die Leiter der Volksversammlung gewesen; dasselbe auch für Delphi anzunehmen, berechtigt uns die constante Verzeichnung der pordeiores neben dem (eponymen) Archon in den Psephismen.

In der hiermit wohl genügend gerechtfertigten Textesherstellung erhält nun unser Decret eine gewisse Bedeutung als Zeugnifs für eine sonst unbekannte geschichtliche Thatsache. Dass nämlich Z. 8 von einem Tempelbrande die Rede ist, hat der Herausgeber richtig erkannt. Aber er denkt an das bekannte Ereigniss von 548 v. Chr., nach welchem der Tempel von den Alkmeoniden wieder hergestellt wurde. Eine andere Katastrophe von so großer Bedeutung, dass sie sum Ausgangspunkt für eine Aera habe dienen können, sei wenigstens nicht bekannt, freilich auch von der Zählung der Jahre vom Brande des Tempels an keine weitere Spur in unserer Ueberlieferung zu finden. Man darf wohl sagen, dass dieser Gedanke einer Aera, deren Epoche die Zerstörung des Gotteshauses durch Feuer gewesen sei, an sich ein wenig glücklicher ist. Auf jeden Fall aber ist er ausgeschlossen, nachdem der geringe Umfang der Lücken dargethan ist. Vielmehr wird der Brand des Tempels erwähnt, um das Gesuch der Thurier zu motiviren. Die Urkunde über ihre Promantie war im Tempel aufgestellt, sie war bei dem Brande zu Grunde gegangen, und deshalb beantragen sie jetzt eine Erneuerung ihres Privilegiums. So hat unser Paephisma seinem Inhalt und seiner Veranlassung nach die nächste Verwandtschaft mit dem attischen Decret für die Söhne des Apemantos von Thasos (C. J. Att. II 3. Syll. J. G. 49), durch welches die Wiederherstellung ihrer unter der Herrschaft der Dreissig vernichteten Proxenieurkunde angeordnet wird. Zugleich aber schwindet damit jede Möglichkeit, die Worte auf jenes bekannte Ereigniss zu beziehen, schon deshalb - um von anderen schwerwiegenden Gründen abzusehen weil zur Zeit jenes ersten Tempelbrandes die Stadt Thurioi noch gar nicht existirte. Ist demnach ein späterer, in der Literatur nicht erwähnter Brand zu verstehen, so bleibt freilich die Möglichkeit, dass derselbe durch irgend einen Zufall ausgekommen ist; und unter dieser Voraussetzung läst sich über seine Zeit nichts Bestimmtes ermitteln. Viel wahrscheinlicher aber ist die Vermuthung, dass er bei Gelegenheit der gallischen Invasion im Jahre 279 v. Chr. stattgefunden hat. Das Schweigen der Schriftsteller erklärt sich in diesem Falle sehr einsach. Unsere Ueberlieferung über diese Zeit ist nicht nur sehr lückenhaft, sondern auch durch tendenziöse Entstellungen in hohem Masse getrübt. In den zusammenhängenden Berichten bei Justin und Pausanias wird ja in maiorem Apollinis Pythii gloriam überhaupt geleugnet, dass es den Galliern gelungen sei, sich der Stadt und des Heiligthums zu bemächtigen, und nur in vereinzelten gelegentlichen Andeutungen anderer Schriftsteller (Diodor. V, 32, 5. Strabo IV, 1, 13 p. 188. Appian Illyr. 5) schimmert der wahre Sachverhalt durch (P. Foucart Archives des missions scient, et litt. Ser. II Tom. II 1865, p. 209 ff.). Unter diesen Umständen kann das Schweigen dieser Schriftsteller über den Brand des Tempels - sie erwähnen nur die Plünderung - in keiner Weise als Beweis gegen die Thatsächlichkeit desselben gelten.

Auf dieselbe Veranlassung darf man nun wohl auch die Erneuerung der Promanteia der Naxier zurückführen; die mehrfach herausgegebene Urkunde darüber (C. Wescher Revue archéologique N. S. IV (1861), p. 314. P. Foucart Archives des missions scient. et litt. Ser. II, T. II, (1865), p. 90 = Rev. arch. VIII (1863), p. 56. Wescher et Foucart Inscriptions recueillies à Delphes 466) erwähnt zwar die Veranlassung nicht, aber ihr Wortlaut (Δελφοὶ ἀπέδωκαν Ναξίοις τὰν προμαντηΐαν καττὰ ἀρχαῖα, ἄρχοντος Θεολίτου, βουλείοντος | Ἐπιγένεος) zeigt, daſs der Fall ein ganz analoger war, wie der der Thurier, und die sprachliche Fassung weist auf die ungeſahre Gleichzeitigkeit beider Denkmäler hin, insoſern in beiden die Form προμαντηΐα sich findet, wogegen die sehr zahlreichen delphischen Inschriften aus dem Ende des dritten und dem zweiten Jahrhundert vor Chr., in welchen dieses Privilegium erwähnt wird, durchaus das der späteren Gemeinsprache angehörige προμαντεία bieten. Daſs dies uns berechtigt, jene beiden Inschriften erheblich ſrüher anzu-

setzen, als jene, ist unzweiselhast. Aber dies geschieht ja auch schon, wenn wir annehmen, dass die Erneuerung der Promanteia sür Thurioi und Naxos in einem der nächsten Jahre nach der gallischen Katastrophe ersolgt sei. Ganz abzuweisen ist dagegen die Schlussfolgerung Foucart's, welcher um jenes προμαντητα willen behauptet, die Inschrist sür Naxos sei im ionischen Dialekt versasst, und dieselbe in's vierte oder gar in's sünste Jahrhundert hinausrücken will.1)

#### III.

Eine höchst ergiebige Quelle sind die Inschriften für die Kenntniss der griechischen Eigennamen. Je mehr die Masse der durch sorgfältige Abschriften bekannt werdenden Texte anwächst, desto bedenklicher wird man werden müssen, Namen von auffallender Form, die keine Ableitung aus dem uns bekannten griechischen Sprachschatz zulassen, kurzer Hand durch Emendation zu beseitigen. Aber man muß sich doch andererseits hüten, diese berechtigte Vorsicht bis zu einer kritiklosen Hinnahme des Undenkbaren zu treiben, sondern stets eingedenk bleiben, daß weder die Steinmetzen noch die sorgfältigsten

<sup>2)</sup> Unverständlich ist mir das paläographische Argument, durch welches Foucart diese Zeitbestimmung zu stützen sucht. Die Buchstabenform  $\Xi$ , meint er, gehöre dem ionischen Alphabet an und finde sich wieder in einer anderen Inschrift der Naxier, welche aut Delos gefunden sei und nach der sehr plausiblen Meinung Boeckhs in das fünfte Jahrh. vor Chr. gehöre. Beide Thatsachen sind richtig, aber was sie hier beweisen sollen, gestehe ich absolut nicht zu begreifen. Denn das ionische Alphabet wurde bekanntlich seit Ende des 5. Jahrh. nach und nach von allen Hellenen ohne Ausnahme adoptirt, und in ihm erhielt sich die Form  $\Xi$  neben dem vereinsachten  $\Xi$  nicht nur bis in die Zeit, in welche ich die beiden Inschriften setze, sondern noch Jahrhunderte darüber hinaus bis tief in die römische Kaiserzeit.

Copisten unfehlbar sind. So hat der Herausgeber der samischen Inschrift Bull. de corr. Hell. V (1881), p. 486 n. 7 gewiss nicht recht gethan Z. 3 die Lesung έχγονον Τολματρέου τοῦ ἱερέ[ως] | τῆς "Ηρας unbeanstandet zu lassen, da zwar von τόλμα abgeleitete Namen, wie Toluctos, Toluldus, dem Griechischen nicht fremd sind, aber die letzten Silben absolut keine Erklärung zulassen, mag man den Namen nun als Compositum oder als Derivatum fassen. Offenbar ist TOAMATPEOY für ΤΦΛΜΛΤΡΕΟΥ d. h. Τ(ιτου) Φλ(αουίου) Ματρέου verschrieben oder verlesen. Genau den entgegengesetzten Irrthum begeht der Herausgeber der Inschrift aus Sestos Bull. de corr. Hell. IV (1880), p. 516, wenn er dieselbe so liest: [T]  $ros \Phi(\lambda \acute{a} \beta \iota o s)$  'Opqavos Tí $rov \mid [N]$  ixías  $ros \mu \nu \eta \mu \eta o v \mid$ έποιησεν τῷ ἀδελqῷ | [T]ίτφ Φ(λαβίφ) 'Ορ<math>qανῷ Tίτον | Πύθη | [z]αὶ Φ(λαβία)Ορφανή Τίτου Βην[ύστ] ει τη συναπελευθέρα. Dass hier der Gentilname Φλάβιος durchweg, statt der gebräuchlichen Abkürzungen Φλ. oder Φλα., durch ein blosses Φ ausgedrückt sein soll, noch dazu neben dem überall voll ausgeschriebenen Pränomen Tiros, ist gewiss seltsam. Ganz unerhört aber muss man es nennen, dass alle Personen neben dem als Cognomen behandelten eigentlichen Individualnamen noch einen zweiten griechischen Namen ('Ορφανός, 'Ορφανή) führen, der durch seine Stellung zwischen dem römischen Gentilnamen und dem Pränomen des Vaters als gewißermaßen zum Familiennamen gehörig erscheint. Vielmehr haben die in unserer Inschrift genannten Personen Troc Φορφανός Τίτου Νικίας, Τίτος Φορφανός Τίτου Ιίνθης und Φορφανή Τίτου Byrrora geheisen. Furfamus ist ein mehrfach bezeugter Gentilname (E. Hübner, Eph. epigr. II, p. 67), abgeleitet von dem Cognomen Furfams. Dass aber neben den Ableitungen auf -ius diese Cognomina (ursprünglich Ethnika) auf -anus, -enus und -inus sehr häufig auch in unveränderter Gestalt als Gentilnamen gebraucht worden, ist eine bekannte Thatsache, für welche Hübner S. 30 bis 52 die überaus zahleichen Belege zusammengestellt hat. — Einen ganz unmöglichen Namen enthält ferner das Psephisma von Oropos, welches zuletzt und am genauesten von Newton Greek inscriptions in the British Museum II. p. 27 n. CLXI herausgegeben ist. Z. 1-3 lauten hier δεδόχθαι | τωι δ[η]μωι, Οινόφιλον Φιμένος | Κρητα πρόξενον εί[ν]α[ι]. Frühere Zweifel über die Lesung sind durch Newtons Abschrift endgültig beseitigt, aber dass Φιμήν ein griechischer Name sei, kann ich nimmermehr glauben. Vielmehr hat sich der Steinmetz eines sehr begreiflichen Versehens schuldig gemacht: Es ist zu lesen Olvógilov Φιλοποίμενος Κρήτα; die Wiederholung zweier fast ganz identischen Silben in der Buchstabengruppe ΦΙΛΟΝΦΙΛΟΓΟΙΜΕΝΟΣ, welche er

in seiner Vorlage fand, hatte ein Abirren von dem zweiten @ auf das dritte O, welches auch durch die Aehnlichkeit dieser beiden Buchstaben begünstigt wurde, und die Ueberspringung des Dazwischenliegenden zur Folge. Bei der großen Seltenheit des Namens Ochorcoluny darf man vielleicht vermuthen, dass der hier erwähnte Kreter nach dem berühmten achäischen Feldherrn genannt sei. Das müsste dann um die Zeit geschehen sein, wo dieser sich auf der Insel aufhielt und in die dortigen Kämpfe eingriff. In diesem Falle könnte unsere Inschrift freilich erst aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. stammen; indess sehe ich auch keinen Grund, dieselbe für älter zu halten.1) — Reich an interessanten Personennamen sind die Verzeichnisse aus Thasos, welche E. Miller an verschiedenen Orten, namentlich aber in der Revue archéologique N. S. XII (1865) p. 141 ff. herausgegeben hat. Hier scheinen mir einige Namen vom Herausgeber verkannt zu sein: p. 141 n. 5 Z. 10 wohl [Γ]ύλων ([Δ]ὐλών M.); p. 145 n. 9 col. II Z. 1 ergänzt M. [A] ribyros. Aber dieser Name ist unverständlich, und überdies muß nach dem Majuskeltext viel mehr als ein Buchstabe am Anfang sehlen. Sollte etwa ['Aναν]τί[e]ητος zu lesen sein? Z. 14 ist Αὐλωφῶντος gewis verschrieben oder verlesen statt 'Λ(γ)λωφώντος; p. 268 n. 10 col. I Z. 8 Δηϊόρας Ήγησαγόρεω M. Abgesehen von dem Bedenken gegen ersteren Namen liegt hier ein Versehen vor. Denn nicht ΗΓΗΣΑΓΟΡΕΩ, sondern ΗΣΗΡΑΓΟΡΕΩ hat der Majuskeltext. Der Vatername ist also Ἡραγόρεω, für den des Sohnes bleibt die Gruppe ΔΗΙΟΡΑΣΗΣ übrig, welche sicher Δηϊθράσης zu lesen ist, eine Namensform, die durch Δηϊκράτης, Δητιμαχος, Δητιφοβος hinlänglich geschützt wird. p. 269 n. 11 col. II, 2 ist der ungeheuerliche Name Μυσηροφών . . . . ohne Zweifel in Mvς 'Hροφων[τος] zu verwandeln. p. 273 n. 14 hat M. Άγωδικος Σατύρου unberührt gelassen, trotzdem in der folgenden Inschrift Λεώδικος Σατύρου steht und auch sonst mehrfach in diesen Listen der Name Aεώδικος vorkommt. Natürlich ist AΓ Leseschler für AE. p. 371 n. 20 ist für Xalqqwv gewis Xalq(l)wv, für Ayqoldov wahrscheinlich Aygoi(x)ov zu lesen. — Bei Ross Inscr. inedd. III p. 13 n. 255 (Thera), wo der Schluss dem Herausgeber räthselhast geblieben ist, haben wir offenbar zu lesen  $\ddot{\alpha}\gamma\gamma\varepsilon\lambda o_{\zeta} \mid K\alpha\lambda\lambda\iota\nu\delta\mid\eta_{\zeta} \times\alpha\iota$   $(E)\dot{v}\mid\varphi(\varrho)\alpha\nu(\tau)\iota\varkappa\eta_{\zeta}$ (die Ueberlieferung ist  $\Sigma Y \mid \Phi I \wedge N I I K H \Sigma$ ). Zu dem Namen kann man die von derselben Insel stammende Inschrift Bull. de corr. Hell. I p. 136 n. 59 vergleichen: ά βουλά καὶ ὁ δαμος ετείμασεν | Εδφραίνουσαν

<sup>12)</sup> In der großen oropischen Urkunde bei Newton p. 22 n. CLX, ist Z. 29, wo  $\Pi AANIONO\Sigma$  auf dem Stein steht, offenbar nicht mit dem Herausgeber  $\Pi \lambda \alpha \nu(\gamma) \dot{o} \nu o \varsigma$  zu lesen.

\*Επισμεναστικοῦ. — Mitth. des arch. Inst. I p. 240 n. 5 lese ich [Λύ]κος Ερωτοσσθένει τῷ φίλῳ ἐχαρίσατο τὸν τόπον. Denn nimmt man Ερωτος als Vaternamen, so bleibt für den φίλος der Name Σθένης übrig, der an sich nichts Bedenkliches hat, aber doch nach der Analogie von Κράτης, Λάχης, Μένης, Τέλης flectirt werden müßte und also nicht im Dativ Σθένει lauten könnte. Dagegen wird Ερωτοσθένης durch Ερωτόκος und Aehnliches geschützt, und die graphische Verdoppelung des σ bedarf vollends keiner Vertheidigung.

Zum Schluss seien hier noch zwei Beispiele erwähnt, wo ich seltene oder ganz unbekannte Namen, die aber schlagende Analogien für sich haben, mit Sicherheit glaube ergänzen zu können. Das Epigramm von Pherae Bull. de corr. Hell. VII (1883) p. 61 n. 15 lese ich so:

# Σώζων μεν πίστιν, τιμών δ' ἀρ[ετήν], θάνες ώδε κάλ' Ίασα[γόρα] πατρίδος εκ Τεγέας.

Der Herausgeber schreibt  $K\alpha\lambda l\alpha \Sigma\alpha$ .... (sehr nahe läge  $\Sigma\alpha[\tau\nu\rho\sigma\nu]$ ), aber das einfache Lambda in einer Inschrift, die durchaus nicht archaisch ist, sondern etwa aus dem dritten Jahrh. v. Chr. stammt, wäre auffallend. Dagegen kommt der Name  $l\alpha\sigma\alpha\gamma\delta\rho\alpha\varsigma$  außerdem in der larisaeischen Urkunde, Mitth. des arch. Inst. VII p. 229 vor. Lolling liest ihn zwar  $l\sigma\alpha\gamma\delta\rho\sigma\nu$ , aber mit Unrecht, wie sein Majuskeltext (Z. 32 Ende LA Z. 33  $CA\GammaOPOY$ ) zeigt. — Der erste Hexameter des delischen Dedicationsepigramms Bull. de corr. Hell. VII (1883) p. 370 n. 20 sieht im Majuskeltext so aus:

### ΠΑΝΤΑΧΟΡΗΓΗΣΑΣΠΡΓΓΕΦ.ΙΟΥ..ΙΣΚΡΙΤΟΛΗΜ////

Die beiden Buchstabenreste in der Mitte zwischen  $\sqcap$  P und  $\in \Phi$  giebt der Herausgeber zwar nicht im Text, bemerkt aber, daß sie \*assez nettement\* auf dem Steine zu unterscheiden seien. Auf eine Ergänzung dieser Stelle verzichtet er und liest am Ende  $[\pi\alpha]$   $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$  Koutod $\hat{\eta}\mu[ov]$ . Aber das dem  $[\pi\alpha]$  unmittelbar vorangehende OY zeigt doch, daß hier der Vatername gestanden hat, Koutod $\eta\mu$ og also der Sohn sein muß. Es ist zu lesen

Πάντα χορηγήσας Πο[επ]εφ[ήμ]ου παζς Κοιτόδημ[ος].

Der Name ist, soviel ich weiß, unbelegt, aber durch Ποεπέλαος (Syll. J. G. 134, 4) hinlänglich geschützt.

|  | · | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## XXII.

## BERNHARD KÜBLER

Athetesen im Aristophanes.

|   |   | • | · |  |
|---|---|---|---|--|
|   | - |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| , |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

In der letzten Zeit hat sich unter den meisten Bearbeitern des Aristophanes mehr und mehr die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass die uns erhaltenen Handschriften dieses Dichters durch Zusätze Späterer stark entstellt seien. Vor Allen haben Meineke und Hamaker in dieser Richtung den Weg gewiesen, und O. Hense hat sich in der Vorrede seinen heliodoreischen Untersuchungen (Leipzig 1870) p. VI darüber in folgender Weise ausgesprochen: Da unsere heutigen Aristophaneshandschriften, wie die Fragmente des Heliodor dies am augenscheinlichsten beweisen, auf ein durch die Byzantiner vielfach glossirtes und interpolirtes Exemplar zurückgehen, so bleibt für uns als Grundsatz bestehen, bei dem kritischen Geschäft zunächst weit eher an das Ausmerzen mannigfacher Interpretamente, als an die Statuirung etwaiger Lücken zu denken, eine Norm, die ohnehin die stimmfähige Kritik der scenischen Dichter von Tage zu Tage mehr als die ihrige anerkennt. In der That hat sich auch v. Velsen in seinen Ausgaben aristophanischer Komödien vielfach als ein Anhänger jenes von Hense aufgestellten Prinzips erwiesen.

Allein wenn wir auf die einzige thatsächliche Begründung, welche Hense für seinen Grundsatz beibringt, auf die Ueberlieferung der Verszahlen in den kolometrischen Scholien, eingehen, so zeigt es sich bald, wie wenig daraus zu gewinnen ist. Das hat für den Plutus schon Bamberg in seinen Exercitationes criticae in Aristophanis Plutum (Programm des Joachimsthalsch. Gymnasiums zu Berlin 1869) p. 24 fg. nachgewiesen, wie Hense selbst zugiebt. Aber wenn nun der Letztere

<sup>1)</sup> a. a. O. p. 88. Wie dieser Kritiker selbst wußte, konnte dieser Versuch (die metrischen Scholien zum Plutos für den Text des Dichters zu verwerthen) nur von sehr geringem Erfolge begleitet sein, da gerade diese Scholien meist ganz jungen Ursprungs sind.

den Mangel oder nach Bamberg das gänzliche Fehlen von Resultaten für die Behandlung des Plutostextes aus den metrischen Scholien darauf schiebt, dass jene Scholien zum Plutos gerade sehr jung sind, so kann er doch selbst aus den älteren Scholion, die auf Heliodor's Kolometrie zurückgeführt wurden, keine bessere Ausbeute gewinnen. Denn jene Verszahlen, die uns in den Scholien aufbewahrt sind, waren der Verderbniss zu sehr ausgesetzt, und wer bürgt uns dasür, dass sie nicht, wenn sie mit der Zahl der in den Handschriften vorhandenen Verse nicht übereinstimmten, von den Schreibern eigenmächtig geändert wurden? Das hat Hense selbst empfunden und ist daher mit diesen Zahlen sehr willkürlich umgesprungen, ohne ihnen irgend einen Werth beizumessen. So hat er z. B. im Scholion zu Fried. 1-81, wo es heisst μετά δε πεντήποντα οπτώ έστι προαναφώνημα το «έα έα» einfach für ὀκτώ vorgeschlagen ἐννέα zu schreiben, weil in unsern Texten jenes ἔα ἔα erst nach dem 59. Verse steht. Zu Fried. 124-153 είσθεσις είς στίχους λαμβικούς τριμέτρους ακαταλήκτους κέ, wo wir 30 Verse haben, verbessert Hense das ze in l', um die Uebereinstimmung mit unserer Aristophanesüberlieferung herzustellen. Noch evidenter ist die Unsicherheit solcher Verszahlen in dem Scholion zu Fried. 173-298 εν ενίοις δε άντιγράφοις μετά στίχους να έστι χωλάριον τόδε «τί φησι;» καὶ μετ' άλλους λή τόδε «λή λή». Hier zeigt das μετ' allows, dass beide Male die gleiche Zahl stehen musste, und doch finden wir erst 51, dann 38 στίχοι angegeben. So emendirt denn Hense beide Zahlen in λα. Auch das Scholion zu Acharn. 860-928, welches ἔαμβοι ξε angiebt, während in unsern Handschriften 68 Verse stehen, hat Hense einfach in En geändert. Dagegen stimmte er Thiemann nicht unbedingt bei in der Emendation des Scholions zu Acharn. 719-815, wo jener für das handschriftlich überlieferte orkzoi λαμβικοί ακατάληκτοι ις schrieb ρις, während in unsern Handschriften 107 Trimeter stehen, denn er hielt es nicht für unmöglich, dass das ganz verstümmelte Scholion eine Bemerkung zum orizoc ic, dem sechzehnten Verse, enthalten habe. Das Scholion zu Acharn. 1-203, welches unsern 203 Versen gegenüber στίχοι λαμβικοί τοίμετροι ἀκατάληκτοι oa' zählt, liess Hense unverändert, weil er Vers 201 und 202 für unecht hielt. Wir glauben, das Angeführte beweist zur Genüge, wie unsicher jene Zahlen sind, und werden also wenig Werth darauf legen, wenn sie einmal mit der Zahl der erhaltenen Verse stimmen, wie zu Ritt. 1-246 έξης δὲ πάλιν ἐν εἰσθέσει ἰαμβικοὶ ὅμοιοι μ΄ (202-241), während auch hier der Anfang des Scholions στίχοι λαμβικοί ἀκατάληκτοι τρίμετροι έκατον ένενήκοντα τρεῖς unsern 196 Versen gegenüber zählt,

wozu Hense bemerkt «die Verwerthung der Zahl ἐνενήκοντα τρεῖς für unsern Text wird schwierig sein.»

Läst sich nun aber auch aus den metrischen Scholien eine Interpolation unseres Textes, wenigstens was die dialogischen Partien betrifft, nirgends mit Sicherheit erweisen, i) so könnten doch aus innern Gründen manche Verse, die in unsern Handschriften sehlen, als unecht erkannt und ausgeschieden werden, und es kann ja auch nicht bestritten werden, das Aristophanes, wie so mancher andere alte Schriftsteller, hier und da eine Zugabe von byzantinischer Erfindung erhalten hat. Allein es will uns bedünken, als sei die Kritik bei der Ausmerzung solcher Stellen ost nicht mit der nöthigen Vorsicht zu Werke gegangen, und wir wollen im Folgenden versuchen, diesen Satz auch den «Stimmsähigen» gegenüber an einigen Beispielen zu erweisen; wir werden dabei ausschlieslich die späteren Komödien betrachten, einmal, weil die älteren erst kürzlich von Ehrhardt, (de Aristophanis sabularum interpolatione Hall. Dissert. 1881) behandelt sind, und dann, weil wir vornehmlich die neuen Ausgaben v. Velsens berücksichtigen wollen.

Mit Recht gilt es als ein sehr gewichtiges Bedenken gegen einen Vers, wenn derselbe in unseren besten Handschriften, im Ravennas und Venetus, fehlt, und so ist denn wohl seit Bergk von den meisten Herausgebern²) Plutos 281 ὅτου χάριν μ΄ ὁ δεοπότης ὁ σὸς κάκληκε δεῦρο beseitigt worden, zumal da derselbe Vers hinter 259 in unveränderter Gestalt steht. Er konnte leicht von einem Schreiber zur Ergänzung des φράσαι δ΄ οὖπω τέτληκας ἡμῖν hinzugeschrieben worden sein und sich so in den Text eingeschlichen haben. Das letztere Argument allein würde ich aber nicht ohne weiteres für ausreichend gehalten haben, um die Annahme einer Interpolation zu begründen. Daher kann ich v. Velsen nicht beistimmen, wenn er 1173

αφ' οὐ γὰρ ὁ Πλοῦτος οἰτος ῆρξατο βλέπων in Klammern setzt, weil wir auch 968 lesen:

άφ' οὐ γὰρ ὁ θεὸς οὐτος ἤρξατο βλέπειν

und 1113

άψ' οὐ γὰρ ἤρξατ' έξ ἀρχῆς βλέπειν ὁ Πλοῦτος.

Aristophanes schreibt sehr häufig Verse, die aneinander anklingen, vgl. Plut. 65

εί μη φράσεις γάρ, ἀπό σ' όλω κακόν κακώς

<sup>1)</sup> Ausgenommen vielleicht die Stelle im Frieden 890, welche Hense p. 76 f. behandelt.

<sup>2)</sup> Dindorf behält ihn bei.

mit 418

έγω γαρ ύμας έξολω κακούς κακώς;

sodann Plut. 188

ωστ' οὐδεὶς μεστὸς σοῦ γέγον' οὐδεὶς πώποτε

mit 193

σοῦ δ' ἐγένετ' οὐδεὶς μεστὸς οὐδεπώποτε,

wo freilich Kappeyne Vers 188 tilgt, was aber v. Bamberg a. a. O. p. 26 fg. genügend widerlegt hat.

Plut. 302 εγώ δε την Κίρχην γε την τα φάρμαχ' ανακυχώσαν ist beinahe ganz gleich dem Verse 309

οὐποῦν σε τὴν Κίρκην γε τὴν τὰ φάρμακ' ἀνακυκώσαν. Vergleiche ferner Plut. 1060

ταλάντατ' ανδρών ούχ ύγιαίνειν μοι δοκετς

und 1066 γέρων ανήρ ων ούχ ύγιαίνειν μοι δοκείς.

Endlich sind einander völlig gleich die Verse Plut. 1002 u. 1073 πάλαι ποτ' ήσαν άλειμοι Μιλήσου.

Solche Wiederholungen sind oft absichtlich vom Dichter gesetzt und darauf berechnet, eine komische Wirkung hervorzubringen, die wir bisweilen nicht mehr völlig verstehen oder nachempfinden können. Es mochte vorkommen, das solche Verse auf Ausdrücke und Redens arten anspielten, die gerade zur Aufführungszeit der betreffenden Komödie in aller Munde waren; der Art mochte das åkuyos Mikijoss sein. Man sollte sich daher solchen Versen gegenüber doppelt vorsichtig verhalten, und sie nicht tilgen, wie es z. B. Hamaker, Meineke, Kappeyne und Dindorf thaten mit Plut. 957

οτι έστ' έχείνου τοῦ πονηροῦ κόμματος, weil er zu sehr anklinge an Vs. 862

έοικε δ' είναι του πονηρού κόμματος.

Dass man in jener Zeit gerade viel über das miserable Geld, das πονηφον κόμμα, gewitzelt hat, sehen wir auch aus Ecclesiaz. 816

καὶ κακὸν γέ μοι

το χόμμ' έγένετ' έχετνο

und noch deutlicher aus der Parabase der Frösche 725 sq.

αλλά τούτοις τοίς πονηροίς χαλκίοις

χθές τε και πρώην κοπείσι τῶ κακίστω κόμματι κτλ.

Viel deutlicher für uns liegt aber der Grund, weshalb Aristophanes jenen Vers 1173 des Plutos schrieb, den er mit geringen Aenderungen schon zweimal gebraucht hatte. Gerade dadurch wollte er Heiterkeit erregen, dass jeder, der die Bühne voll Ingrimm über den Umschwung der Dinge betrat, seine Tiraden damit ansing: «Seitdem der ver-

dammte Plutos sein Augenlicht wieder erlangt hat. So beginnt das alte Weib, Vs. 968, so Hermes, Vs. 1113, so der Priester, 1173. Diesem Argument gegenüber scheint mir der Anstofs, den v. Velsen daran nahm, dass auf die Frage des Chremylos τι δ΄ ἔστιν, ι βέλτιστε; geantwortet werde τι γὰρ ἄλλ' ἢ κακῶς, statt τι γὰρ ἄλλ' ἢ κακόν kaum in's Gewicht zu fallen, und ich wundere mich, dass dieser Kritiker durch Bambergs Ausführungen a. a. O., p. 31, nicht überzeugt worden ist, zumal, da er von diesem belehrt wurde, dass wir nach Tilgung des Verses 1173 in τι γὰρ ἄλλ' ἢ κακῶς ἀπόλωλα, wie nun v. Velsen verbindet, eine nicht aristophanische Wendung erhalten (κακῶς ἀπόλωλα). Allerdings ist der fragliche Vers sehlerhast überliesert, aber aus der Lesart des Venetus

αφ' οὐ γὰο βλέπειν ὁ Πλοῦτος ἤοξατο ergiebt sich durch leichte Emendation Meineke's

ἀφ' οὐ γὰρ αὐ βλέπειν ὁ Πλοῦτος ἤρξατο.

Jenes οὖτος, das in R. und V. fehlt, past gar nicht hierher; es steht wohl 986 an seiner Stelle, wo es heisst ὁ θεὸς οὖτος, auch 958 διὰ τὸν θεὸν τοῦτον; aber 1114, wo der Name des Gottes genannt ist, steht nur ὁ Πλοῦτος, und auch an unserer Stelle mus das οὖτος getilgt werden. Wie es in den Text gekommen ist, ist ja völlig evident: οῦτος sind die fünf letzten Buchstaben von Πλοῦτος, welche zweimal geschrieben wurden. So gab vielleicht dieser unglückliche Schreibsehler den ersten Anstoss dazu, einen Vers dem Aristophanes abzusprechen, über den man sonst ohne Bedenken würde hinweggelesen haben.

Aber sehr häufig finden sich Beispiele, wo die Kritiker gerade deshalb an der Echtheit eines Verses zu zweifeln begannen, weil derselbe fehlerhaft überliefert war. Besonders wenn durch einen Lapsus calami sich eine nichtattische Form oder Construction in den Text eingeschlichen hatte, schien das Indicium gefunden zu sein, durch welches sich die Hand des Fälschers verrieth, während man doch meinen sollte, es habe von vornherein näher gelegen, durch Emendation den Vers von seinem Makel zu befreien, wenn sich nicht ganz unabweisliche Gründe gegen die Echtheit ergaben.

So heisst es Thesmoph. 38

### προθυσόμενος έσιχε της ποιήσεως.

Da nun die Attiker nicht ἐοικε mit dem Nominativ des Participiums verbanden, schrieb Meineke προθυσόμενος, οἶμαί γε, τῆς ποιήσεως, schlug aber in den Vindicien auch vor προθυσομένω δ' ἔοικε τὴς ποιήσεως. Dindorf dagegen erklärte den Vers für unecht und v. Velsen ist ihm in seiner Ausgabe gefolgt. Allein der Ausdruck προθύειν τῆς ποιήσεως

ist für einen Scholiasten viel zu charakteristisch; er ist nach meinem Gefühl durchaus drastisch und komisch und verräth den Geist des Aristophanes. Wie ein Scholiast solche Dinge auffaste, zeigt die ernsthafte Erklärung, die uns in den Scholien aufbewahrt ist: ὅτε γὰρ δρᾶμα ποιῆσαι ῆθελον, πρότερον θυσίας ἐποίουν. Auch das ἔοικε in unserem Verse ist dem komischen Ausdrucke völlig entsprechend und findet seine Analogie in Acharn. 240:

Der Anstoss, den die sprachkundigen Gelehrten an der Construction προθυσόμενος ἔοικε nahmen, war eigentlich schon durch den Scholiasten beseitigt, wenn derselbe bemerkte: λείπει τὸ ὡς, ὡς ἔοικε, und Blaydes schreibt daher ganz richtig:

προθυσόμενος, έσικε, τῆς ποιήσεως indem er auf Plut. 1097 verweist,

τίς έσθ' ὁ κόπτων την θύραν; τουτί τί ην; ουδείς, έσικε.

Ein ähnliches Beispiel dafür, dass ein Vers einer anstößigen Form wegen, welche den Interpolator genugsam zu verrathen schien, getilgt wurde, bietet Thesmoph. 761

## τίς την άγαπητην παϊδά σου 'ξηρήσατο;

Lobeck zum Phrynichos p. 716 nahm an der Form 'ξηρήσατο Anstoss und erklärte deshalb den Vers für unecht; ihm folgte Cobet (Novae Lectiones p. 325). Dagegen hielten Buttmann, G. Hermann und Enger die seltene Aoristform nicht für völlig verwerflich, während Meineke διεχρήσατο, Dindorf 'ξαφείλετο, Fritsche 'ξηράσατο, Bergk 'ξενήρατο versuchten. Es wird schwer sein, unter diesen Vorschlägen zu entscheiden, aber soviel steht fest, der Vers an sich bot nichts Anstößiges; jene ungewöhnliche Form allein, die doch aus einer Erklärung sich in den Text gedrängt und das Richtige beseitigt haben konnte, genügte für Lobeck und Cobet, den Vers für das Machwerk eines Interpolators zu erklären. Andere Gründe waren es, die v. Velsen bewogen, nicht allein Vers 761, sondern auch 762-764 zu tilgen, aber freilich mochte auch er durch jene barbarische Form nicht wenig in seinem Urtheil über die Echtheit der Verse bestärkt werden. Betrachten wir die Stelle etwas genauer. Die von v. Velsen ausgeschiedenen Verse bilden den Schluss der Scene, in welcher der Schwager des Euripides, der von den Weibern bewacht wird, einem Weibe, der rung A, einen Weinschlauch, den jene als ihr Kind ausgeputzt hatte, geraubt und ausgetrunken hat. Nachdem der Schlauch geleert ist, wird er vom Räuber dem Weibe, als der Antheil, welcher der Priesterin gebührt. zurückgegeben. Darauf solgen die Verse 760, 761:

## ταλαντάτη Μίκκα, τίς έξεκόρησε σε; τίς την άγαπητην παιδά σου 'ξηρησατο;

welche in den bisherigen Ausgaben die Personenbezeichnung run  $\Gamma$  hatten, indem man annahm, in Uebereinstimmung mit dem Scholiasten, dass mit Mixxa die beraubte Mutter, also run  $\Lambda$  angeredet werde. Die Antwort auf diese Frage ertheilte dann nach der gewöhnlichen Lesart run  $\Lambda$  in den Versen 762—764

ό πανούργος οἶτος· ἀλλ' ἐπειδήπες πάςει φύλαξον αἶτόν, ἵνα λαβούσα Κλεισθένη τοϊσιν πουτάνεσιν, ἃ πεποίηχ' οὖτος, φράσω.

Nun steht aber im Ravennas vor Vers 760 ΓΥ. Δ., während erst die verbessernde Hand hinzugeschrieben hat ἄλλη γυνή. Die letztere Bezeichnung allein findet sich im Augustanus. Vor 762 aber steht weder im Ravennas noch im Augustanus eine Bezeichnung. So war denn also die Einführung eines zweiten Weibes an dieser Stelle durch die ältere, gute Ueberlieferung nicht beglaubigt, und v. Velsen hatte den Schein der soliden Kritik für sich, wenn er sowohl 760 als 762 mit Γν. Δ. bezeichnete. Dann konnte aber dieses Weib mit Μίπαα nur ihr todtes Töchterlein, d. h. den geleerten Weinschlauch, anreden, und Vers 762—764 wurden nun nicht allein überflüssig, sondern völlig unverständlich. Also fort mit ihnen! War es doch ganz ersichtlich, dass die Stelle von einem Interpolator gemacht war, um den Abgang der Γν. Δ. von der Bühne zu motiviren, mit starker Benutzung oben drein von Vers 652 u. 654

#### τουτονί φυλώσσετε

έγω δε ταύτα τοις πρυτάνεσιν άγγελώ

und verrieth sich doch die Hand dieses Gehülsen des Aristophanes nur allzudeutlich in der Form 'ξηρήσατο.

Allein zugegeben, dass dies alles richtig wäre, so blieben doch noch manche Zweisel zurück. Erstlich hätte dann die Scene keinen Abschluss. Sodann müste man nach v. Velsens Lesart annehmen, dass rung  $\Lambda$ . die Bühne nicht verlässt. Dann ist aber nicht ersichtlich, warum nicht auch in der solgenden Scene 841 ff. rung  $\Lambda$ . die Unterredung mit dem Schwager des Euripides sührt, sondern wie v. Velsen mit dem Ravennas schreibt, rung  $\Gamma$ , und wie denn eigentlich rung  $\Gamma$ , dazu kommt, die Bewachung des andeorig zu übernehmen, da dieselbe doch vom Kleisthenes nur den Weibern insgesammt-übertragen war. Es war schon deshalb nöthig, das rung  $\Lambda$ . nach den Versen 760—764 abtrat, weil der Schauspieler, der ihre Rolle gab, auch den Euripides spielte. Er muste also jetzt die Bühne verlassen, um sich umzukleiden. Sein Ab-

gang musste aber motivirt werden, und das geschah in Vers 762-764. Zugleich musste in der Rolle des Weibes, das sich bei dem rung A. nach dem Mörder ihres Kindes erkundigte, derjenige Schauspieler, welcher vorher den Kleisthenes gegeben hatte, eingeführt und für die folgende Scene als Wächterin des zndeorns dem Publikum vorgestellt werden. Diesem Zwecke dienen die beanstandeten Verse. Sie sind aus technischen Gründen unentbehrlich, und wenn wir auch v. Velsen gerne zugeben, dass sie nicht gerade sehr geschickt erfunden sind, so enthalten sie doch auch nichts Anstössiges (außer dem 'ξηρήσωτο). Was das anbetrifft, dass im Ravennas von erster Hand IY. A. zu Vs. 760 geschrieben ist, so wird doch Niemand bestreiten, dass sich ein solcher Irrthum sehr leicht einschleichen konnte, zumal da auch Vers 759 die Bezeichnung IY. A. hatte. Der Fehler ist eben vom Verbesserer, der nach v. Velsens eigenen Angaben mit dem Schreiber des Ravennas fast gleichzeitig war ( haec manus fere suppar aetate primae manui), erkannt und berichtigt worden. Noch weniger Gewicht wird darauf zu legen sein, dass in beiden Handschriften vor 762 die Personenbezeichnung fehlt. v. Velsen selbst kehrt sich häufig sehr wenig an die Personenbezeichnungen der Handschriften.

Das sehen wir recht deutlich in der Scene der Frösche, wo Dionysos, als er in der Kleidung des Herakles in die Unterwelt gekommen ist, von zwei Schenkwirthinnen heftig in's Gebet genommen wird, weil jene ihn für den wirklichen Herakles halten, der ihnen einstmals mit der Rechnung durchgegangen ist und sich auch sonst sehr wenig anständig betragen hat. Nun setzen sie ihn zur Rede und beschließen endlich, um zu ihrem Rechte zu kommen, sich an Kleon und Hyperbolos zu wenden. «Geh», sagt das eine Weib, «hole mir den Kleon» Vers 569

τοι δη κάλεσον τον προστάτην Κλέωνά μοι, darauf das andere, Plathane mit Namen, wie Vs. 549 lehrt, 570 σὺ δ΄ ἔμοι γ΄, ἐάνπερ ἐπιτύχης, Ὑπερβολον, τν' αὐτὸν ἐπιτρίψωμεν.

Hierauf um ihrer Wuth durch Schimpfen Lust zu machen, fähr das erste Weib fort:

ώ μιαρά φάρυγξ,
ώς ήδεως ἄν σου λίθω τοὺς γομφίους
κόπτοιμ' ἄν, οἶς μου κατέφαγες τὰ φορτία
das zweite aber giebt wieder ihren Beitrag dazu mit den Worten:
574 έγω δε γ' εἰς τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμε σε
Hamaker (Mnem. VI p. 215) findet in dieser Stelle manch

Bedenken. Zunächst fragt er, an wen die Aufforderung, den Kleon zu holen, gerichtet sein könne, und findet darauf die Antwort, dass Plathane, die zweite Hökerin, der er diesen Vers zutheilt, darum die erste ersuche. Dann wird aber Vers 570 sinnlos, und da Hamaker ohnedies glaubt, dass die Hinzusügung des Hyperbolos zur Erwähnung des Kleon nur aus der Erfindung eines Interpolators stamme, so streicht er diesen Vers und läst Plathane weiter reden bis Vers 573. Ferner findet es aber Hamaker auffallend, dass die zweite Hökerin im Vergleich zur ersten so wenig rede, außerdem eine so nichtssagende Bemerkung mache, wie Vers 574, während der ersten die charakteristischsten Schimpswörter in den Mund gelegt sind, und da er in solchen Stellen einen παραλληλισμός beobachtet zu haben meint, so streicht er Vers 574 und giebt der ersten Hökerin die letzten vier Verse der Scene, dass sich also die Stelle, wie folgt, gestaltet:

569 Πλαθ. ἴθι δή κάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μοι,
571 Ιν' αὐτὸν ἐπιτρίψωμεν. ὧ μιαρὰ φάρυγξ,
ώς ἡδέως ἂν σου λίθω τοὺς γομφίους
κόπτοιμ' ἂν, οἶς μέν κατέφαγος τὰ φορτία.
575 Πανδοκ. ἐγὼ δέ γε τὸν λάρυγγ' ἄν ἐκτέμοιμί σου,
δρέπανον λαβοῦς', ῷ τὰς χόλικας κατέσπασας.
ἀλλ' εἴμ' ἐπὶ τὸν Κλέων', ὅς αὐτοῦ τήμερον
ἐκπηνιεῖται ταῦτα προσκαλούμενος.

Ebenso hat v. Velsen, ohne sich im geringsten an die Personenbezeichnungen der Handschriften zu binden, die Stelle in den Text aufgenommen, nur giebt er 569—573 der ersten Hökerin, 575—579 der zweiten, und es ist ja auch passender, dass das erste Weib dem mehr untergeordneten zweiten den Auftrag giebt, den Kleon zu holen.

Hier ist aber nun zunächst zu bemerken, das jener von Hamaker hergestellte Parallelismus an unserer Stelle nicht am Platze ist. Plathane spielt, wie Kock treffend bemerkt, in der ganzen Scene die zweite Violine. Sie redet nur wenig, und nichts von eigener Erfindung. Demnach ist es durchaus ihrem Wesen entsprechend, wenn sie, nachdem ihre Freundin auf die Ermahnung des Xanthias hin, das hier etwas geschehen müsse, den Kleon rusen läst, auf den Gedanken kommt, sich ihrerseits an den Hyperbolos zu wenden. Ebenso findet sie Vers 574 ihren Geistesanlagen gemäß kein treffenderes Echo zu den Schimpsreden ihrer Genossin, als das farblose:

έγω δέ γ' είς το βάραθρον εμβάλοιμί σε.

Ich halte es also für falsch, hier irgend etwas zu tilgen. Es bleibt nur die Schwierigkeit, an wen die Aufforderung, den Kleon, resp. den Hyperbolos zu holen denn eigentlich gerichtet ist. Die alte Erklärung, dass jede der beiden Hökerinnen eine Sklavin bei sich gehabt habe und diese nun zu ihrem Patron absende, wird wenige befriedigen, da doch nachher Vers 577 die eine der beiden erklärt, sie gehe selber nun zum Kleon. Aber auch dass die erste Hökerin die Plathane abschickt, wie v. Velsen will, geht nicht wohl an, da Plathane zwar nicht an geistiger Gewecktheit, wohl aber an Rang ihrer Freundin völlig ebenbürtig ist, und also nicht in so kurz besehlendem Tone abgesertigt werden kann. Ich glaube, dass hier im Venetus die Spur der richtigen Lesart erhalten ist; dort heisst es nämlich Vers 569 nicht 19. δη κάλεσον, sondern καὶ δη κάλεσον. Demnach vermuthe ich, dass Aristophanes geschrieben hat:

#### καὶ δή καλώ τὸν προστάτην Κλέωνά μοι.

Wir lernen von Cobet (Variae Lectiones p. 29, 620, Novae Lectiones p. 64, 438), dass man in späterer Zeit häusig statt καλώ die jüngere Futursorm καλέσω in die alten Texte brachte; aus καλέσω wurde κάλεσον korrumpirt und dies hat die Aenderung des καλ in τη bewirkt. ) So

Πανδ. Πλαθάνη, Πλαθάνη δεῦρ' ἔλθ'. ὁ πανοῦργος οὐτοσί, ός είς τὸ πανδοχεῖον είσελθών ποτε 550. έκκαιδεκ' άρτους κατέφαγ' ήμων. Πλαθ. νη Δία, έχεινος αὐτὸς δῆτα. Ζαν. χαχὸν ήχει τινί. Πανδ. και κρέα γε πρός τούτοισιν ανάβραστ' εξκοσιν αν' ήμιωβολιαία. Ζαν. δώσει τις δίκην. 555. Πανδ. καὶ τὰ σκόροδα τὰ πολλά. Διο. ληρεῖς, οι γύναι χούχ οίσθ' ὅ τι λέγεις. Πανδ. οὐ μὲν οὖν μὲ προσεδόχας, ότιη χοθόρνους είχες, αν γνωναί σ' έτι; Πλαθ. τι δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐα εἴρηκά πω. Πανδ. μὰ Δί', οὐδὲ τὸν τυρὸν γε τὸν χλωρόν, τάλαν, 560. δν οὖτος αὐτοῖς τοῖς ταλάροις χατήσθιεν. κάπειτ' έπειδη ταργύριον έπραττόμην, ξβλεψεν είς με δοιμο καμυκατό γε. τούτου πάνυ τουργον, οδτος ό τρόπος πανταχοῦ. Εαν. Πλαθ. καὶ τὸ ξίφος γ' ἐσπᾶτο, μαίνεσθαι σοκών. 565. Πανδ. νη Δία τάλαινα. νω θε θείσασαι γε που έπι την κατήλιφ' ευθύς ανεπηδήσαμεν. ό σ' φχετ' έξάξας γε τας ψιάθους λαβών. Ξαν. και τούτο τούτου τούργον άλλ' έχρην τι δράν. Πανδ. και δη καλώ τον προστάτην Κλέωνά μοι. 570. Πλαθ. σὺ δ' ἔμοιγ' ἐάνπερ ἐπιτύχης, Ὑπέρβολον,

ϊν' αὐτὸν ἐπιτρίψωμεν, ω μιαρά φάρυγξ.

<sup>1)</sup> Ich glaube, dass überhaupt in dieser Scene der Venetus hätte mehr berücksichtigt werden sollen. Die Personenbezeichnung des Ravennas, der nur zweimal Vs. 551. 558  $II.A.N..\beta$  hat, ist unzureichend; dagegen giebt der Venetus eine Vertheilung der Verse, die, wie ich glaube, mit einer einzigen Aenderung beibehalten werden kann. Ich setze die ganze Scene nach dem Venetus hierher.

scheint mir jeder Anstoss beseitigt. Da Xanthias sagt ἀλλ' ἐχοῆν τι δοᾶν, es hätte etwas geschehen müssen, erwidert die Hökerin: «Ja wohl, ich werde mir den Kleon rufen,» «Und mir», fällt Plathane ein, «wenn du ihn triffst, den Hyperbolos.» Ganz hiermit übereinstimmend verlässt dann die erste Wirthin die Scene mit den Worten: «ἀλλ' εἶμ' ἐπὶ τὸν Κλέων' ὅς κτλ.

Wir kehren zurück zur Behandlung solcher Verse, die wegen eines fehlerhaften Wortes getilgt worden sind. Da bietet sich ein belehrendes Beispiel in der Stelle der Lysistrata 175 ff.

άλλ' έστι καί τοῦτ' εὖ παρεσκευασμένου.
καταληψόμεθα γὰρ τὴν ἀκρόπολιν τήμερον.
ταις πρεσβυτάταις γὰρ προστέτακται τοῦτο ὅρᾶν,
ἔως ἄν ἡμεις ταῦτα συντιθώμεθα,
θύειν δοκούσαις καταλαβείν τὴν ἀκρόπολιν.

Cobet (Mnemos. II, p. 108) in der Meinung, dass Aristophanes sich niemals des Ausdruckes ἀκρόπολις bedient, vielmehr stets πόλις geschrieben habe, verbesserte Vers 176 in καταληψόμεσθα την πόλιν γαρ τήμερον und 179 in θίειν δοχούσαις την πόλιν καταλαμβάνειν. Meineke schloss sich ihm an in Bezug auf Vers 176, während er (Vindic. p. 120) in Vers 179 die Worte την πόλιν καταλαμβάνειν tilgen und also einen Halbvers (χωλάριον) herstellen wollte. Dagegen entdeckten andere Kritiker in jenem ἀκρόπολις das Wort, durch welches sich der Interpolator verrathen hatte, und nun musste der Text von der Fälschung befreit werden. Leider konnten aber nicht beide Verse, die das verdächtige Wort enthielten, entfernt werden, und nach Tilgung des einen blieb immer noch in dem andern das unglückliche ἀχρόπολις stehen. Was aber dem einen Verse recht war, war dem andern billig, und wenn man Vers 176 durch Emendation heilen konnte, warum nicht auch 179? So ist es denn kein Wunder, dass Bergk sich dasur entschied, den Vers 176 zu tilgen, während Kruse (Quaestiones Aristophaneae, Flensburg 1874) lieber 179 entbehren wollte. Wir halten

Πανδ. ώς ήθέως ἄν σου λίθω τοὺς γομφίους
πόπτοιμ' ἄν, οἰς μου πατέφαγες τὰ φορτία.

Πλαθ. έγω θέ γ' εἰς τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε.

575. Πανδ. ἐγω θὲ τὸν λάρυγγ' ἄν ἐπτέμόιμί σου,
θρέπανον λαβοῦσ' ῷ τὰς χόλιπας πατέσπασας.

άλλ' εἰμ' ἐπὶ τὸν Κλέων', δς αὐτοῦ τήμερον
ἐπηνιεῖται ταῦτα προσχαλούμενος.

Ich halte diese handschriftlich begründete Vertheilung der Verse für besser, als die der Vulgate, welche v. Velsen aufgenommen hat. Nur 571 wird es sich wohl empfehlen, auch die Worte ω μιαφά φάψυγξ der πανδοχείτεμα zu geben.

beide Verse aufrecht und sind auch von Cobet's Behauptung, das Wort ἀκρόπολις betreffend, durchaus nicht überzeugt. Es findet sich in der Lysistrata noch

Vs. 241 αἱ γὰς γυναϊκες τὴν ἀκρόπολιν τῆς Θεοῦ ἤδη κατειλήψασι (von Hirschig emendirt in τὴν πόλιν τὴν τῆς Θεοῦ)

Vs. 263 κάτα δ' ἀκρόπολιν ξμάν λαβετν

Vs. 482 ὅτι βουλόμεναί ποτε τὴν Κοαναὰν κατέλαβον, ἐφ' ὅ τι τε μεγαλόπετοον, ἄβατον ἀκρόπολιν.

Sollten alle diese Stellen corrumpirt sein? Wenn Thucydides, der übrigens selbst stets ἀκρόπολις schreibt, sagt II, 15: καλεται ἡ ἀκρόπολις μεχρὶ τοῦδε ἔτι ὑπ' Ἀθηναίων πόλις, so heist das doch nur, dass der Ausdruck πόλις für ἀκρόπολις im Volke noch nicht geschwunden sei, und dies wird ja auch durch das bei Aristophanes so häufige πόλις bestätigt. Der Dichter konnte aber sehr wohl daneben auch schon den jüngeren Ausdruck gebrauchen, zumal in der Ol. 92, I (411) aufgeführten Lysistrata; derselbe findet sich bereits in einer öffentlichen Urkunde vom Jahre Ol. 92. 3 = 410 (C. I. A. I, 58), vgl. Michaelis zu Pausan. I, 26.

Eines schönen Verses wollte Hamaker den Aristophanes berauben, indem er Lysistr. 190 für unecht erklärte:

μή σύγ', ω Αυσιστράτη,

190 ελς ἀσπίδ' δμόσης μηδέν ελρήνης πέρι,

weil ihm die Verbindung εἰς ἀσπίδα ὁμνύναι τι anstößig erschien. Das müßte freilich ein recht geistreicher Interpolator gewesen sein, der so geschickt auf den Vorschlag der Lysistrate, εἰς ἀσπίδα zu schwören, die hübsche Antwort fand, man solle doch nicht einen Vertrag, der den allgemeinen Frieden herbeizuführen bestimmt sei, auf den Schild beschwören; dagegen müßte Aristophanes wenig Witz besessen haben, wenn er seine Kalonike auf jenen Vorschlag nichts anders erwidern lassen konnte, als das kahle μὴ σύγ', ὧ Αυσιστράτη ohne jede Begründung. Daß aber in den überlieferten Versen durchaus nichts Anstößiges enthalten ist, lehrt ein Vergleich mit Xen. Anab. II, 2, 9 ταῦτα δ' ὥμοσαν σφάξαντες ταῦρον καὶ κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, wo doch sicher analog unserer Stelle zu verbinden ist ταῦτα δ' ὧμοσαν εἰς ἀσπίδα.

Dass wir nicht zu viel behaupteten, wenn wir das Versahren der Kritik, die auf solche Indicien hin Interpolation statuirt, oben als ein unvorsichtiges bezeichneten, das zeigte Meineke selbst, wenn er Lysist. 24

Καὶ νη Δία παχύ. Κ.Α.Α. κάτα πῶς οὐχ ἥκομεν; ausschied, weil er mit Nauck an dem Ictus auf der letzten Silbe in

Ala Anstois nahm. Er war seiner Sache so sicher, dass er in seiner Ausgabe den Vers unter den Text setzte. Aber bereits in den Vindicien, die doch zur Rechtsertigung seiner Ausgabe geschrieben waren, gab er den Vers seinem Dichter mit der Emendation vi Ala nav nazi zurück.

Er hätte übrigens lieber παχὺ πάνυ schreiben sollen. Denn auch in der Verbindung ταχὺ πάνυ, auf die er sich beruft — wir können seinen Beispielen noch Lysistr. 864 hinzufügen — steht πάνυ stets an zweiter Stelle.

Wir gehen nunmehr über zur Betrachtung solcher Verse, welche, sei es als Witzwort, sei es als Sentenzen, sei es endlich als irgendwelche Erklärung, so lose in den Zusammenhang der Rede eingefügt sind, dass sie ohne Schaden für das Verständnis des Ganzen oder für den Fortgang der Handlung entfernt werden können. Es fragt sich, ob dergleichen Verse an und für sich bei einem klassischen Dichter Grund zum Anstoss geben. Ob man aus den Werken der Tragiker die Kunstregel abstrahirt hat, dass jeder Vers so fest in den Zusammenhang verwebt sein müsse, dass man ihn ohne Schädigung des Ganzen nicht entfernen könne, weiß ich nicht. Für den Aristophanes hat im Allgemeinen bisher diese Regel nicht gegolten; mancher treffende oder geistreiche Ausspruch würde damit dem Dichter entrissen werden, und grade dem Komiker muss es doch erlaubt sein, hier und da ein Witzwort anzubringen, wenn dasselbe auch für den Gedankengang der betreffenden Scene entbehrlich ist. Verlangt man für die Wahrheit dieser Behauptung Belege, so liesse sich z. B. Plut. 146 ansühren:

άπαντα τῷ πλυντεῖν γὰρ ἔσθ' ὑπήχοα.

Der Vers ist leicht zu entbehren, ja er wiederholt eigentlich nur das, was Chremylos schon in den beiden vorhergehenden Versen ausgesprochen hat:

καὶ νη Δί' εἴ τί γ' ἔστι λαμπρον καὶ καλον

η χαρίεν ανθρώποισι, δια σε (scil. τον Πλούτον) γίγνεται.

Dennoch ist jener Vers noch nie beanstandet worden, und er ist auch nicht allein im Munde des Chremylos sehr bezeichnend, sondern entspricht auch vollkommen der Stimmung, aus welcher heraus Aristophanes den Plutos geschrieben hat.

Der Umstand also, dass ein Vers sehlen kann, scheint sür sich allein nicht hingereicht zu haben, die Annahme einer Interpolation zu begründen; es musste hinzukommen das Urtheil des Kritikers, versum

languere aut lepidum esse aut ineptum aut jejunum. Wie unsicher aber ein solches Urtheil ist, sieht Jeder ein; es beruht lediglich auf dem Geschmack des betreffenden Kritikers, und Niemand ist gezwungen, sich dem zu unterwerfen. Man sollte wenigstens auf solche Gründe hin einen Vers, wenn man ihn auch für verdächtig hält, niemals unter den Text setzen oder einklammern, denn man läuft dabei Gefahr, den Dichter zu hofmeistern, nicht aber den Text zu constituiren. Diese Erwägungen sind es, welche mich ermuthigen, gegen das einstimmige Urtheil von Cobet, Meineke, Bergk, Kappeyne, v. Bamberg und v. Velsen den Vers Plut. 584

τους Ἑλληνας ἄπαντας ἀεὶ δι' ἔτους πέμπτου συναγείρει aufrecht zu halten. Dass es für den Sinn der Stelle gar nichts verschlägt, wenn der Vers sehlt, gebe ich unbedingt zu. Aber im Uebrigen enthalten die Worte weder grammatisch noch metrisch etwas Anstößiges; τνα in der Bedeutung «wohin» kann sehr gut auf den Ausdruck des Ortes, der im vorhergehenden τὸν Ὀλυμπακὸν ἀγῶνα liegt, bezogen werden. Verlangt man aber durchaus eine Beziehung auf ἀγῶνα, so scheint mir es auch dafür nicht an Analogien zu sehlen. Wie z. B. in den Versen des Euripides bei Plut. Gorg. p. 484 E

νέμων τὸ πλεϊστον ἡμέρας τούτῳ μέρος Γν' αὐτὸς αὐτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὧν

das  $l\nu\alpha = \delta\nu$   $\vec{\phi}$  auf  $\tau o \nu \tau \vec{\phi}$  zurückgeht, so kann es auch an unserer Stelle für  $\epsilon l\varsigma$   $\delta\nu$  mit  $\alpha \gamma \vec{\omega} \nu \alpha$  verbunden werden. Ebenso steht  $l\nu\alpha$  für  $\delta\nu$   $\vec{\phi}$  im Oed. Col. 1237:

γῆρας, Ινα πρόπαντα κακά κακών ξυνοικεί.

Und wie, wenn Aristophanes den Vers im Plutos doch nicht ohne Absicht geschrieben hätte? Wenn es ihm darauf angekommen wäre, hervorzuheben, das Zeus bei dem olympischen Feste, wo er alle Griechen, τους Ελληνας ἄπαντας, versammelt, im Angesichte des gesammten Hellas also, den Sieger nur mit einem Olivenkranz belohne, statt mit einem goldenen? Wenn man nur darum einen an sich guten Vers tilgte, weil er überflüssig erschien, warum ließ man dann z. B. Plut. 1122

Ισχάδας ,οσ' είκος εστιν Έρμην εσθίειν

unbehelligt, einen Vers, den man ebenso gut als einen unnützen Zusatz bezeichnen konnte? oder den ganz unnöthigen Vers Thesmoph. 654:

Γυ. α. ἄγε δη τι δρώμεν; Κλεισθ. τουτονί φυλάττετε 654 καλώς, ὅπως μη διαφυγών οἰχήσεται· έγω δὲ ταῦτα τοις πρυτάνεσιν ἀγγελώ.

## Durchaus entbehrlich ist auch der Vers Thesmoph.

## 294 δούλοις γαρ οὐκ έξεστ' ἀκούειν τῶν λόγων

und so ist er denn von Meineke und v. Velsen ausgeschieden worden. Meineke bemerkt dazu Vindic., p. 151, «Non dubito, quin recte hunc versum, quo nihil cogitari potest jejunius, in vo selac suspicionem vocaverim. Das ist aber gerade zu erweisen, dass der Vers wirklich jejunus sei. Mir erscheint er an dieser Stelle durchaus passend und von komischer Wirkung. Man stelle sich doch nur die Situation vor: Der Schwager des Euripides, in Weiberkleidung, schreitet mit komischer Steifheit und Würde einher, die Dienerin hinter sich, der er, die seierliche Weise der Weiber bei ihren Festen parodirend, seine Aufträge giebt. Dann spricht er, das gemessenste und wichtigste Wesen annehmend, ein Gebet zu den beiden Göttinnen, voll der tollsten Einfälle und ärgsten Verhöhnungen der Weiber, das eben durch diesen Contrast stark auf die Lachmuskeln der Zuschauer wirken muſste. Endlich ontlässt er in derselben würdevollen Haltung die Dienerin mit den Worten: entserne dich, denn nicht geziemt es Dienern, zu hören unsere Reden. Dass er auch hiemit die Wichtigthuerei der Weiber verspottet, welche großen Werth darauf legten, dass nur freigeborene Athenerinnen ihren feierlichen Festen beiwohnen durften, beweisen die Schlussworte des folgenden Chorliedes:

## τελέως δ' εκκλησιάσωμεν Αθηνών εθγενείαι γυναίκες.

Enthielt nun ein überflüssiger Vers der oben beschriebenen Art in Folge der Corruption der Ueberlieserung gar einen Fehler oder einen ungeschickten Ausdruck, so war ihm sein Urtheil gesprochen. Kein neuerer Kritiker hat z. B. gewagt, den Vers 566 des Plutos

## νη τον Δί' ελ δετ λαθετν αὐτόν, πῶς οὐχί κόσμιόν ἐστι;

den zuerst Bentley für unecht erklärte, zu vertheidigen, obwohl er in älterer Zeit von Brunck, Hemsterhuis und namentlich Reisig, Conj. p. 250, gehalten worden ist. Dass mit dem Vers, so wie er vorliegt, nicht viel anzusangen ist, liegt auf der Hand, und auch Reisig's Verbesserungsvorschläge können nicht genügen. Warum meint aber v. Bamberg a. a O. p. 33, dass den Vers ne is quidem Aristophani vindicare poterit, qui ex versus ruderibus integrum, secerit? An und für sich, abgesehen von der sehlerhasten Form, scheinen mir die Worte nichts Anstösiges zu enthalten. Die Nevia sucht in hartem Wortgesecht mit Chremylos zu erweisen, dass sie dem Plutos vorzuziehen sei. Da bringt sie nun das Argument vor 563

περὶ σωφροσύνης ἦδη τοίνυν περανῶ σφῷν κἀναδιδάξω, ὅτι κοσμιότης οἰκεῖ μετ' ἐμοῦ, τοῦ Πλούτου δ' ἔστιν ὑβρίζειν. Darauf erwidert Chremylos

πάνυ γοῦν κλέπτειν κόσμιον ἐστιν καὶ τοὺς τοίχους διορύττειν,

Freilich, das ist wohl sehr hübsch (χόσμιον), zu stehlen und einzu-«Gewiss!», fällt Blepsidemus ein, indem er die Göttin der Armuth durch eine scheinbare Vertheidigung ihrer Sache ad absurdum zu führen sucht, «gewiss wenn man nicht ertappt wird, wie sollte es da nicht ganz hübsch sein? Dergleichen Zwischenreden dritter Personen beim Wortwechsel zweier Streitenden sind ja sehr häufig beim Aristophanes, man vergleiche z. B. die Zusätze, welche in den Vögeln Euelpides macht, als Peisthetäros in der Wechselrede mit dem Chor, Vs. 460 fg., sein Programm entwickelt, oder die Bemerkungen des Dionysos in den Fröschen beim Streite des Aeschylos und Euripides oder die des Xanthias und der Plathane in der oben besprochenen Schimpfscene desselben Stückes, oder die Beiträge des Karion zu den Verhandlungen des Chremylos mit dem Gott des Reichthums im Anfange des Plutos u. s. w. Solche Zwischenreden dienten dazu, hier und da ein Witzwort anzubringen und waren sogar nothwendig, damit der dritte Schauspieler nicht völlig unbetheiligt am Dialog bliebe. Es wäre durchaus gegen die Art des Aristophanes, den Blepsidemos, der in der Scene zwischen Chremylos und der Ilevia anwesend ist, von Vs. 499-612 ohne jegliches Eingreifen in das Gespräch stehen zu lassen, und schon deshalb möchte ich den Vers 565 nicht aufgeben. Geben wir aber zu, der Vers sei unecht, so kann er, da er aus einer erklärenden Scholiastenbemerkung nicht stammen kann, nur von einem planmässig fälschenden Interpolator herrühren. Auf einen solchen lässt jedoch die verderbte Gestalt des Verses am wenigsten schließen; denn da es ihm darauf ankommen musste, sein Machwerk, das er dem Aristophanes unterschieben wollte, dieses Dichters würdig zu gestalten, so würde er doch wohl einen tadellosen Tetrameter gebaut haben. Besser als durch alle erdenklichen Gründe würde ich meine Leser wohl von der Echtheit des Verses überzeugen, wenn es mir gelänge, durch eine sichere Emendation die ursprüngliche Lesart herzustellen. Leider kann ich aber auch nur einen Vorschlag bieten. Soviel ist sicher, dass das völlig beziehungslose avróv zu beseitigen ist, und dass höchst unpassend der gesagt ist. Denn nicht, ewenn man verborgen bleiben muss, wird erwartet, sondern, wenn man verborgen bleiben kann. Das det ist vielleicht durch Dittographie nach y'es entstanden. Demnach habe ich versucht:

νή τὸν Δία γ' είγε λαθείν έστιν, πώς οὐ καὶ κόσμιον έστιν;

Wenn wir hiermit unsere Betrachtungen beschließen, so wollen wir damit keineswegs stillschweigend andeuten, dass wir über die hier nicht behandelten Verse, welche v. Velsen eingeklammert hat, mit diesem einer Meinung sind. Wir sind vielmehr erstaunt, dass er z. B. Frösche 151 und 168 trotz Ritschl's einleuchtenden Verbesserungen (Rhein. Mus. XXIII, p. 508 fg.) oder Thesmoph. 833, 837 nach Hiller's Ausführungen in Fleckeisen's Jahrbüchern 1877 Bd. 115 p. 618 fg. getilgt hat, während er doch Frösch. 15 u. 1432 gegen Meineke durch Emendation zu halten suchte. Aber einerseits wöllen wir nicht Stellen besprechen, zu deren Aufklärung wir nichts mehr beizubringen wissen, wo wir uns vielmehr auf die Wiederholung von Gesagtem beschränken müßten, andererseits glauben wir an den angeführten Beispielen unsere Meinung, dass auch v. Velsen in seinen Ausgaben, über deren Werth und Verdienst ja kein Zweifel besteht, bei Statuirung von Interpolationen nicht mit der genügenden Vorsicht verfahren sei, hinreichend erläutert zu haben. Um indessen zu zeigen, dass wir nicht etwa aus fanatischem Glauben an die Handschriften, sondern lediglich aus sachlichen Gründen in Bezug auf so viele Stellen der Meinung der bisherigen Herausgeber entgegengetreten sind, wollen wir schließlich noch zwei Verse besprechen, die wir unsererseits für zweiselhasten Ursprungs halten.

In der bereits oben behandelten Scene der Thesmophoriazusen, in welcher der Schwager des Euripides einem der Weiber einen Weinschlauch geraubt hat, wird am Schlus das Leeren und Austrinken des Weinschlauchs seitens des Schwagers drollig mit einem Opfer verglichen. Der κηθεστής hat das Opferthier geschlachtet, und das beraubte Weib hält das Opfergeräth, in dem das Blut ausgesangen wird, das σραγείον, unter, um wenigstens die etwa vorbeisallenden Tropsen zu erhalten. Da sie nun keinen weiteren Antheil an dem Opser erhält, als das herabtröpselnde Blut, sagt sie zu dem Räuber des Schlauches, Vers 757

κακῶς ἀπόλοι' ώς φθονερός εί καὶ δυσμενής.

Darauf folgen die beiden Verse

١

758 Κηδ.: Τουτί το δέρμα τῆς ίερείας γίγνεται

759 Γυ. Α. Τι τῆς ἱερείας γίγνεται; Κηδ. τουτὶ λαβέ.

Was soll hier der zweite Vers noch nach dem ersten? Sollte Aristophanes wirklich unmittelbar hintereinander zwei Verse geschrieben haben, die beide genau dasselbe, und zwar mit denselben Worten besagen? Hier scheint es uns zweifellos, das eine Scholiastenerklärung

sich in den Text gedrängt hat. Vers 758 ist zu tilgen. Zu dem τουτί des Verses 759, das wohl der Zuschauer, nicht aber der Leser ohne Erklärung verstehen konnte, war vielleicht schon in der alexandrinischen Zeit die Bemerkung hinzugefügt: τὸ δέρμα τῆς ἱερείας γίγνεται, oder auch blos τὸ δέρμα. Daraus entstand, zusammengenommen mit dem zu erklärenden τουτί, mit Leichtigkeit jener Vers, der dann durch Versehen späterer Abschreiber in den Text kam. Blaydes macht ganz dieselbe Bemerkung, während vor ihm, wie es scheint, der Vers noch nicht Anstoſs erregt hatte. Doch schwankt er, ob nicht die Stelle durch Umstellung der Verse 758 und 759 geheilt werden könne. Daſs aber damit nichts erreicht wird, leuchtet ein. Wohl aber wäre es möglich, daſs der Vers 758 einen anderen Vers verdrängt hat, in welchem der zηθεστής dem Weibe auf ihren Vorwurſ etwas antwortete und sie dabei als Priesterin bezeichnete.

Der Vers Lysistr. 369 ist, soviel ich sehe, noch niemals in Zweisel gezogen worden. Er steht in der Scene, in welcher der Chor der Greise, bei dem Versuch die Akropolis zurückzuerobern, einen scharsen Wortwechsel hat mit dem Chor der Weiber. Da bricht er, als es ihm nicht gelingt, die Weiber in Angst zu setzen, voll Unmuth in die Worte aus, Vers 368, 369:

οὐκ ἔστ' ἀνὴρ Εὐριπίδου σοφώτερος ποιητής · οὐδὲν γὰρ ώδὶ Θρέμμ' ἀναιδές ἐστιν ώς γυναϊκες.

Es unterliegt keinem Zweisel, dass jeder Athener, auch wenn er den zweiten Vers nicht hörte, genau wußte, warum gerade hier die Greise den Euripides als den besten Dichter loben. Dem Aristophanes konnte also für seinen Zweck der Vers 368 allein genügen, und dass wirklich Vers 369 erst später in den Text gekommen ist, glaube ich aus folgendem schließen zu dürfen. Die ganze Scene ist durchaus concinn gebaut. Zuerst Vers 352-363 antworten die Weiber mit dreimal je zwei Versen auf dreimal je zwei Verse der Greise, dann 364-375 folgt stichomythisch Vers auf Vers; endlich ist die Wuth auf beiden Seiten so gesteigert, dass jedem Halbvers der Greise ein Halbvers der Weiber antwortet, nur 376 u. 377 sprechen noch einmal sowohl Greise als Weiber je einen vollen Vers. Stets aber sind Rede und Gegenrede in Bezug auf die Verszahl einander völlig gleich. Ich glaube darin eine planmässige Anlage des Dichters zu erkennen und nehme daher an, dass Vers 369, welcher die Ordnung stört, zu beseitigen ist. Denn wenn er bestehen bleibt, so würden an dieser Stelle zwei Verse der Greise dem einen Tetrameter der Weiber entsprechen. Es kommt dazu, dass jener von mir beanstandete Vers der

einzige der ganzen Scene ist, welcher nicht nach dem vierten Jambus die Diaerese hat. Vielleicht verräth es sich auch dadurch, dass der Vers aus einem Trimeter des Euripides stammt, der zur Erläuterung dieser Stelle an den Rand geschrieben war und der vielleicht, wie Dindorf vermuthet, folgendermaßen lautete:

# οὐδεν γαρ ώδι θρέμμ' αναιδες ώς γυνή.

In Sophokles Electra 624 redet Klyträmnestra ihre Tochter mit den Worten θρέμμ' ἀναιδές an, und das Euripides denselben Ausdruck einmal auf das ganze weibliche Geschlecht angewendet hat, ist ja sehr wahrscheinlich.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# XXIII.

# CARL CURTIUS

# Ueber Pliniushandschriften in Lübeck.

| _ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

 ${
m V}$ on den zahlreichen Handschriften alter Klassiker, welche am Ausgang des Mittelalters in Lübeck vorhanden waren, haben sich nur spärliche Reste auf der hiesigen Stadtbibliothek erhalten. größer war daher meine Ueberraschung, als mir vor einiger Zeit der um die Erforschung der Lübeckischen Geschichte sehr verdiente Senator Dr. W. Brehmer die Mittheilung machte, er habe in dem Einband einer Lübeckischen Chronik eine Pliniushandschrift entdeckt. Chronik, geschrieben von Rhebein im Anfange des 17. Jahrhunderts, besteht aus 12 Hesten, denen eben so viele Pergamentblätter mit der Signatur A—M als Umschlag dienen.1) Nachdem die letzteren von der Chronik abgelöst und der hiesigen Stadtbibliothek überwiesen worden waren, habe ich die Handschrift einer näheren Untersuchung unterzogen und gefunden, dass dieselbe mehrere Abschnitte aus der historia naturalis des Plinius enthält. Die Schrift weist auf das 15. Jahrhundert und eher auf deutschen als auf italienischen Ursprung. Die Höhe der 12 Folioblätter, welche in 2 Columnen mit je 46 Zeilen beschrieben sind, beträgt 0,38 m, die Breite 0,27; die beiden Schriftcolumnen sind je 0,28 m hoch und 0,09 m breit. Am Beginn der Bücher findet sich eine große in blauer und rother Farbe gemalte Initiale, während die Anfangsbuchstaben der einzelnen Abschnitte, über denen eine von allen üblichen Zählungen abweichende Ziffer steht, abwechselnd roth und blau sind. Als Ueberschrift dient auf den linken Seiten lib', auf den rechten die Zahl des betreffenden Buchs. Außerdem lesen wir am Anfang von Buch 35 die mit rother Farbe geschriebenen Worte: Incipit lib' XXXV' | gay pliny scdı nalis historie contines de pic | tua t coloib' Ca V. Die Schrift stammt von einer Hand und

<sup>1)</sup> Eine Beschreibung der Chronik giebt Deecke, Beitr. z. Lübeck. Geschichtskunde, Lübeck 1835, Heft I p. 31 f., wo freilich von dem Einbande nicht die Rede ist.

ist mit Ausnahme einzelner etwas abgeriebener Stellen ohne Schwierigkeit zu lesen. Zwischen den Zeilen sind bisweilen noch schwache Reste von größeren Buchstaben einer älteren Schrift zu erkennen.

Die 12 Pergamentblätter gehörten ursprünglich vier Quaternionen an; doch ist von jedem Quaternio wohl durch Zufall, nicht in Folge einer entsprechenden Lücke im Original, je ein Blatt verloren gegangen, welches durchschnittlich so viel Text umfaste, wie 10 Seiten der Ausgabe von Detlessen. Die noch vorhandenen Blätter enthalten in Lage I liber 28, 1—182 mit Ausnahme des 4. oder inneren Blattes

Im Ganzen somit ist in unserer Handschrift erhalten liber 28, 1—69 nudari aut umbram. 28, 115 (lig)neum vas conditos — 28, 250 mulcentur quod. 29, 30 cultum et tutelam — 29, 143 resinae parte tertia. 30, 21 e murino fimo inditur — 30, 68 myrti prodest. 30, 89 potest remeare — 30, 135 quae vocatur syria(sis). 34, 114 trita aceto Thasio — 35, 69 quoque ingeni(oso).

Die Zahl der älteren Handschriften der naturalis historia des Plinius ist so groß, daß eine vollständige Mittheilung der Varianten in den Lübeckischen Blättern, welche ich der Kürze wegen im Folgenden mit Lub. bezeichne, kaum lohnend erscheint. Doch ist die Frage zu stellen, zu welcher Klasse von Handschriften der cod. Lub. gehört, und welcher Quelle er muthmaßlich entstammt.

Nach der übersichtlichen Darstellung, welche Detlefsen in den Vorreden zu den einzelnen Bänden seiner trefflichen Ausgabe und ausführlicher noch im Philologus (Bd. 28, 285 ff.) und im Rheinischen Museum (N. F. Bd. 15, 265 ff. 367 ff.) über Inhalt und Alter der einzelnen Handschriften so wie über ihr Verhältniss zu einander gegeben hat, haben wir unter denselben eine ältere und eine jüngere Klasse zu unterscheiden. Dass die erstere hier nicht in Betracht kommen kann, ergiebt sich sofort aus der späten Entstehungszeit des Lub. Es fragt sich daher nur, mit welcher von den zahlreichen jüngeren Handschriften er die größte Aehnlichkeit hat. Diese zerfallen nämlich nach den Untersuchungen von Detlefsen, deren Resultaten ich mich hier anschließe, wieder in zwei Hauptfamilien, welche beide auf einen gemeinsamen Archetypus X<sup>1</sup> mit der Umstellung eines Abschnittes in Buch 2 und 4 zurückgehen. Zu dieser Umstellung kommen in dem Archetypus X2, dem Stammvater der ersten Familie, noch Lücken in Buch 23 und 25 sowie Umstellungen und Wiederholungen in den Büchern 31

bis 33, in dem Archetypus X3, welchem die Handschriften der zweiten Familie entstammen, die Auslassung der beiden Abschnitte 27, 113 bis 124 und 28, 39-51. Leider sind nun in dem Lub, gerade diejenigen Bücher, welche jene charakteristischen Merkmale haben, nicht erhalten. Nur der Umstand, dass der Lub. den Abschnitt 28, 39-51 hat, welcher den meisten der aus X<sup>3</sup> abgeleiteten Handschriften fehlt, macht es wahrscheinlich, dass unser Fragment nicht der zweiten, sondern der ersten Familie, welche aus X2 stammt, angehört. Unter den Hauptvertretern dieser Familie kommen für unsere Untersuchung und für die Bücher 28-30 und 34-35 folgende Handschriften vorzugsweise in Betracht: codex Leidensis Vossianus n. LXI (V), cod. Riccardianus (R), cod. Leidensis Lipsii n. VII (F), in welchem Detlefsen den verlorenen Chiffletianus wiedergefunden zu haben glaubt;1) ferner aus etwas späterer Zeit cod. Toletanus (T), cod. Parisinus n. 6797 (d), cod. Vaticanus n. 1953 (x), cod. Laurentianus n. LXXXIII1/2 oder Slaglosianus (L). Von diesen Handschriften sind nach dem Urtheil von Detlefsen V und R als «leibliche Brüder» (Rhein. Mus. 15, 276) anzusehen, während er den cod. F nicht mehr wie früher als diesen gleichstehend, sondern als abgeleitet aus V betrachtet.2) Als Abkömmlinge von F gelten ihm sodann die vier zuletzt genannten Handschriften TdxL. Zur leichteren Uebersicht über das Verhältniss der wichtigsten hier in Frage kommenden Handschriften möge der folgende Stammbaum dienen,



Mit welcher von diesen Handschriften zeigt nun der Lub. die größte Aehnlichkeit? Da für die hier überlieferten Bücher, wie schon bemerkt wurde, die größeren Lücken und Umstellungen der aus X<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Vgl. Philologus 28, 288; Jahrb. f. Philol. Bd. 95, 70 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Praef, ad vol. IV p. VI. Die Gründe, welche K. Welzhofer (Beitr. z. Handschriftenkunde der nat. hist. des Plinius. München 1878) gegen die Identität des F mit dem Chiffletianus und gegen seine Abstammung aus V geltend macht, scheinen mir nicht ganz stichhaltig zu sein. Vgl. Urlichs in Bursian's Jahresbericht über d. Fortschritte der classischen Alterthumswissensch, Bd. 14, 267 ff.

abgeleiteten Handschriften nicht in Betracht kommen, so sind wir darauf angewiesen, die Lesarten einzelner Abschnitte und Stellen zur Vergleichung heranzuziehen, und namentlich auch zu untersuchen, wie sich das Lübecker Fragment zu den kleineren Lücken in VR und deren Abkömmlingen stellt. Ich gebe daher, um auch Anderen die Prüfung zu ermöglichen, zunächst die Varianten von ausgewählten Abschnitten aus drei verschiedenen Büchern (lib. 28, 1—3; 29, 55—56; 34, 116—17) mit Bezugnahme auf den kritischen Apparat der Ausgaben von Sillig und Detlefsen. Hierbei habe ich die Lesarten des Lub. vorangestellt, sodann die mit ihm übereinstimmenden Handschriften angegeben, und, wo es von Interesse zu sein schien, noch die wichtigsten Abweichungen der anderen Handschriften hinzugefügt. 1)

Lib. 28, 1—3. Detlefsen vol. IV p. 167 Z. 17 dictae erant naturae d, dicta natura RV. — Z. 18 terras FVRd, terra R². — Z. 19 tractata d, tractarent V, tractarunt R. — Z. 20 traversus V², transversos R²d. — p. 168 Z. 1 qui d, quid V R. — diximus T, dixerimus r. — Z. 4 carent V, carenti r. — Z. 6 urgeat, jurgeat R. — Z. 7 gratiam, gratia V R. — Z. 8 barbaros ritus V R d, barbaros etiam ritus R². — Z. 9 appellat, appellet r. — Z. 9—10 judicii ita E V d, judic. ta R. — Z. 13 quam R d, cum V. — Z. 15 illi, illic r. — emissa haec itaque V d, omissa R.

Lib. 29, 55—56. Detl. vol. IV p. 234 Z. 15 Commageno T, Cammagenorum E R, Commagenorum d. — Z. 16 om. ex — aliqui V R d. — Z. 17 sed in hoc Commagenes usurie parte, Suriae V R², susuriae R d. — cynamomo V R T, cinnamo d. — Z. 18 cicere V d, picere R². — obrui³, obruis d, obrutis V R. — Z. 19 jocundo, jocunde V, jucundi E. — Z. 20 subditos, subitos r. — sumpta quaeque d, omniaque quae R, omnia quaeque V. — acopiis V, acopus R, acopis d. — Z. 21 fit et V d, fit ac R. — Z. 22 adipe aut cum, adipe avium aut cum d, adipe avium R V. — erysistrepto, erysistreptro d, erysisceptro R². — lixobalsamo, lyxobalsamo V d, xylobalsamo R². — Z. 23 phoenice tuso — qui V d, quid R, quod Sillig. — Z. 24 vino bis (om. aut) ter subfervefactum — fiat R V d, fit r. — q' estate. — Z. 25 om. remedia R d. — Z. 26 ex mise', ex misere d, ex ansere R, ex imis aere V. — pancharis R V T d, in capris R².

Lib. 34, 116—17. Detl. vol. V p. 93 Z. 28 Est et RVd, B(ambergensis) om. est. — Z. 29 scoleaca d T, coleaca R V. — aere hic trito V d,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) R und V allein bedeutet stets die erste Hand, R<sup>2</sup> V<sup>2</sup> die Correcturen von zweiter Hand; mit r bezeichne ich die Uebereinstimmung der übrigen Handschriften im Gegensatz zum Lub.

aere trito BR. — Z. 30 acerrimo r, acerrime V. — fit hoc r, hoc fit d. — aestuosissimis r, aestivosissimis B. — Z. 31 viride r, putride V. — Z. 33 fuere B, fiere R V. — p. 94 Z. 1 santerna V d, santer R. — Z. 2 quam d, qua r. — feruminarii, ferruminarii d, feruminari B. — usus B V R, ususque d. — Z. 3 scolea R V T d, scolex B. — lapide R d, lapidi B V. — Z. 5 Calcitim vocant lapidem V R d, om. lapidem B. — et ipso r, et ipsum d. — Z. 6 cadmia r, cadmea B. — subsidialibus V R d, subdialibus B. — Z. 7 idem V d, item B R. — friat se B d, friat si V R. — Z. 9 quo, quod r. — mysios B V, misyos R d. — soreos B V d, sorecis R.

Schon diese Auswahl genügt, um die Aehnlichkeit des Lub. mit den aus X² abgeleiteten Handschriften und namentlich mit RVT d darzuthun. So hat jener allein mit V 28, I traversus und carent, mit V und d 28, 2 judicii ita, 29, 55 cicere statt pipere, mit RV d 29, 56 pancharis statt in capris, lyxobalsamo statt xylobalsamo. Doch kann der Lub. nicht direct aus V oder R abgeschrieben sein, da er an zahlreichen Stellen, wo diese kleinere Lücken haben, vollständig ist. Unter den vielen Fällen der Art führe ich hier nur einige Beispiele an, nämlich 28, 2 barbaros etiam ritus (RV om. etiam); 28, 202 corium caprinum — epoto (om. RV); 29, 61 contra serpentium morsus (RV om. contra). 34, 118 imponi cum suco vero (om. RV); 34, 120 tritumque pinguiter—olfactum (om. RV).

Am auffallendsten ist aber die Uebereinstimmung des Lub. mit dem Parisinus d in vielen charakteristischen Fällen, und zwar namentlich an solchen Stellen, wo letzterer von allen oder von den meisten anderen Handschriften abweicht. Hierher gehören außer einigen Stellen (28, I tractata, 35, 38 resrigerat, emollit), an welchen der Lub. mit dallein die richtige Ueberlieserung bewahrt hat, solgende beiden gemeinsame Irrthümer: 1) 28, I qui ergo sür quid ergo. 29, 56 aut cum sür avium — ex misere sür ex ansere. 29, 58 tadina sür catulina. 34, 116 scoleaca sür scoleca. 34, 121 prurulentis sür purulentis. 34, 123 exstent e quibus sür extentae quibus. 35, 45 in libris sür in libras — om. saciunt nach sulgorem minii. 35, 50 venerent sür venirent. 35, 60 frillus sür Erillus.

Eine solche Uebereinstimmung in so auffälligen Irrthümern weist mit ziemlicher Sicherheit auf eine directe oder indirecte Abstammung des Lub. aus d oder einem nahen Verwandten von d hin. Wo die-

s) Auch hierfür führe ich nur einige Beispiele an, die sich leicht vermehren lassen.

selben dagegen von einander abweichen, handelt es sich meist nur um kleinere Schreibsehler oder um die Auslassung eines Wortes in der jüngeren Handschrift. Als solche sind im Lub. anzusehen 28, 2 appellat für appellet. 28, 3 illi für illic. 29, 55 adipe für ex adipe — subditos für subitos — 29, 56 bis ter für bis aut ter.

Ueber den Werth des cod. Parisinus d, welcher aus dem 13. Jahrhundert stammt und sämmtliche Bücher der historia naturalis enthält, gehen die Ansichten der Herausgeber auseinander. Sillig und von Jan halten ihn für wichtig genug, um seine Lesarten in ihrem kritischen Apparat mitzutheilen 1). Und Sillig, wenn er gleich vor den Interpolationen dieser Handschrift warnt, sagt von ihr (praef. ad vol. I p. XV): et fuit quidem hic codex dignus, qui totus conferretur, ut qui cum Toletano et in multis locis cum Chiffletiano familiam faciens unus plene conferri posset. Viel ungünstiger urtheilt über dieselbe Detlefsen (Rhein. Mus. Bd. 15, 286), welcher sie in dem Verzeichnis der Varianten nur an einzelnen Stellen anführt. Dürfen wir somit für die Kritik des Plinius dem Parisinus in jedem Falle keine große Bedeutung beilegen, so gilt dasselbe natürlich in noch höherem Grade für die ihm nahe verwandten aber viel jüngeren Lübecker Fragmente.

Indessen verlohnt es sich vielleicht doch der Mühe, auf die Frage einzugehen, wie diese Handschrift nach Lübeck kam, und eine Vermuthung über ihre Herkunft aufzustellen. Es ist von Detlefsen<sup>2</sup>) nachgewiesen worden, dass nicht nur der codex Parisinus d, sondern die ganze dem Archetypus X<sup>2</sup> entstammende Handschriftensamilie ihre Heimath im nördlichen Frankreich hatte. Von hier scheinen sich die Pliniushandschriften durch die Benedictiner, wie L. Urlichs<sup>3</sup>) vermuthet, bis in den Norden von Deutschland nach Lübeck und Schleswig-Holstein<sup>4</sup>) verbreitet zu haben. In einem Lübeckischen Kloster nämlich existirte im 15. Jahrhundert noch eine ander e Handschrift der historia naturalis, welche etwa um das Jahr 1430 von den dortigen Mönchen für 100 rheinische Goldgulden an Cosimo di Medici nach Florenz verkaust wurde. Ueber diesen Kaus erzählt Vespasiano im Leben des

<sup>1)</sup> Vgl. v. Jan in Jahrb. f. Philol. Bd. 95, 853 ff.

<sup>2)</sup> Philol. Bd. 28, 291. 297.

<sup>3)</sup> In der Zeitschrift Eos Bd. II 1866, p. 360.

<sup>4)</sup> Eine Handschrift der h. n. gab es auch in der Gottorfer Bibliothek, wohin dieselbe wahrscheinlich aus dem Kloster Bordesholm in Holstein gebracht war. Vgl. Steffenhagen, die Klosterbibliothek zu Bordesholm und die Gottorfer Bibliothek. Kiel 1884-S. 79. 88. Jetzt ist die Handschrift in Kopenhagen.

Poggio (bei Angelo Mai, spicileg. Roman. I p. 549): Plinio non era in Italia; avendone notizia Nicolao, che a Lubecchi nella Magna v' era uno finito e perfetto, sece tanto Nicolao con Cosimo de' Medici, che per mezzo d'uno suo parente, che aveva di là tratto co' frati, che l' avevano, si ch' egli dette cento ducati di Reno, ed ebbono il libro. Seguitonne presso che uno grandissimo inconveniente ed a' frati ed a quello, che l' aveva comperato. Derselbe Schriftsteller berichtet im Leben des Niccolo Niccoli (spicil. Rom. I p. 618): Plinio intero non era in Firenze, se non uno frammentato; Nicolao sapeva che n' era uno a Lubecchi nella Magna, ed ordinò che Cosimo facesse d'averlo, e così fece, e per mezzo suo venne Plinio in Firenze. Von der hier bei Vespasiano erwähnten Handschrift, welche Cosimo aus Lübeck erwarb, haben Urlichs und ausführlicher Detlefsen nachgewiesen, 1) dass sie mit dem cod. Laur entianus n. LXXXII oder Slaglosianus (L) identisch sei. stammt aus dem 13. Jahrhundert und hat am Anfang auf einem Bilde die Beischrift: Petrus de Slaglosia (aus Slagelse auf Seeland) me fecit. Freilich hat neuerdings G. Voigt (die Wiederbelebung des klassischen Alterthums I2, 255 f.) die Notiz des Vespasiano auf den codex Mediceus, welcher die Briefe des jüngeren Plinius enthält und ursprünglich auch die Annalen des Tacitus (lib. I-VI) umfasste, beziehen wollen, da jener vollständiger ist als die früher in Italien bekannten Handschriften von Plinius' Briefen. Allein abgesehen davon, dass man bei der Erwähnung des Plinius ohne weiteren Zusatz eher an die naturalis historia als an die Briefe denkt, machen die nahen Beziehungen von Lübeck und Dänemark es wahrscheinlich, dass eine aus Slagelse stammende Handschrift über Lübeck nach Florenz gekommen ist. Dazu kommen die Gründe, welche K. Welzhofer<sup>2</sup>) gegen die Hypothese von Voigt vorgebracht hat. Er weist nämlich darauf hin, dass der Mediceus des Tacitus erst später nach Florenz gelangt ist, und namentlich darauf, das Cosimo in einem eigenhändigen Katalog der von ihm erworbenen Handschriften die Worte «Plinius de naturali historia, literis antiquis, cooperta crocea — fl. 100 verzeichnet hat. Wir bleiben also dabei, dass die gerade auch für die Summe von 100 Gulden aus Lübeck erworbene Pliniushandschrift der Laurentianus (L) ist. Wer vorher in Lübeck der Besitzer war, läst sich nicht sicher ermitteln. Urlichs irrt jedoch jedenfalls,3) wenn er an ein Kloster des h. Johannes des Evan-

<sup>1)</sup> L. Urlichs in der Eos Bd. II, S. 362. Detlefsen im Philologus Bd. 28, S. 292.

<sup>2)</sup> Jahrb. f. klass. Phil. 1881 S. 805 ff.

<sup>3)</sup> In der Eos a. a. O. S. 362.

gelisten denkt. Denn das Johannes-Kloster in Lübeck war schon seit dem Jahre 1245 ein Nonnenkloster.

Da die Handschrift von Mönchen verkauft wurde, können nur die Dominikaner des Burgklosters oder die Franziskaner des Katharinenklosters in Frage kommen. Von den letzteren wissen wir in Sonderheit, dass sie eine ansehnliche Bibliothek besassen und reich verzierte Handschriften selbst geschrieben haben.

Leider ist nun in dem Laurentianus, welcher in Florenz vielfach durchcorrigirt und abgeschrieben ist, keine Collation für lib. 28—34 vorhanden, so dass eine Vergleichung desselben mit dem Lub. unmöglich ist. Da indessen der letztere dem Parisinus d nahe verwandt ist, und d nach dem Urtheil von Sillig (praes. ad vol. I. p. XX) und Detlessen die größte Aehnlichkeit mit L. zeigt, so ist es immerhin möglich, dass der Lub. in Lübeck aus L. vor dessen Verkauf nach Florenz abgeschrieben ist. Auch der Vorsteher des hiesigen Staatsarchivs, Herr Dr. Wehrmann, meint, dass die Schrift der Pergamentblätter sehr wohl von einem hiesigen Mönch des 15. Jahrhunderts herrühren könne.

Von Interesse ist somit der hier besprochene Fund nicht so sehr durch seine Bedeutung für die Kritik des Plinius, als dadurch, dass er von der frühen Verbreitung dieses Schriftstellers nach dem Norden Deutschlands und von den gelehrten Beziehungen Lübecks zu Florenz Zeugniss ablegt. Einige hieraus bezügliche Notizen, welche ich der Güte des Herrn Direktor Detlefsen in Glückstadt verdanke, haben mich veranlasst, den Verbindungen der Mediceer mit Lübeck genauer nachzuspüren. Es ist bekannt, dass Poggio im Austrage von Cosimo di Medici und dessen gelehrtem Rathgeber Niccolo Niccoli einen großen Theil Europa's durchreiste, oder durch seine Agenten durchforschen ließ, um Handschriften der alten Klassiker zu erwerben oder abzuschreiben. Wenn nun auch jener «Bücher-Missionar auf deutschem Boden» (Voigt a. a. O. I2. 238) Lübeck nicht selbst besucht zu haben scheint, so führen doch verschiedene Nachrichten darauf, dass die Florentinischen Gelehrten regelmäßige Verbindungen und bestimmte Agenten in der Stadt hatten, welche damals als Wechselplatz des Nordens, sowie als politischer und geistiger Mittelpunkt der niederdeutschen Städte wie kein anderer Ort geeignet war, um von hier aus die litterarischen Schätze in den Klöstern Nordalbingiens und der nordischen Reiche aufzusuchen und zu erwerben. Schon im 14. Jahrhundert erfuhr der Florentinische Staatskanzler Coluccio Salutato durch den Markgrasen Jobst von Mähren, dass dieser, als er mit Kaiser Karl IV in Lübeck war, 1) eine sehr alte Handschrift des Livius gefunden habe. In einer von M. Haupt2) mitgetheilten Nachschrift zu einem Briese des Salutato an den Markgrasen heist es über diesen Livius: accepi, qualiter apud monasterium sancti Benedicti dyocesis Lubecensis totus vel maxima pars ejus in uno volumine vel pluribus reperitur. Das einzige Benedictiner Kloster des Bisthums Lübeck aber war zu Cismar in Holstein. 3)

Der freilich vergebliche Wunsch, einen vollständigen Livius zu entdecken, hat dann auch Poggio vielfach beschäftigt und, als er von einem angeblichen Funde der Art in Sorö auf Seeland gehört hatte, seine Aufmerksamkeit nach Lübeck gelenkt. Er schreibt darüber im Jahre 1424 von Rom aus an Niccolo in Florenz: Venit huc quidam doctus homo natione Gothus - - Idem retulit se vidisse X decades Livii duobus voluminibus magnis et oblongis scriptas litteris Longobardis. — Libri sunt in monasterio de Sora, ordinis Cisterciensium prope Roschild ad duo milliaria theutonica, hoc est, prope Lubich paulo amplius quam est iter diei unius. — Cura ergo, ut Cosmus scribat quam primum diligenter ad Gherardum de Bueris, ut, si opus sit, ipse eo se conferat; imo omnino se conferat ad monasterium.4) Der hier erwähnte Gerhard de Bueris oder de Boeris war aber eine in Lübeck wohlbekannte Persönlichkeit, welcher wir wiederholt vom Jahre 1413 bis zu seinem Tode im Jahre 1449 begegnen. Er heisst in den Urkunden der Stadt bald Gerardus de Boeris, bald Gerardus de Wale, borgere to Lubeke, 5) bald Gherardus de Boeris anders genomet de Wale,6) bald Lombardus, oder auch Gherardus Nicholai de Bueris, civis Florentinus.7) Denn er war Italiener, aber als Bürger in Lübeck ansässig, und mit der Tochter eines dortigen Bürgermeisters verheirathet. Er war Bankier und vermittelte Geldgeschäfte zwischen

<sup>1)</sup> Im Jahre 1375. Vgl. die Chronik des Franziskaner-Lesemeisters Detmar (her. von Grautoff. Hamburg 1829) zu diesem Jahre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In den Berichten des K. Sächsischen Ges. d. Wiss. Philol. hist. Kl. Bd. II, 1850 p. 17.

<sup>3)</sup> Vgl. über diesen Fund auch G. Waitz, Schleswig-Holsteins Geschichte Bd. II, p. 7, und G. Voigt a. a. O. I 2 251.

<sup>4)</sup> Poggii epistolae coll. Thom. de Tonellis vol. I p. 104. In einem Briefe des Poggio an Franc. Coppinus (bei Mai spicil. Rom. X 316) heifst der Finder der angeblichen Liviushandschrift in Soroe Nicolaus quidam Gothus.

<sup>5)</sup> Urkunden-Buch der Stadt Lübeck Bd. VI n. 95. 586. VII 501. 547. 634. 652. 737.

<sup>6)</sup> So in einer Eintragung in das hiesige «Nieder-Stadtbuch» vom 10. August 1445.

<sup>7)</sup> In einer noch ungedruckten Urkunde des hiesigen Archivs vom 17. Febr. 1449, welche mir nebst anderen Belegen Dr. Wehrmann mitgetheilt hat.

den niederdeutschen Städten und Italien, sowie zwischen den Bischösen und Klöstern des Nordens und dein Papst. In Sonderheit muß er, wie C. W. Pauli<sup>1</sup>) in seiner interessanten Abhandlung über Lübeck als Wechselplatz des Nordens nachgewiesen hat, in enger Beziehung zu dem Bankgeschäft der Mediceer in Rom gestanden haben, welche in Lübeck eine Art von Commandite hatten. Denn nach dem Tode Gerard's erscheint hier im Jahre 1450 ein procurator Cosmi de Medicis siner gesellen unde seltschup, de ime hove to Rome wert ghenomet: de seltschup Cosmi de Medicis, und erhebt in dessen Namen für die noch ausstehenden Forderungen Ansprüche auf den Nachlaß des Gerard de Boeris.<sup>2</sup>)

Sehen wir somit, dass Cosimo in Lübeck einen ständigen Vertreter hatte, dessen er sich nicht nur zu Geldgeschäften, sondern auch, wie der Brief des Poggio zeigt, zu litterarischen Erwerbungen bediente, so werden wir auch annehmen dürfen, dass Gerard de Boeris auch bei dem Ankauf des codex Slaglosianus (L.) des Plinius die Hand im Spiele hatte 3), und dass durch seine und seiner Nachfolger Vermittelung wohl noch manche andere Handschrift aus Lübeck und den Klöstern der nordischen Nachbarreiche ihren Weg über die Alpen gefunden hat. 4)

In Lübeck namentlich fehlte es im 15. Jahrhundert keineswegs an Handschriften der alten Klassiker. Das hiesige Staatsarchiv bewahrt ein Testament des im Jahre 1464 verstorbenen Syndicus Simon Batz, in welchem er seine Bücher gegen eine an seine Erben zu leistende Entschädigung von 300 Mark an den Rath der Stadt vermacht, und ein dazu gehöriges, freilich sehr schwer zu lesendes Verzeichniss der Bücher. In diesem werden unter zahlreichen theologischen und juristischen Schriften des Mittelalters Esopus, Euclides, Ovidius de amore, Ovidius de remedio amorum, Virgilius, Priscianus, Donatus

<sup>1)</sup> C. W. Pauli, Lübeckische Zustände im Mittelalter Bd. II (Lübeck 1872) S. 104 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. die Urkunde bei Pauli a. a. O. S. 115 ff. In der Anm. 18 angeführten Urkunde stellt Cosma de Medicis zu demselben Zwecke suo nomine — — et nomine ejus societatis de curia Romana, que in civitate et curia Romana vocatur «societas Cosimi de Medicis et sociorum de curia Romana» eine notarielle Vollmacht für einen gewissen Benedict Stephani aus.

<sup>3)</sup> Wenn es in der oben mitgetheilten Notiz des Vespasiano heisst, dass Cosimo durch Vermittelung eines Verwandten (per mezzo d'uno suo parente) den codex L. von den Lübeckischen Mönchen gekaust habe, so schließt das die Betheiligung des hier ansässigen Gerard de Boeris keineswegs aus.

<sup>4)</sup> Als Nachfolger Gerard's nennt Pauli a a. O. S. 106 Clawes Buntsin, een Wale, bordich van Florencie und Franciscus Russelai, Wale, welche beide bereits seit 1449 in Urkunden vorkommen.

aufgeführt. Zwar sind fast alle diese Schätze sowie ein großer Theil der einst an Handschriften reichen Dombibliothek jetzt hier nicht mehr vorhanden. Doch zeigen uns die Briefe der italienischen Gelehrten und die hiesigen Urkunden, daß in Lübeck, welches im 15. Jahrhundert noch als Vorort der Hansa die nordischen Meere beherrschte, auch Interesse für die humanistischen Studien war, und daß die Vaterstadt von Ernst Curtius in der Geschichte der Wiederbelebung des klassischen Alterthums nicht ohne Bedeutung ist.

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | · |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# XXIV.

# ARTHUR MILCHHÖFER

Ueber die Lage des "Kolonos" in Athen.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Heute gilt unter denjenigen, welche sich mit der Topographie Athens befassen, meines Wissens ohne Widerspruch die Annahme, dass die im Gegensatz zum «Kolonos ἐππιος» von den Alten gewöhnlich als «Kolonos ἀγοραῖος oder μέσθιος» bezeichnete Oertlichkeit (vgl. Harpocrat. s. v. Κολωνέτας, Pollux VII, 132 fg. u. s. w.) westlich der Agora gelegen und speziell den Hügel umfast habe, auf dessen Nordende noch heute ein dorischer Tempel, das sogen. «Theseion», liegt.

Dass die Sicherstellung dieses Punktes auch für die Markttopographie selber von einschneidender Bedeutung ist, dürste Jedem, der mit den Problemen der letzteren vertraut ist, ohne weiteres klar sein. Ich halte deshalb eine erneute Revision jener Frage¹) nicht für überslüssig, wenn es auch im Allgemeinen keine dankbare Aufgabe ist, scheinbar gewonnene Thatsachen wieder in's Schwanken zu bringen. Andrerseits hat es freilich in jüngster Zeit auch Solchen an Beifall nicht gesehlt, welche auf demselben Gebiet weit größere Neuerungen ausführten, als ich hier vorzubringen beabsichtige. Es gilt nur, einzelne Gesichtspunkte klarzustellen und zu consequenteren Folgerungen zu nöthigen, sobald man sich für die eine oder die andere der überhaupt vorhandenen Möglichkeiten entschieden hat.

Die oberste Voraussetzung für alle ferneren Schlüsse besteht für mich in der Entscheidung der Frage, ob der Marktkolonos ein städtischer Demos, beziehungsweise der integrirende Bestandtheil eines städtischen Demos Kolonos gewesen sei, oder lediglich eine Stelle in der Nähe des Marktes auf dem Gebiete eines anderen Demos bezeichnet habe. Allerdings begegnet uns in den meisten Erwähnungen

<sup>1)</sup> Bereits angedeutet in meinem Artikel «Athen» zu Baumeister's «Denkmaler des classischen Alterthums.»

Rapocr. s. v. Κολωνέτας: πλησίον τῆς ἀγορᾶς. Pollux VII, 132: ἐν ἀγορᾶ). Naher bestimmt wird derselbe noch nach der Lage des Eurysakeion (Pollux a. a. O. παρὰ τὸ Εὐρυσάκειον. Argum. II ad Soph. Oed. Col. S. 16 [Dindf.] πρὸς τῷ Εὐρυσακείω) in der ausführlichsten Angabe, bei Harpocr. a. a. O., nach dem Hephaisteion und Eurysakeion (ἔνθα τὸ Ἡφαιστείον καὶ Εὐρυσάκειον ἐστιν). In demselben Lexicon (s. v. Εὐρυσάκειον) finden wir die Notiz, daſs das Eurysakeion in Melite lag (τέμενος Εὐρυσάκους... ἐν ᾿Αθήναις οὕτως ὀνομαζόμενον ἐν Μελίτη. Daraus würde zu folgen scheinen, daſs auch der Marktkolonos in Demos Melite lag, also keinem besonderen Demos Kolonos angehörte. (Vgl. zuletzt C. Wachsmuth, d. Stadt Athen, S. 349, 355.)

Gegen diese Annahme sprechen aber hinreichend bestimmt folgende Gründe:

Es ist neuerdings erwiesen worden, dass es in Attika «bereits im Ansang des vierten Jahrhunderts und sonach gewiss auch schon seit Kleisthenes» außer dem bekannten Kolonos Hippios nicht bloß noch einen (Dittenberger, Hermes IX S. 403 fg.), sondern noch zwei Demen des Namens Kolonos gegeben hat; (vgl. U. Köhler, Mitth. d. Inst. IV S. 102, wo für die Zeit der 10 Phylen aus der Prytanenliste: "Aθήναιον IV S. 196 = C. I. Att. II, 864 ein zur Leontis gehöriger Demos Kolonos ausgewiesen wird, während je ein Demos gleichen Namens aus der Antiochis und Aigeis für dieselbe Epoche bereits früher bekannt war. Siehe auch Hermann, Lehrbuch der griech. Staatsalterth. 5. Ausl. in der Demenübersicht S. 806 No. 88—90).

Ist es aber schon an und für sich unwahrscheinlich, dass der «Marktkolonos» zu keinem dieser Demen in lokalem Zusammenhang gestanden haben sollte, so wird diese Verbindung noch näher gelegt durch den Nachweis (welchen bereits Sauppe, de demis urb. Ath. 1846 S. 18 sg. angetreten hat), dass in der Stadt selber ein ausgedehnteres Quartier den Namen Kolonos trug. (Vgl. Schol. Aristoph. Av. 997, besonders aber Aeschin. I, 125: τὴν ἐν Κολωνῷ συνοικίαν τὴν Δήμωνος καλουμένην. Dieses Haus lag unzweiselhaft in der Stadt.)

Endlich wird ja gerade der Kolonos ἀγοραῖος oder μίσθιος in all den genannten Scholien und Erläuterungsschriften (die freilich immer nur zwei Kolonoi kennen) dem Kolonos ἔππιος als ὁ ἔτερος gegenübergestellt, wie offenbar bereits der Perieget Diodor und Philochoros (s. Harpocrat. s. v. Κολωνέτας) gethan haben; so sagt auch Pherekrates (bei Harpocr. a. a. O.): ἐς Κολωνὸν ἱέμην, οὖ τὸν ἀγοραῖον, ἀλλὰ τὸν τῶν ἱππέων.

Wir gehen somit von der Voraussetzung aus, dass der Ort, wo die Dienstmänner standen, der dem Markte zunächst gelegene Punkt eines zum Theil wenigstens binnenstädtischen Gaues Kolonos gewesen sein müsse. Will man daneben die Richtigkeit der Angabe aufrecht erhalten, dass jener Punkt bei dem Eurysakeion in Melite gelegen habe (s. S. 342), so wird man zu der immerhin sehr misslichen Annahme genöthigt, dass gerade am Dienstmännerplatze die Grenzen dreier Demen: Kolonos, Kerameikos und Melite zusammenstießen. Ich gestehe, dass dies Bedenken geeignet scheint, den Verdacht zu bestärken, welchen mir die Ueberlieferung von der Lage des Eurysakeion in Melite schon ihrer Form nach erweckt; Harpocrat. s. o. Εθουσάκειον τέμενός έστιν Εθουσάκους τοῦ Λίαντος εν Άθήναις ουτως ονομαζόμενον εν Μελίτη. Sieht dieses von εν Αθ. getrennte εν Μελίτη nicht wie ein späterer Zusatz aus, veranlasst etwa durch Combination mit der anderweitigen Nachricht (Plutarch. Solon 10), dass Eurysakes in Melite gewohnt habe? Die Identität der einstigen Wohnstätte und der Altarstätte anzunehmen, ist wenigstens nicht zwingend geboten. Letztere kann, wie so viele Heroenheiligthümer, sehr wohl im Pelargikon gelegen haben; (worüber weiter unten). Eine aus dem Eurysakeion stammende Inschrift ("Αθήναιον VI, S. 274) wurde am Südabhange der Burg gefunden.

Jedenfalls beweist die Nähe des Eurysakeion nichts gegen den Kolonos Agoraios als Theil eines besonderen Demos und selbst die Annahme, dass jenes Heiligthum in Melite lag, wird mit den nachfolgenden Erörterungen nicht gänzlich unvereinbar sein.

Sehen wir indess zunächst von der nur im Allgemeinen bekannten Lage dieses letzteren Demos ab, ebenso von den möglichen Folgerungen aus topographischen Angaben, wie der Periegese des Pausanias, so schien für die Localisirung des Kolonos bereits der Name selbst einigen Anhalt zu bieten. Man ging davon aus, das κολωνός oder κολώνη einen Hügel bedeute, das dieser inmitten der Stadt ausgewiesen werden müsse und einigte sich zuletzt darin, denselben in dem sogenannten «Theseionhügel» westlich der alten Agora zu erkennen. Dieser Theseionhügel ist ein Plateau, welches sich vom Fusse des westlichen Areopagtheils und des Hag. Marina-Hügels (70,0 ü. M.) in gleichmässiger Höhe zungenartig nach Nordnordosten vorschiebt (durchschnittlich 68,0 ü. M.), wo es heute die nördliche, östliche und westliche Niederung (65,0—60,0 ü. M.) mit steilerer Böschung überragt. Aber weder dieses Plateau noch irgend eine andere, dem Markte benachbarte Höhe kann im antiken Sprachgebrauche, soweit wir den-

selben zu ermitteln im Stande sind, von ihrer Form den Namen Kolonos erhalten haben. Diesen Umstand hat schon K. O. Müller (Ind. lect. Gott. 1840/41 S. 8) meines Erachtens entschieden mit Recht betont: «At enim vero nec praeter Areopagi collem et locum paullo editum, quem Theseum totum occupat, quisquam collis iis regionibus est, nec quivis collis graece dicitur Κολωνός, sed tumulus quidam vel collis tumuli forma similis, paullo altior et a latiori fundo in cacumen aliquod fastigatus. (Vgl. dazu die vollkommen unzweideutigen Belegstellen in Stephanus Thesaurus s. v.: 1. natürlicher, 2. künstlicher Tumulus [Grabhügel], 3. Bergspitzen). Ist diese Voraussetzung richtig (und in der That finden wir den städtischen Kolonos nie als lówos oder ähnlich, sondern nur als τόπος oder μέρος τῆς πόλεως bezeichnet), so bleibt uns die Annahme übrig, dass der Name nur einmal entstanden sei an jenem wirklichen und echten Κολωνός, dem längst richtig benannten Kolonos Hippios, nördlich außerhalb der Stadt, und dass sich von hier aus die gleiche Benennung des umliegenden Locals bis in die Stadt ausgedehnt habe. Daraus würde folgen, dass der städtische Kolonos (wahrscheinlich vermittelt durch den dritten Demos Kolonos) mit dem Kolonos Hippios zusammenhing und somit östlich vom Kerameikos lag. So schliesst auch consequent Otfr. Müller a. a. O.: itaque alteram oportet amplecti sententiam, qua Coloni urbani nomen ab agresti ducitur: in quam et id concedere nos cogit, quod colonum Agoraeum a Ceramico orientem versus sitam esse apparet.

Auch Sie selber, hochzuverehrender Mann, dem wir diese Zeilen widmen, vertraten einst (Attische Studien II, S. 33) die Ansicht von der östlichen Lage des Demos Kolonos, welche ich Ihnen hier zu erneuter Prüfung wiedergebe. Die Hineinziehung des Kolonos in die Stadt wurde sich unserer Auffassung nach sehr analog der des Namens Kerameikos vollzogen haben, welcher doch gleichfalls recht eigentlich bei den noch heute von den Töpfern ausgebeuteten Thonablagerungen vor dem Nordwestthor heimisch ist. Während aber der Kerameikos. welcher von der Akademie bis an den Areopag reichte, nur zu einer Phyle, der Akamantis, gerechnet wurde, hat Kleisthenes, so müssen wir annehmen, die bedeutend größere Fläche vom Kolonos Hippios bis gegen den Nordabhang der Burg unter einem Namen auf drei verschiedene Phylen vertheilt, vielleicht auch das städtische Stück erst nach dem benachbarten vorstädtischen Terrain benannt. (Eine solche Zutheilung des Stadtgebietes zu außerhalb angrenzenden Quartieren unter dem Namen der letzteren würde es erklären, weshalb die meisten uns bekannten städtischen Demen auch vorstädtische waren; vergl. Diomeia und unten Kollytos. Ganz binnenstädtisch war vermuthlich nur Kydathenaion.)

Im Folgenden kann es lediglich unsere Aufgabe sein, die sonstigen Nachrichten über den städtischen Kolonos und sein Verhältniss zu den Nachbardemen auf das oben vorangestellte, einer einfachen Argumentation entsprungene Resultat zu prüfen.

Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Hülfsmittel ist es nicht zu vermeiden, dass diese serneren Erwägungen nur mehr indirecter Natur und von ungleicher Beweiskraft sind, zum Theil vielleicht sich auch als versehlt erweisen werden. Im Allgemeinen jedoch scheinen mir dieselben durchaus zu demselben Ziele zu sühren oder ihm wenigstens nicht zu widerstreben.

Zunächst bewegen mich noch andere Gründe zu der Annahme, dass der Kolonos nicht in dem westlich vom Kerameikos gelegenen Theil Athens vermuthet werden dürfe. Einen bedeutenden Abschnitt der westlichen Stadtgegend nahm der Demos Melite ein (Wachsmuth, Athen S. 348 fg. Denkm, d. klass. Alt. S. 150 fg.). Dass Melite an den Kerameikos grenzte und nach Norden wenigstens bis in die Gegend des piräischen Thores reichte, gilt bereits als ausgemacht (vgl. die Stellen über das Haus des Themistokles, die Lage der Richtstätte u. a.). Ich glaube jedoch mit Andern noch weiter gehen und Melite auch über den ganzen «Theseionhügel» ausdehnen zu dürfen; (das «Theseion» als Herakleion in Melite gefasst, Denkm. d. klass. Alt. S. 171). Bestimmend scheint mir dafür namentlich das Zeugniss des Ariston in Demosthenes' Rede gegen Konon (§ 7 fg.), auf welches ich hier noch einmal etwas ausführlicher eingehen muß. Ariston geht Abends nach seiner Gewohnheit auf der Agora spazieren, und zwar zwischen «Pherrephattion» und Leokorion (καὶ ήμεν συμβαίνει, άναστρέφουσιν άπο του Φερβεφαττίου και περιπατούσι, πάλιν κατ' αὐτό πως το Λεωπόριον είναι). Das Leokorion lag έγγις των Πηθοδώρου, d. i. bei den Verkaussbuden, also im nördlichsten Theile des Marktes. stimmt die Erwähnung bei Thukydides (I, 20), nach welcher Hipparch hier noch den Panathenäenzug ordnete. Das Pherrephattion wird somit im Süden zu suchen sein und zwar, wie ich jetzt vermuthe, als Bestandtheil der chthonischen Heiligthümer am Ostfusse des Areiopag (vgl. Köhler, Hermes VI S. 106 fg., Löschcke, Dorpat. Progr. 1883, S. 16). Beim Leokorion nun begegnet Ariston das erste Mal dem Sohne des Verklagten, Ktesias. Von hier geht letzterer nach Melite herauf (παρηλθε πρός Μελίτην ἄνω), um seinen Vater und dessen Spiessgesellen zu holen, welche dann den Ariston, als er zum zweiten Mal beim Leokorion ist, so jämmerlich mishandeln. Ktesias ging also auf dem Wege nach Melite nicht die Agora südlich aufwärts, denn dies war ja der Weg der Spaziergänger, sondern er kreuzte denselben in westlicher Richtung. Mit der Steigung nock Mellinp ärw kann daher meines Erachtens nur der 'Theseionhügel' gemeint sein. Auch auf der Rückkehr mit den Uebrigen ist der Begegnungsort wiederum das Leokorion, eine vom bessern Theil des Marktes offenbar etwas entsernte und zudem verrusene Gegend, in welcher sich auch die Hetären herumzutreiben psiegten. (Alciph. ep. III, 5, 1. Theophylact. ep. 12.)

Aber auch weiter nördlich findet sich auf dieser Seite des Kerameikos kein Platz für den Demos Kolonos, weil meines Erachtens nur hier der Gau Kollytos an Melite gegrenzt haben kann. Die Hauptgründe für diese Ueberzeugung habe ich schon kurz angegeben: Denkm. d. klass, Alt. S. 151: der Kollytos stiefs, offenbar mit ausgedehnter gemeinsamer Grenze, an Melite (Strab. I, 65); er bildete zugleich eine Vorstadt, wo an den ländlichen Dionysien Aufführungen stattfanden (Aischin, I, 157, Demosth, XVIII, 180), diese Vorstadt war zugleich ein angenehmes und gesuchtes Quartier (Plutarch. de exil. 6); freilich auch ein Aufenthalt von Hetaeren und deren Liebhabern (Plutarch. Demosth. 11, Alkiphr. I, 39, 8). Im städtischen Theil dagegen erhielt sich bis in die späteste Zeit ein sehr lebhafter Verkehr; s. über die Bazarstrasse Himerius in Phot. Biblioth. 375b § 6 στενωπός τις ην Κολλυτός . . άγορας χρεία τιμώμενος. All' diese Schilderungen sollten an sich schon auf die Nachbarschaft der Kerameikosgegend geführt haben, in der sämmtliche Züge wiederkehren, (der theilweise ländliche und anziehende Charakter, Lebhaftigkeit des Verkehrs bis in die späteste Zeit, und zwar nur hier, nicht in dem römischen Viertel von novae Athenae, Hetärenwesen u. s. w.), auch wenn sich ein anderes unbesetztes Grenzgebiet an Melite nachweisen ließe. Nun stiessen an diesen Gau bereits die Demen Kerameikos, Kolonos (? s. unten), Keiriadai, Koile, wahrscheinlich (am linken Ilissosufer) auch Ankyle (vgl. Denkm. d. klass. Alt. S. 152). Die Südseite der Burg wird Kydathenaion eingenommen haben; jedenfalls konnte man nicht von den ländlichen Dionysienaufführungen im Kollytos sprechen, (Aischin. a. a. O.) oder von dem schauspielerischen Missersolg des Aeschines im Kollytos, (Demosth. a. a. O.), wenn auch das Dionysostheater im Lenaion demselben Demos angehört hätte.

Für die Agraigegend passte wohl die natürliche Beschaffenheit, nicht

aber die dichte Bewohnung und das Marktgetriebe. Endlich lässt der Stadttheil nördlich von der Akropolis zwar allenfalls noch eine schmale Verbindung mit Melite (bei der Burg und beim Areopag) denkbar erscheinen, doch entbehrt sie ebenso wie die flache Gegend außerhalb der Stadtmauer, wieder des landschaftlichen Reizes. Somit dürste die Bemerkung des Himerius (a. a. O.), das jener Κολλυτός genannte στενωπός (den man doch von dem gleichnamigen Demos ebensowenig wird trennen können, wie den Kolonos Agoreios) εν τῷ μεσαιτάτω τῆς πόλεως gelegen habe, nicht mathematisch zu nehmen sei. Es kam ihm ja nur darauf an, mit Nachdruck zu betonen, dass so verwahrloste Zustände sich inmitten der Stadt selber vorfänden. in der Gegend der Dipylonthore concentrirte sich ja in spätester Zeit noch, wie die zahlreichen Reste dürstiger Privathäuser beweisen, ein Rest bewegten städtischen Lebens, genährt durch die Verbindung mit dem Meere und dem Peiraieus. Wie der Grenzstein westlich beim großen Dipylonthore lehrt (C. J. Att. II, 1101 ορος Κεραμειχού) gehörte das kleinere, südwestliche Thor nicht mehr zum Demos Kerameikos. Wir nehmen an, dass dasselbe bereits im Kollytos lag, welcher sich somit dem Kerameikos parallel bis in den Oelwald zum Gau Lakiadai hinausgedehnt haben mag. (Oion Kerameikon kann nördlich an den Kerameikos gegrenzt haben.)

Diesen Erwägungen gegenüber fragt es sich weiter, ob die bei antiken Schriftstellern erhaltenen Angaben über den Kolonos Agoraios uns nöthigen, denselben neben Melite im westlichen Theil der Stadt zu suchen.

Ueber die Nachbarschaft von Kolonos und Melite haben wir bereits oben (S. 342 f.) gesprochen. Wenn dieselbe durch jene Stellen, welche vom Eurysakeion handeln, wirklich bezeugt wird, so hindert nichts, diese Berührung südlich vom Kerameikos, wo die Nordabhänge des Areiopag und der Burg sich begegnen, stattfinden zu lassen. — Die Vermuthung eines Scholiasten zu Aristoph. Av. 997: μήποτε οὖν τὸ χωρίον ἐπεῖνο πᾶν, ιὸ περιλαμβάνεται καὶ ἡ Πνῦξ, Κολωνός ἐστιν ὁ ἔτερος, ὁ μίσθιος λεγόμενος wird ebenda durch die Bemerkung eines Anderen widerlegt, daſs alles jenes zu Melite gehöre. Der parenthetische Zusatz, welcher den eben citirten Worten nachfolgt: οὖτως μέρος τι νῦν σύνηθες γέγονε Κολωνόν καλεῖν, τὸ ὅπισθεν τῆς μακρᾶς στοᾶς besagt doch keineswegs, daſs der Kolonos einen Theil von Melite bilde. Ein engerer Zusammenhang wird erst durch die Conjectur Sauppe's (de dem. urb. S. 18): οὖ st. οὖτως geschaffen, wofür mir jedoch keine Nöthigung vorzuliegen scheint.

Enaith ist die Ansetzung des Marktkolonos abhängig von derjenisen des Hephaistostempels, dessen Nachbarschaft durch jene Notiz bei Harpocration (s. v. Κολωνέτας) verbürgt wird. Nach Pausanias (I, 14, 6) las Hephaisteion: ὑπέρ τον Κεραμεικόν καὶ στοάν την καλουμένην partition. Da die Stoa Basileios jedenfalls auf der westlichen Marktseite zu suchen ist (πρώτη εν δεξιά sagt der vom Dipylon, d. i. von Norden herkommende Pausanias), so glaubte man demgemäs auch den Tempel des Hephaistos ejenseits, oder edrüber hinaus, d. h. wiederum auf dem Theseionhügel suchen zu müssen. An und für sich bezeichnet aber ὑπέρ mit dem Accusativ (ohne ein Verbum der Bewegung) noch keineswegs die Richtung «über einen Punkt hinaus», vielmehr hier wie auch an anderen Stellen lediglich «über», «oberhalb». (Z. B. Paus. I, 32, 7 ύπερ την λίμνην φάτναι είσι λίθου, wo der Perieget den See zur Rechten, die «Krippen» jedenfalls zur Linken hatte, siehe Mitth. d. Inst. I S. 80. — Vgl. ferner Paus. II, 3, 1; II, 27, 7; II, 32, 8; V, 11, 7; 13, 7 u. s. w.) Dass das Hephaisteion auf erhöhtem Punkte lag, beweist übrigens auch Andocid. I, 40: ἀναγαγών αὐτὸν εἰς τὸ Hyanterov. Die besondere Erwähnung der Stoa Basileios aber nöthigt meines Erachtens ebenso wenig, den Tempel «über dieselbe hinaus», d. h. westlich hinter ihr zu suchen. Sie konnte als stattlichstes oder ehrwürdigstes Marktgebäude, das mit seiner Fassade vermuthlich nach Südosten blickte (s. Denkm. d. klass. Alt. S. 163), von oben, d. h. vom nordwestlichen Theil des Burgabhanges her ganz besonders in's Auge fallen; sie konnte auch, da Pausanias mit der Nennung des Hephaisteion von der Enneakrunoswanderung wieder zur Marktgegend zurückkehrt, einen Rückweis auf den bereits erledigten Theil der Marktbeschreibung bezeichnen, welche der Perieget I, 3, 1 eben mit der Stoa Basileios begonnen hatte; ja es wäre nicht undenkbar, dass jener Zusatz durch einen späteren Leser in den Text gelangt ist, welcher sich bei dem Wiederauftreten des Namens Kerameikos nach der Eingangsstelle über diesen Platz zurückorientirte.

Hätte sich Pausanias bei der Erwähnung des Hephaisteion und des mit πλησίον angeschlossenen Tempels der Aphrodite Urania (I, 14, 7) auf dem Theseionhügel befunden, so bleibt sein Stillschweigen über das hervorragendste Heiligthum dieser Stätte, das sog. «Theseion», unerklärlich; denn das letzteres mit keinem der beiden genannten Tempel identisch sein kann, gilt heute wohl als ausgemacht; die Versuche, es dem Hephaistos zuzuweisen (Pervanoglu, Philolog. XVII S. 660 fg.; Lolling, Gött. gel. Nachr. 1874 S. 17 fg.) bezeugen nur, wie stark man jene vermeintliche Auslassung empfunden hat.

Beim Hephaisteion, wohl etwas unterhalb, befanden sich die Schmiedewerkstätten sowie ein Markt für Erzwaaren (Andokid. I, 40, Bekker, anecd. gr. I S. 316).

Ein Blick auf den Plan Athens lehrt, wie wenig Platz für eine so ausgedehnte Industrie zwischen nordwestlicher Stadtmauer und Kerameikos übrig blieb, wenn dasselbe Quartier noch so stattliche Privathäuser, wie das des Demon (s. S. 342) und vielleicht auch des Meton (vgl. S. 350) enthielt und die Höhe mit einer Anzahl von Tempeln (mindestens drei) besetzt war. Andererseits befindet sich noch heute die Schmiedegasse (yvyzixá) östlich beim alten Markte, was auf alte Tradition (wie bei den Töpfern) zurückgehen kann.

Noch mehr. Auch mannigfach andere Gewerke scheinen im Kolonos ihren Hauptsitz gehabt zu haben. Das Haus des Andokides war etwas hoch gelegen, und zwar in der Nähe des Marktes, denn in dem Beispiel Plutarch's für das δαιμόνιον des Socrates (de gen. Socr. 10) wandelt dieser άνω πρός το σύμβολον και την ολκίαν την 'Ανδοκίδου. Beim Weggange schlägt er mit einem Theil seiner Zuhörer eine Seitengasse, die der Schreiner (διά των χιβωτοποιών), ein, während die Anderen auf dem geraden Wege, der Bildhauerstrasse (δια των έρμογλυφέων), zurückgehen. Das gemeinsame Ziel ist offenbar die Agora. (Vgl. auch Bursian, Geogr. v. Griechenl. I, S. 289.) Derjenige Trupp nun, welcher die directe Strasse gewählt hatte, wurde von einer entgegenkommenden Schweineheerde arg bedrängt und beschmutzt. Es ist, glaube ich, klar, dass diese Schilderungen nur für den dem Markt östlich benachbarten, nicht aber für den beschränkten westlichen Stadttheil passen. Bei dem Hause des Andokides stand jene berühmte, von der Verstümmelung allein verschonte Herme, welche gewöhnlich o Avoorloov Έρμῆς genannt wurde (Andocid. I, 62 Harpocrat. s. v. 'Ανδοχίδου 'Ερμῆς Plut. Alcib. 21 u. a. m.), in der That aber ein Weihgeschenk der Phyle Aigeis war. Erscheint nun die Voraussetzung selbstverständlich, dass das an öffentlich profanem Orte aufgestellte Weihgeschenk der Aigeis seinen Platz in einem zu dieser Phyle gehörigen Demos gefunden haben wird, so haben wir nur die Wahl zwischen Kollytos und Kolonos. Der erstere kann aus den oben angeführten Gründen im östlichen Stadttheil nicht gesucht werden. Wir gelangen somit wieder zu dem Resultat, dass östlich vom Markte der zur Aigeis gehörige Demos Kolonos lag. Freilich scheint bisher die Annahme gegolten zu haben, der Kolonos Hippios wäre der Aigeis zugetheilt gewesen, weil in dem aus Androtion beim Scholiasten zum Aristeides (III, S. 485 Dindf.) aufgeführten Strategen des samischen Krieges Zogonlig du Kolwoö an zweiter Stelle genannt sei, welchen Platz die Phyle Aigeis in der officiellen Reihenfolge bekanntlich einnimmt. Da jedoch die urkundliche Echtheit dieses Verzeichnisses den berechtigtsten Zweifeln unterliegt, auf welche ich hier nicht näher einzugehen brauche (vgl. Boeckh, C. I. Gr. I, S. 906; Fr. Ritter, Rhein. Mus. N. F. II, S. 183; zuletzt J. G. Droysen, Hermes IX, S. 9), da die Liste vielmehr von Androtion selber combinirt ist, so vermag auch ich so wenig wie Wachsmuth (d. Stadt Athen S. 355, Anm. 4) diesem Zeugnis Werth beizulegen. Wenn drei Phylen auf den einen Namen Kolonos kamen, so ist eine Verwechselung bei Androtion durchaus erklärlich.

Einige andere Angaben über den Kolonos knüpfen an Gebäude an, welche auf dem Kerameikos, bezw. in der Agora lagen. Da den letzteren aber nur im Zusammenhang mit der ganzen Markttopographie ein Platz ermittelt werden kann, verweise ich hier lediglich auf das in meinem Artikel der «Denkm. d. klass. Alterth.» gesagte. Nach dem oben S. 347 erwähnten Scholion (zu Aristoph. av. 997) lag der Kolonos ὅπισθεν τῆς μακρᾶς στοᾶς. Dass die lange Halle im Kerameikos lag, beweist C. J. A. II, 421, Z. 14. In den «Denkm. d. klass. Alt.», S. 167, habe ich geltend zu machen gesucht, dass die Makra Stoa aller Wahrscheinlichkeit nach mit der (östlich gelegenen) Attalosstoa identisch sei, da derselben eine noch längere Halle westlich kaum gegenüber gelegen haben könne.

Nur auf derselben Marktseite, wie die Attalosstoa (und zwar südlicher), vermögen wir die Stoa Poikile anzusetzen (Denkm. d. kl. Alt., S. 166). Nach Aelian var. hist. XIII, 12, war das Haus des Meton der Poikile benachbart. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn nicht sicher (vgl. v. Willamowitz Kydathen, S. 168, Anm. 79), das Aelian diese Notiz aus einem vollständigeren Aristophanesscholion geschöpst hat, welches einen weiteren Beitrag zur Erklärung jener viel commentirten Worte des Meton in den Vögeln des Aristophanes (779) Mércor ör older Ellag zu Kolurós liefern wollte.

Es muss zwar dahingestellt bleiben, ob jene Angabe bei Aelian richtig ist (denn sonst würde sie den Streit entschieden haben), aber auch als willkürlicher Erklärungsversuch setzt sie doch die Thatsache voraus, dass die Gegend hinter der Poikile zum Kolonos gehörte.

Die Nachbarschaft des Kolonos und der Poikile wird auch durch den Umstand wahrscheinlich, dass Pausanias zu der letzteren unmittelbar nach Erwähnung des Hephaisteion und des Aphroditetempels übergeht (I, 15, 1). Es würde die Continuität der Marktbeschreibung, in welche welche sich nur die «Enneakrunosepisode» unvermittelt eingeschoben hat, auf's beste und natürlichste hergestellt sein, wenn sich an die Erwähnung der «Tyrannenmörder» (I, 8, 5) im südöstlichen Theil des Marktes jene beiden Heiligthümer auf der Höhe des nordwestlichen Burgabhanges anschlossen (I, 14, 6, 7) und die Beschreibung sodann wieder auf die (noch unerledigte) Ostseite des Marktes zurückbog (vgl. Denkm. d. kl. Alt., S. 166).

Unerklärlich bleibt mir aber, wie Jemand, der Pausanias den Markt vom Dipylon aus betreten lässt, die Poikile dennoch westlich, und zwar der Stoa Basileios nördlich benachbart, ansetzen kann, da Pausanias doch letztere als (I, 3, 1) als  $\pi\varrho\dot{\omega}\tau\eta$  èv deξιά bezeichnet (vgl. K. Lange in seiner Jenaer Habilitationsschrift).

Anhangsweise mögen einige Beobachtungen hier ihren Platz finden, denen ich selbstständige Beweiskraft natürlich nicht zuerkenne.

Dies gilt zunächst von einzelnen Inschriftsunden. Es darf indess immerhin bemerkt werden, dass diejenigen Schriftdenkmäler, deren ursprünglicher Ausstellungsort bei der Makra Stoa, beim Hephaisteion und dem benachbarten Eurysakeion anzunehmen ist, sämmtlich weit östlich und südlich der Agora zum Vorschein gekommen sind. Am Nordostfus der Burg (bei Hag. Dimitrios Katiphori) fand sich die Basis einer Ehrenstatue für Miltiades, Sohn des Zoilos aus Marathon (Philistor II, 141, 2 aus dem 1. Jahrh. v. Chr.), ebenda ein Dekret (a. a. O. S. 141,1 C. I. Att. II, 421, Frgm. a., Z. 14), welches offenbar die Ausstellung jener Bildsäule πρὸ τῆς] ἐν Κεραμεικῷ μακρᾶς στροᾶς anordnet.

Von demselben Orte stammt die Basis eines Weihgeschenkes an Hephaistos und Athena Hephaistia, deren gemeinsame Verehrung im Hephaisteion auch Pausanias bezeugt, C. I. Att. II, 114, A, Z. 1—3. ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου [ἄρχοντος] ἀν[έ]θ[εκεν] Ἡραίστω κτλ. Β, Ζ. 3 ἀναθεῖναι τό τε ἄγα[λμα τῷ Ἡραίστω (?) κ]αὶ τῷ Ἡθηνῷ τῷ Ἡραιστίᾳ.

Sodann haben die Ausgrabungen der griechischen archäologischen Gesellschaft am Südabhange der Akropolis sowohl auf Hephaistos bezügliche Inschriften ergeben (C. I. Att. III, 4019, 1280 e, Z. 4), als auch die erste urkundliche Erwähnung des Eurysakeion, in welchem die betreffende Platte aufgestellt werden sollte: "Αθήναιον, VI S. 274, Z. 21, fg. στήλας λιθίνας δύο καὶ στῆσαι [τὴν μὲν . . ἐν τῷ] Εὐρυσακείω τὴν δὲ ἐν τῷ [περιβόλω τοῦ] νεω τῆς "Αθηνᾶς τῆς Σκιράδος (im Phaleron?). Eine Verschleppung aller dieser Inschriften von der entgegengesetzten, westlichen Seite der Stadt ist doch wenig wahrscheinlich.

Nach Bekker, anecd. gr. I., S. 212, 12, hatten die Tagelöhner

ihren Standort beim Heiligthum der Dioskuren: "Ανακεΐον ' Διοσκούρων ἱερόν, οὖ νῦν οἱ μισθοφοροῦντες δοῦλοι ἑστᾶσιν (vgl. Ps. Demosth. XLV, 80). Da das Anakeion am Nordabhange der Burg lag, konnte dasselbe dem Dienstmännerstandplatz des Kolonos μίσθιος sehr wohl benachbart sein.

Endlich scheint mir in der etwas unklaren Erzählung über den nächtlichen Gang der Arrhephoren, welche Pausanias (I, 27, 3) seiner Beschreibung des Erechtheion anfügt, jener bekannte, vom nördlichen Burgrande durch einen Felsspalt herabführende Weg doch eine Rolle zu spielen, wiewohl er ihn (aus Missverständniss?) in das Heiligthum der Aphrodite in den Gärten zu verlegen scheint: ἔστι δὲ περίβολος ἐν τῆ πόλει τῆς καλουμένης ἐν κήποις Αφροδίτης οὐ πόρρω καὶ δι' αὐτοῦ κάθοδος ὑπόγαιος αὐτομάτη· ταύτη κατίασιν αἱ παρθένοι.

Schon Wachsmuth (Athen I, S. 410 frg.) hat, in anderem Sinne freilich, den Periegeten einer Verwechselung der städtischen Aphroditenheiligthümer im Kolonos und in den Gärten geziehen. Da bei unserer Ansetzung des Kolonos der Tempel der Aphrodite Urania (I, 14, 7) in die Nähe des nordwestlichen Burgabhanges rücken würde, so liegt es nahe, in diesem das Ziel der den Felsgang herabschreitenden Mädchen zu vermuthen.

## XXV.

## **GUSTAV HIRSCHFELD**

Zur Typologie griechischer Ansiedelungen im Alterthum.



Mit den folgenden Bemerkungen will ich die Aufmerksamkeit auf Erscheinungen zu lenken suchen, welche, soviel ich sehe, zu systematischer Behandlung noch niemals Anlas gegeben haben. Dieselben gehen auf Wahrnehmungen zurück, bei welchen eigene und umfassende Anschauung nur durch die genauesten kartographischen Darstellungen ersetzt oder erweitert werden kann. 1) Was ich betrachten und auf gewisse Grundformen zurückzusühren suchen will, sind die Plätze, welche das griechische Alterthum zum Besiedeln wählte. Ich betrete damit ein fast unberührtes Gebiet, für welches selbst der Name erst zu ersinnen war. So kann ich denn auch nur die Absicht haben, anzuregen, nicht zu erschöpsen; bevor etwas Abschließendes auf diesem Felde gegeben werden kann, müssen die meisten der Reisenden, welche jetzt

russischen Seekarten für Kleinasien und die ganze griechische Umgebung des Aegaeischen Meeres benützen können; außerdem für Kleinasien, zumal für das Innere in der Nordhälfte, Kiepert'sche Handzeichnungen, für Griechenland die große französische Karte, für die neu hinzugekommenen Provinzen die neue Oesterreichische Publication, über welche sich freilich Manches sagen ließe. Ich mache diese Angaben für Solche, welche bei Benützung der üblichen reducirten Karten dem Vorgetragenen etwa nicht völlig zu folgen vermöchten, doch wird für die Hauptsachen jede gute Karte größeren Maßstabes ausreichen. Die Verweise wie die Beispiele beschränke ich auf das Nothwendigste.

die klassischen Länder durchstreisen, sich gewöhnen, mit viel schärseren Augen zu sehen und viel eingehender zu berichten. Vielleicht muss aber überhaupt erst noch das Interesse an der Gestaltung des Terrains im Einzelnen in weiteren Kreisen erwachen, wenigstens wachsen und zu dem innerlichen, ja leidenschaftlichen Antheil werden, welcher den Blick am meisten schärst. In dieser Hinsicht darf freilich auf den «Peloponnesos» als ein Vorbild hingewiesen werden.

Die menschlichen Ansiedelungen und das, was sie mit sich bringen, veranlassen und brauchen, sind es, welche dem Antlitz der Erde erst seinen lebendigen, und im Vergleich zur Naturphysiognomie jugendlicher Länder, gereiften Ausdruck geben. Wie man bei Gesichtern von scharsen, bestimmten und von verschwommenen Zügen spricht, genau so kann man von der Wirkung der Besiedelungsarten auf den Gesammtausdruck der Länder sprechen: neben den klaren, scharfen, man kann sagen, packenden Ortslagen des Alterthums erscheinen die Züge der griechischen Welt durch die heutige Besiedelung vielfach stumpf, schwächlich, nichtssagend, die edle einfache frühere Physiognomie ist entstellt, mindestens unklar geworden; eine starke Verschiebung aus Treffpunkten, wenn ich so sagen darf, in willkürliche, unbezeichnende Lagen ist eingetreten. Es kommt hier nicht in Betracht, dass dies vielfach der Ausdruck einer anderen historischen Entwickelungsstufe ist, so sehr wir diesen Gesichtspunkt auch später noch für unsern Zweck werden betonen müssen. Uns genügt hier, an das Verhältnis von Tripolitza, von Aiasluk (zu Ephesos), von Kokla (zu Plataiai), von Kionia (zu Stymphalos), von Atchikolo (zu Gortys), Sigadjik (zu Teos), Vurla (zu Klazomenai) zu erinnern, um nur wenige aus der unübersehbaren Masse herauszugreifen. Man darf es sogar als Regel bezeichnen, dass - zumal bei Orten mittlerer und geringerer Bedeutung - die alte Stelle verlassen, gleichsam als sei sie erschöpft, wie ein ausgesogenes Ackerfeld, und eine Nebenlage - sit venia verbo - entstanden ist. Aber so sehr auch ein solcher Vergleich in die Tiefe führen und vielleicht auch ungehobene Werthe fördern könnte, so will ich doch hier lediglich bei den Thatsachen des Alterthums verweilen. Dieselben haben die antiken Betrachter mehr angezogen als die modernen. Indessen betreffen die Bemerkungen der Alten im Wesentlichen nur die Beziehungen der Wohnplätze, nicht die ihnen zu Grunde liegenden, in ihnen erkennbaren Typen, und zwar handelt es sich bei Plato (Gesetze III S. 677 ff.) um Höhenlagen und um das Verhältnis zur Ebene, bei Strabo (XIII. S. 592 f.) auch um Binnenlagen und um das Verhältniss zur Küste; über dies letztere hat bekanntlich auch

Thukydides (I, 7) sich ausgesprochen. Alle stimmen darin überein, dass diese Verhältnisse und deren Veränderungen zugleich Stadien der menschlichen Entwickelung bedeuten; aber freilich war nach ihrer Anschauung dieser Process im Beginn der geschichtlichen Zeit bereits abgeschlossen, schon in den homerischen Gesängen in seinem ganzen Verlaufe geschildert. Selbst Strabo, dem doch das Material von vier weiteren Jahrhunderten vorlag, hat dasselbe nicht erkennbar in die Beurtheilung gezogen.

Neuere sind, wo sie den Gegenstand überhaupt berühren, den Alten lediglich gefolgt, und sie haben keine Veranlassung genommen, so tief in die Einzelheiten einzugehen, wie nöthig ist zur Erkenntnifs der ursprünglichen Beweggründe und Absichten und ganz besonders zur Heraussonderung von Gruppen.

Das Alterthum, zumal das griechische, bietet bei ungleich einfacheren Verhältnissen die Möglichkeit zu einer besonders klaren Anschauung der Typen und ihrer allmälichen Wandlung. Denn weder ins Ungemessene sind die Niederlassungen gewachsen und haben dadurch den ursprünglichen natürlichen Stempel verwischt, noch sind die Existenzbedingungen jemals so vollständig umgestaltet worden, wie das durch den Wandel in unseren Verkehrsverhältnisen bewirkt ist.

Ueber die unerlässlichen localen Vorbedingungen zur Anlage einer Wohnstätte spricht Aristoteles in der Politik (VII bes. cap. 11): er nennt bedingt Vertheidigungsfähigkeit, unbedingt gesunde Lage, gutes Wasser; dass er die seste Nahrung nicht hinzusügt, ist in Ordnung; denn diese braucht nicht am Locale zu haften. Das Wasser aber muß es: daher die zahlreichen kleinen und großen Ruinenstätten auf antikem Boden, wo außer der Mauerumhegung nichts weiter als die Wasseranlage falls keine Quelle vorhanden - sich erhalten hat. Zur Erlangung desselben hatte man von jeher keine Anstrengung gescheut; ich erinnere an die großartige Anlage auf Munychia, auf Akrokorinth, nenne von kleineren Orten eine Anlage bei Akrai (Holm, Sicilien I. 103), in Kleinasien die Felsengänge auf den Burgen zu Gangra, Iskelib, Tokad, vor Allen Amasia. Noch bei ein paar ganz unbedeutenden Ortschaften Charadra und Steiris hebt Pausanias hervor, dass sie kein trinkbares Wasser in der Nähe hätten. Aspledon ward aus dem Grunde verlassen. Aber andererseits begnügte man sich auch vielfach mit dem Wasser der Cisternen, welche Aristoteles zahlreich und groß anzulegen räth; umrandete quellenlose kleine Hochplateaus würden sonst für die Besiedelung ganz ausgefallen sein, und welche entgegengesetzte Lehre

haben uns da erst neulich wieder die Funde von Gjölbaschi gegeben! Also selbst dies Erfordernifs entschied nicht.

Es sind drei allgemeine Forderungen, welche wir bei der Wahl und Aenderung der Ansiedelungsplätze bei den Griechen nach einander in den Vordergrund treten sehen: die erste, zugleich älteste, lautet: der Platz soll so fest und sicher sein wie möglich. Diesem entsprechen im Allgemeinen die Plätze, welche schon für das Alterthum in graue Vorzeit zurückgingen. Die zweite Forderung lautet: «der Platz soll so verkehrstüchtig sein wie möglich, das giebt den Ansiedelungen aus der Zeit des Aufschwunges der Griechen das Gepräge, vorzüglich den Colonien. Und endlich lautet es: «der Platz soll so bequem sein wie möglich; das ist die Signatur der Gründungen der Diadochen und der römischen Herrschaft. Freilich kann diese Eintheilung in aller Strenge nur für die Betrachtung aufgestellt werden, und ferner, wenn jene Forderungen auch historisch einander ablösen, so versteht es sich doch, dass jedesmal auch ein gutes Stück der vorhergehenden in Geltung bleibt und erfüllt wird, und zwar im dritten Falle ein größeres Stück vom unmittelbar vorhergehenden als vom ersten.

Bei allem Wechsel erhält sich nun aber ein Grundgesetz, dessen Strenge nur in der dritten Periode etwas gemildert wird: dass nämlich der Platz der Stadt von der Natur selber schon so bestimmt wie möglich determinirt sei. Bei dieser Sachlage kann es nicht überraschen, wenn es ein Grundschema, einen Lagetypus gilt, welcher jeder der drei Perioden in gleicher Weise genügt, man kann das einen formalen Typus nennen. Ein solcher und zwar der verbreitetste und recht eigentlich griechische, ja der einzige, den man überhaupt einen Typus auch im Binnenlande nennen kann, ist das, was ich ganz allgemein als Caplage bezeichnen möchte, d. h. im Binnenlande die Lage zwischen zwei Wasseradern oder Rissen. In welcher Periode der Ansiedelungen wir uns auch befinden, immer erfüllt diese Lage am leichtesten die Forderung natürlicher Abgrenzung, sowie diejenige der Sicherheit und Festigkeit. Der Grad der letzteren hängt dabei von zwei Factoren ab: von der Beschaffenheit des Zwischenterrains, wenn ich mir diesen Ausdruck gestatten darf - und vom Richtungsverhältnis der Wasserläuse zu einander. Wenn als oberstes Princip griechischer Ansiedelungen, zumal sehr alter aufgestellt werden kann, dass der menschlichen Sicherungsthätigkeit so wenig wie möglich, der Natur so viel wie möglich überlassen bleibe, - so erscheint im Allgemeinen als die vollkommenste Form die Lage zwischen zwei convergirenden und zwar spitzwinklig zusammenlaufenden Schluchten. Auf

diesen Typus, die Lage im Schluchtenwinkel oder die Lage in der Gabel, wie man dieselbe vom Zusammenflus aus gesehen bezeichnen könnte, gehen unzählige Ortslagen zurück; uralte wie Delphi und relativ junge wie Akragas, binnenländische wie Meeresstädte, Ansiedelungen im Gebirge wie auf leicht bewegter Ebene (Theben, Larissa, freilich nicht nach der österr. Aufnahme), bedeutende und unbedeutende Orte, die schwierigsten wie Eira, Phyle, Lepreos und die leichtesten (Sparta), in Griechenland und dem Westen sowohl, als auch in Kleinasien (Mastaura, Sardes), bes. Lykien (Balbura u. a.), auf dessen dem eigentlichen Griechenland analoge Besiedelungsart wir übrigens noch mehrfach zurückkommen werden. Ein gewisser Unterschied ist aber bei aller Gleichheit zu bemerken: es ist nämlich ein Anderes, ob eine Stadt über dem Zusammenflus von schon weither gekommenen Adern sich befindet (z. B. etwa Sparta) oder über solchen, die eben erst entstanden, also zwischen kurzen Rissen (Selge); es liegt in der Natur der Sache, dass die letzteren zumeist höher, umbequemer und damit auch nicht selten älter sein werden; doch kann es natürlich auch da zahme Bildungen geben, wenn nämlich die Risse gleich darauf in die Ebene gehen, also vorzüglich auf Hochflächen (Kibyra, Messene, die Unterstadt). An sich verliert der Flusswinkel an Brauchbarkeit, je mehr er sich dem rechten nähert, oder ihn überschreitet, denn damit wächst die Linie, welche künstlicher Sicherung bedarf. Doch kann da eine Erhebung sichernd eintreten wie bei Xanthos. Andere Beispiele für die Lage im rechten oder stumpfen Winkel sind Städte wie Tanagra, Psophis, Nysa, Phlius, Phigalia. Man darf es als Abarten des Schluchtentypus bezeichnen, wenn an die Stelle des zweiten Risses ein Abfall in eine beginnende Ebene tritt wie bei Andania, Myra — auch das Landcap von Dodona ist zu vergleichen (Karapanos), - oder auch eine steile Erhebung, nirgends characteristischer als bei Sagalassos. Endlich kann der vorliegende Typus vollkommen ersetzt werden durch die Biegung eines einzigen Flusses, in dessen Umarmung sich dann gleichsam die Stadt einschmiegt. Diesen Typus zeigen so uralte Anlagen wie Orchomenos und das Bunarbaschi der troischen Ebene, im alterthümlichen Arkadien auch Gortys und Aliphera, in Thessalien Trikka; außerdem nenne ich noch Ambrakia, Magnesia am Maeander, als relativ moderne Anlage vor Allen Amphipolis, welches eine Mauer sicherte έκ ποταμοῦ ές ποταμόν (Thuk. IV, 102, Leake N. Gr. III, S. 191); solche Flussumklammerung einte sich mit Meereslage bei Gela und Alexandreia.

Zu dem Convergiren der Schluchten tritt als zweiter, ebenfalls häufiger Fall das Parallellaufen derselben; gehen sie unmittelbar in eine dritte Ouerader, so unterscheidet sich vom ersten Falle der vorliegende oft nur graphisch, kann denselben sogar an Vortheil übertreffen, da die vierte event. am meisten befestigungsbedürftige Stadtseite schmaler sein kann, als sie im ersten Falle gewöhnlich ist. Sind die Parallelschluchten kurz, so kann der Platz über ihrem Beginn und doch nahe genug am dritten Querarm liegen; diesen vertritt am Gestade das Meer: Trapezunt, Herakleia Pontika, Oropos, Selinus, Kamarina haben dies Schema. Endlich kann, wenn auch schwächer, eine Ebene das dritte Element vertreten, in welche die Parallelschluchten zunächst aus den Bergen einmünden; dann liegt die Stadt auf dem am weitesten vorgeschobenen geeigneten Bergfuss wie Pergamon, das alte, Tlos, Larisa Kremaste, Elateia, Zwischen diesem und dem unmittelbar vorhergehenden Schema steht Sikyon, wohl auch Limyra. Einen eigenthümlichen Typus zeigt eine ganze Reihe lykischer Städte wie Akalissos, Apollonia, Arna, auch Kandyba, welche sich so zu zwei Paralleladern verhalten, dass sie über dem Mittellauf der einen, über dem Beginn der anderen liegen; in Griechenland ist, wie es scheint, Lykosura ή πρεσβυτάτη zu vergleichen. Sind die Parallelschluchten von längerer Ausdehnung, so wird der günstigste Platz doch wohl meist der über dem Querarm bleiben, (Thelpusa, Ilion); aber es kann die Natur dann auch auf eine andere Stelle des Zwischenterrains mit Bestimmtheit hingewiesen haben; dies geschieht durch kleinere Querschluchten, welche paarweise und wiederum parallel nach beiden Seiten hinunterstreichen und so auf der Höhe einen Platz umgrenzen, der freilich im Grunde wieder auf den Haupttypus hinausläuft: das trifft zu bei Termessus maior, bei Rhodiopolis (vgl. den Plan bei Spratt und Forbes, I. S. 166 mit der Karte derselben) Bura Achaiae; auch Pellene Achaiae, ist zu vergleichen.

Der dritte weitaus seltenste Fall ist, dass die zwei Schluchten divergiren; dann empfahl sich zur Anlage der engste, ich möchte sagen der Schnürpunkt zwischen den beiden Einschnitten: das betrifft so bedeutsame Lagen wie Mykenai und Akrokorinth.

Zu Häupten von allseitig oder doch vielseitig ablaufenden Schluchten, d. h. auf Spitzen, können immer nur unbedeutendere, wenn auch feste Orte gelegen haben; schwieriger Zugang ist von diesen fast unzertrennlich.

Ich bemerke schliefslich, das über die nicht umflossene Seite des Landcaps. Typisches nicht wohl ausgesagt werden kann, nur das auch dort eine natürliche Determination das Günstigste war, also Abfall oder auch starke Hebung gesucht ward, obgleich diese letztere

immer ihr Bedenkliches hat (vgl. Selge); Einrisse auch an dieser Seite wie bei Akragas sind günstig, aber nicht gewöhnlich.

Wenn auch der besprochene Typus niemals, wann und wo er sich auch bot, verschmäht worden ist, so bringen es doch seine bestimmenden Züge mit sich, dass er vorwiegend dem Binnenlande angehört; und da Binnenlage in einem Gestadelande, wie Griechenland es ist, auf ein prononcirtes Streben nach Sicherheit deutet, und damit auch nach dem treffenden Urtheil des Alterthums eine ältere Zeit verräth, so werden wir nicht irre gehen, wenn wir als die eigentliche Zeit dieses Typus die älteste, diejenige «des festen Platzes» bezeichnen. Es entspricht dieser Auffassung, wenn dieses Schema vorzüglich in Griechenland sich findet; dass Lykien unter diese uralte Besiedelungsart fällt, ist bezeichnend genug.

Neben dem Typischen im Einzelnen ist nun ein Solches auch in der Anordnung der Städtereihen, in der Gruppirung erkennbar. Wie wir griechischen Boden kennen, zeigt er uns im Binnenlande als Norm die Besiedelung der bergigen Ränder: so besonders deutlich in den längeren Flussthälern, dem Kephisos in Phokis und Boeotien, dem Xanthos in Lykien, wo die Städte überm Flusslauf, wie an einer Perlenschnur aufgereiht beiderseitig sich hinziehen; solcher Gestalt ist auch die Randumsiedelung, - gleichsam eine Cernirung - der Ebene von Argos, der oberen Ebene Messeniens, derjenigen Thessaliens, Pamphyliens, Kilikiens. Erst eine späte Zeit — keine antike — ist unvernünstig genug gewesen, überall ins Thal selber hinabzuziehen und für die Verschwendung ergiebigen Bodens, die darin liegt - unentbehrlicher freilich bei der soviel dichteren Bevölkerung des Alterthums — noch unerträgliche Hitze und ungesunde Luft obenein in den Kauf zu erhalten. Ich verweise auf die heutige Bewohnung des Xanthos-, auch des Kephisosthales. Auch dies gehört ins Capitel der modernen Verschiebungen, auf das ich hier eben nur hindeuten will. Das antike Princip verläugnet sich selbst bei ganz kleinen Ebenen nicht, wo z. B. Phlius, Kleonai, Hysiai seitlich gerückt auf der Höhe über ihrem Nährboden thronen.

Habe ich bisher das Bild der Binnenbesiedelung im Einzelnen und im Ganzen als ein fertiges betrachtet, so sei nunmehr auf einen veränderlichen Zug hingewiesen: eine allmähliche Veränderung in der Höhenlage derselben Orte, eine Verticalentwickelung, wie man sagen kann, haben bekanntlich schon die Alten beobachtet; sie hat auf umschlossenen Hochebenen, der oberen thessalischen, der arkadischen früher stattgefunden und stattfinden können als im offenen Gebiet,

Tradition oder Reste beweisen den Umzug der Bedeutung - nicht immer der ganzen Bewohnung - aus höheren Lagen in niedere z. B. für Larymna, Lebadeia, Phlius, Eira, Pylos (Pelop. II. 176), Thuria, Elis, Helike, Mantineia, Rhodos, Samos, Dardanos, auch das Verhältniss von Therapne zu Sparta ist zu vergleichen, sowie die Sagen, welche sich auf die uralte Sipylosstadt und auf Delphi's Vorgängerin Lykoreia beziehen. Gerade diese Sagen, wie z. B. die beiläufige Notiz Strabos über die angeblich mehrfache Verlegung Ilions zeigen, dass solches Hinabschreiten den Alten beinahe als das Normale erschien. Auch auf die nicht wenigen «Altstädte» weise ich hin und auf jene Palaimagnesia des Oxforder Marmors (C. J. Gr. 3137), deren Ueberlieferung gerade durch ihre Zufälligkeit weitere Schlüsse gestattet. Und wie oft drängt sich dem Wanderer in klassischen Ländern schon von fernher die alterthümliche Gestaltung eines Wohnplatzes auf als ein unmittelbarer Eindruck: denn wie das Auge des Menschen, der an die Umgebung der modernen Natur gewöhnt ist, den altmodischen Schnitt gewisser Formen der Fauna und Flora, unverzüglich als fremdartig, als mit dem Gewöhnlichen unvereinbar ausscheidet, so sondert auf dem Gebiete menschlicher Niederlassungen schon der Blick des aufmerkenden Betrachters altfränkische Façons — wenn der Ausdruck hier gestattet ist - ohne Weiteres von historisch gangbareren Typen aus. Es giebt auch hier einen Archaismus und eine Erziehung des Auges wie auf künstlerischem Gebiete. Wir dürfen in dem angedeuteten Umzuge die Tendenz erkennen, den Forderungen einer belebteren, gesitteteren, verkehrsreichen Zeit soweit entgegenzukommen, wie Binnenverhältnisse und die Rücksicht auf die eigene Sicherheit es gestatten.

Aber in einem so wesentlich auf den Seeverkehr hingewiesenen Lande können nur Küstenstädte der zweiten von uns im Eingang formulirten Forderung vollkommen entsprechen. In der That wird die Besiedelung der Küsten und Isthmen von Thukydides als eine vorgerückte Stufe der Entwickelung bezeichnet, umständlicher bei Strabo characterisirt. Die homerischen Gedichte zeigen gewiß noch keinen starken Seeverkehr, selbst nicht an den Küsten, vollends nicht auf der Fläche des Meeres; dass vor dem Dichter niemals ein fremdes Segel für Odysseus und seine Gefährten auftaucht, ist ja gewiß seinem Zwecke gemäß; allein die Schlußfolgerung wird doch gestattet sein, das das stete Auftauchen von Segeln von dem Bilde des Meeres um Griechenland nicht so unzertrennlich gewesen sein kann, wie es in der Blüthezeit des Alterthums der Fall gewesen sein muß und noch heute

der Fall ist. Dennoch finden sich die hauptsächlichsten Typen für die Lage der Seestadt schon in der Odyssee angedeutet, und die Vorzüglichkeit derselben mußte allerdings schon und gerade in den Incunabeln der Seeschiffahrt einleuchten. Von diesen Typen entspricht der eine der Vorbedingung natürlicher Begrenztheit unbedingt, der andere zunächst noch nicht, worüber unten Einiges zu sagen ist; der erste ist das besiedelte Cap oder der besiedelte Isthmus, der zweite die sichere von Landzungen als natürlichen Molen umschlossene Bucht. Es ist nicht unbeachtet zu lassen, daß jenes die in mancher Hinsicht ideale Stadt der gesitteten Phaiaken ist (Od. VI. 264):

— καλός δε λιμήν εκάτερθε πόληος, λεπτή δ' είσιθμη νήες δ' όδον άμφιελισσαι ελούαται.

Die umschlossene Bucht wird bei den Laestrygonen geschildert (Od. X. 87):

ἐνθ' ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτον ἤλθομεν, ὅν πέρι πέτρη ἤλίβατος τετύχηκε διαμπερὲς ἀμφοτέρωθεν, ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλησιν ἐν στόματι προϋχουσιν, ἀραιὴ δ' εἴσοδός ἐστιν ἐνθ' οῖγ' εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀμφιελίσσας. αἱ μὲν ἀρ' ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο πλησίαι οὐ μὲν γάρ ποτ' ἀέξετο κῦμά γ' ἐν αὐτῷ, οὕτε μέγ' οὕτ' ὀλίγον, λευκὴ δ' ἤν ἀμφὶ γαλήνη.

Die bezügliche Odysseelandschaft giebt ein schönes Bild, wie eine durch mannigfache Anschauung reichbegabter Gestade befruchtete Künstlerphantasie sich so etwas zurecht legen konnte. Auch des Phorkys Hasen aus Ithaka ist solche geschützte Bucht (Od. XIII. 96), wo, wie im Hasen der Kyklopen (IX. 136) die Schiffe nicht angebunden zu werden brauchen. Beide Male gehört dazu im innersten Winkel des Hasens eine Quelle in einer Grotte und unter Bäumen, ein erquickender Ruheplatz, wo der Umhergetriebene gern einmal friedlich rasten mochte, das Auskommen günstigen Windes abwarten und vor den Stürmen sich bergen konnte, die auch in der Odyssee durchaus im Charakter der griechischen Meere ebenso schnell und plötzlich hereinbrechen wie sie sich verziehen.

Das Grundschema des ersten Typus ist ein dem Festlande isthmisch angefügtes Cap, das beiderseits eine Landestelle schirmt und zugleich durch Erhebung oder Abgeschlossenheit des Ganzen oder einzelner Theile mehr oder weniger der Forderung natürlicher Wehrhaftigkeit genügt. Dass diese Gestaltung griechische und vorgriechische Ansiedler

besonders anlockte, ist öfters bemerkt und von Conze (Lesbos S. 3) treffend damit begründet worden, dass feste Sicherheit und leichte Beweglichkeit im Seeverkehre in ihr sich am vollkommensten zusammen fand.

Zur ersten Besiedelung bot sich entweder das Cap oder der Isthmus; als Regel erscheint Besetzung des ersteren und allmähliche Ausdehnung auf den Isthmus. Als sicher darf das von folgenden Beispielen gelten: Amastris, Tenedos, Mitylene, Pitane, Teos, Jasos, auch Phokaia; im Mutterlande von Hermione. Dagegen ist nur der Isthmus besetzt bei Sinope; letzteres ist selbstverständlich, wenn das den Doppelhasen schaffende Vorgebirge zu ausgedehnt ist für die Stadtanlage, wie das bei Kyzikos der Fall ist, auch bei Potidaia; in analogem Sinne wie dieses letztere war Lysimacheia auf der thrakischen Chersonesos gedacht. In diesen Fällen wächst sogar die Wichtigkeit der Lage mit dem Umfange des die zwei Häfen trennenden Vorbaues, weil dadurch der an jener Stelle stattfindende Ueberland- und Ueberladungsverkehr immer mehr gesteigert wird; das großartigste Beispiel der antiken Welt ist bekanntlich Korinth, das Panama des Alterthums; doch stosse ich da auf öfters berührte Gesichtspunkte und trete aus dem Rahmen meines Themas.

Um die Gunst der von der griechischen Welt besiedelten Küstenlinien in vollem Umfange zu würdigen, ist es nöthig, dieselben zunächst
mit den alten, ja ältesten Schiffen im Geiste zu befahren; ich nehme
an, dass die Fahrzeuge, mit welchen die Griechen an den kleinasiatischen Küsten tastend und Platz suchend entlang suhren, etwa ausgesehen haben wie die Ruder- und Segelboote jener alten Dipylonvasen (Mon. 1872 VIIII, Tas. XXXX) von welcher das wichtigste
hierher gehörige — unter andern mit einem Boote von zwölf Ruderern
— noch immer nicht veröffentlicht ist. 1) Nicht etwa mit Trieren,

<sup>1)</sup> Aus A. Cartault, la Trière Athémienne p. 10 entnehme ich, dass die zahlreichen Scherben dieses weitaus merkwürdigsten aller derartigen Gefäse sich im Jahre 1881 in den Händen des Herrn O. Rayet besanden. Ich habe des allgemeinen Interesses wegen über diesem Aussatz das oben erwähnte Boot (in halber Größe des Originals) abbilden lassen, von welchem ich im Jahre 1873 in Athen eine Durchzeichnung nehmen durste. In den anderen zwei Schiffen — Mon. d. Inst. a. O. — hatte B. Graser im Anhang zu meiner Abhandlung (annali 1872 S. 180) mit Recht zugleich Ruderboote erkannt. Ob die Längsspalte in der Schiffsseite zum Durchstecken der Ruder bestimmt war, wie Graser (S. 178) annahm, ist zwar nicht deutlich erkennbar, aber sehr wahrscheinlich, obgleich die Ruderstangen auch vor der oberen Schranke sich zu besinden scheinen; es entspricht das aber nur der Weise dieser Malerei, alle Linien durchzustühren, unbekümmert, ob sie vor oder hinter einander zu stehen hätten. Die blosse Umrisszeichnung, welche oben angegeben ist, macht das auch auffallender, als es in der That bei der vollen Aussührung

deren Tiefgang bei ungefähr 230 Tonnen Gehalt auf 8½, also auf mehr als denjenigen unserer Schraubenkanonenboote berechnet worden ist, sind jene Meere zuerst befahren worden, sondern mit flachgehenden kleinen Booten, die nicht nur viel geringeren Raum einnahmen als unsere modernen Colosse, sondern einmal eingelaufen mit Leichtigkeit an's Gestade gezogen werden konnten und gegen jede Eventualität geschützt waren. Die ganze gerühmte Seemacht des Polykrates (Thuk. I 13, III 104) bestand in hundert πεντηκόντορου (Herod. III 39); selbst bei Thukydides (IV 118) ist noch von Seeschiffen die Rede, welche 12 Tonnen haben (vgl. Graser, de vett. re navali S. 45 f.).

Es thut hier nichts zur Sache, dass diese Verhältnisse nicht mehr diejenigen des großen Verkehrs der vorgeschrittenen antiken Zeit sind; in der Periode, in welcher die Ansiedelungen sich vollzogen, waren sie jedenfalls die massgebenden. So ist überhaupt eine große Reihe derselben erst erklärlich, wo die Meerestiefen eine Landung der späteren πέρχουροι, besonders aber μυριοφόροι und μυριάμφοροι genau so unmöglich machen, wie diejenige unserer Seeschiffe. Die Ausbildung der Verkehrsvehikel zur See hat noch stets den Kreis der concurrenzfähigen Landestellen sehr in's Enge gezogen: gewiss verlor auch das besiedelte Cap vielfach seinen Werth, die Ortschaften mußten zurück bleiben - wie so viele an der Nordküste Kleinasiens, oder auf künstliche kostspielige Weise den geänderten Verhältnissen sich anpassen, wie es z. B. bei dem anscheinend doch auch zweihäfigen Side zu erklären ist, das die Reste seiner bedeutenden zwei Haupthäsen keineswegs unter dem natürlichen Seitenschutz des besiedelten Caps, sondern vielmehr vorn an der Spitze großartig und mühevoll angelegt zeigt (Beaufort Karamania 2, S. 147 u. Engl. Seek. Karamania II.).

Wenn ich also hier auch eine große, keineswegs vollständige Reihe natürlicher Doppelhäfen anführen kann, so versteht sich doch nach dem Vorhergehenden, daß ihr Werth für den Großsverkehr der griechischen Welt ein äußerst verschiedener war, ein Gesichtspunkt, der für uns freilich in zweiter Linie steht. Ich nenne — außer den schon oben angeführten — Imbros, Hephaistia und Myrina auf Lemnos Antissa Lesb., Heraklea am Latmos, Priene, Myndos, Knidos, Megiste, Antiphellos, Phaselis, Side, Anemurion; auch Skiathos und Peparethos auf Skopelos gehören wohl hier; sicher Neopolis Thrac., der Peiraieus

ist. Die beiden Krieger dürfen wohl als die Besatzung des Bootes betrachtet werden; es ist ein ausgedehnter Schiffskampf dargestellt. Der Streifen unter dem Boot bedeutet nicht etwa das Wasser, sondern gehört zu einem da beginnenden Ornament.

mit seinen unvergleichlichen, z. Th. dem Cap selber eingeschnittenen Becken, dann Epidauros, Kalauria, Hermione, Minoa, Tainaron, Leuktra Laked., Asine, Oiniadai, Kerkyra, Ortygia, Lilybaion; — Klazomenai, Minoa, Syrakus, Motye, vielleicht Apollonia Thrac. (?), denn auch die dem Festlande verbundenen Inseln gehören hierher. Rechnet man als zweiten Hafen einen solchen, an welchen die Stadt nicht unmittelbar stößt, der ihr aber auch dient, so wäre in erster Linie Teos, dann Kalchedon, Erythrai, Antikyra zu nennen, auch die Stadt auf Kalymnos (Roß Inselr. II Taf.) und Halikarnass. Doch liegen diese Fälle insofern anders, als sie doppelhäfig a posteriori sind: denn ihre Anlage war wohl nur durch die Rücksicht auf den Hafen veranlaßt, an dem sie liegen.

Phokaia bietet die Erscheinung der Doppelhäfigkeit, aber der Vortheil, der für die Segelschiffahrt darin liegt, wird zum größten Theil dadurch aufgehoben, daß der Platz innerhalb einer größeren, auch geschützten Bucht liegt, was freilich auf der andern Seite seine Sicherheit erhöhte; dazu ist Physkos zu vergleichen, Ainos und Leukas, entfernter auch Hermione und Motye. Eine Mittelstellung nimmt Sigri-Antissa Lesb. ein, wo der Abschluß der umfassenderen Bucht durch eine längliche kleine Insel gebildet wird, welche nördliche und südliche Zufahrt gestattet.

Aber auch ohne den Vortheil der Doppelhäfigkeit ist das Cap der angezeigte, weil der event. immer am meisten von der Natur geschützte und determinirte Platz für die Stadt; selbst in kleinen Binnenseen wird dies Princip nicht aufgegeben: Apollonia im See Apolloniatis, Ejerdir (Limenai?), Stymphalos, Pheneos; vollends am Meere, wo diese Lage doch immer einen gewissen, wenn auch sehr verschiedenen Schiffsschutz verlieh oder doch die Anlegung künstlicher Wehren erleichterte. Es genüge auf Amisos, Parion, Lindos und auf die kilikischen Seestädte zu verweisen.

Eine besondere Stelle verdienen Städte wie Byzanz, wo der Meeresarm hinter dem Cap ins Binnenland greift, wozu Taras und Gadeira verglichen werden können, und selbst ein paar unbedeutendere Orte wie Zarax (Curtius Pelop. II 13) und das eigenthümlich eingeschachtelte Bargylia (Engl. Seek. N. 1531 und Lebas, itin. pl. 67). Doch fehlt es auch nicht an Beispielen, dass man bei einem Cap die Besiedelung des Winkels am Lande vorzog, was auf seine lokalen oder zeitlichen Ursachen in jedem einzelnen Falle noch zu untersuchen bleibt: Telmissos, Paphos, Epidauros Limera, Asopos, Zankle(?), Panormos und eine Reihe kleiner Orte an der Nordküste Kleinasiens.

Wenn man nun wohl auch sagen hört, das Cap (nebst Isthmus) und die umschlossene Bucht seien die beliebtesten Stellen der Küstenbesiedelung bei den Griechen gewesen, so wäre es doch ein Irrthum, beide in gleicher Weise als Typen zu bezeichnen: denn das Cap oder der Isthmus sind durch die Natur determinirte Stadtplätze, in der geschlossenen Bucht hingegen muß eine bestimmte Stelle erst noch determinirt sein: sie ist zunächst noch ein zu allgemeiner Besiedelungsausdruck; unter diesen Umständen vereint sie sich denn auch mit Typen jeder Art, und die sie nützende Stadt liegt bald auf einem der natürlichen Molen in Caplage wie bei Taras und dessen ebengenannten Analogien, bei Syrakus, Zankle (?), Lindos; oder an einer bestimmter vorgezeichneten Stelle im Innern, wie bei den aeolischen Städten, vor Allen Myrina, bei Kytoros und Kalpe, dessen Beschreibung bei Xenophon (anab. VI, 4,3 vgl. Arrian peripl. 17) in mancher Beziehung an die homerischen Buchten mahnt.

Dasselbe, die Nothwendigkeit einer speciellen Determinirung, welche dann keine andere als der Binnentypus zu sein pflegt, trifft auch die Seestädte, welche nicht am Meere liegen und diejenigen, welche in der Küstenlinie nicht gleichsam vorgebildet sind. ersteren, welche uns von unseren nordischen Küsten so geläufig sind, kommen im eigentlichen Griechenland, wegen der Unbedeutendheit seiner Flussadern kaum vor, vielleicht mit Ausnahme von Oiniadai, für welches man bei Skylax (34) eine Hindeutung auf Meeresverbin-Amphipolis konnte wohl dung durch den Acheloos finden könnte. im Alterthum den Strymon als große Straße zum Meere benützen (vgl. Leake N. Gr. III, S. 184); von Kaunos, Aspendos, Antiochia am Orontes führte ein schiffbarer Fluss zum Meere, vielleicht darf man das auch für Adana annehmen (vgl. proceedings of the R. Geogr. Soc. 1884, S. 316), für Limyra aus dem Stadiasmus folgern. Die großen Ströme Südrusslands forderten allerdings zu solcher Ansiedlung heraus, wie die unsrigen, daher denn die Lagen von Tanais, Ophiussa, besonders Olbia. Ein paar Beispiele einer unwesentlich verschiedenen Abart finden sich allerdings noch auf dem Boden Kleinasiens: Nikaia, am Ende des Ascanischen Seebeckens, welches von der Seestadt Kios her durch den schiffbaren Ascanius erreichbar war; in kleinerem Massstabe wiederholt das Patara.

Ueber die eben bezeichnete zweite Gruppe von Küstenstädten könnte man sich wundern, wenn man die zahlreichen schönen Caps, Isthmen, Buchten betrachtet, welche auf griechischem Boden unbesiedelt geblieben sind. 1) Allein die Stelle der Ansiedelung im Allgemeinen wird und ward bekanntlich zunächst häufig durch Factoren bestimmt, — geographische, politische und commercielle, welche vor unser augenblickliches Thema fallen, sich zu demselben etwa verhalten, wie die allgemeine Beurtheilung eines Falles zu dem endgültigen Verdict (mit der ersteren pflegt die moderne Geographie sich vorwiegend zu beschäftigen). Da gilt übrigens ceteris paribus der Grundsatz, dass eine mangelhafte topographische Lage durch eine gute geographische mehr als aufgewogen werden kann, als Beispiel nenne ich Patrai mit seiner schlechten Rhede, aber seiner ausgezeichneten Strassenlage am Eingang des Korinthischen Für nicht wenige derartige Orte muß man freilich auf ihre antiken Lebensbedingungen zurückgehen, um sie noch zu verstehen. Ein hauptsächlicher, ich möchte sagen, banaler Typus ist da ein Bergabfall oder ein Hügel, neben dem ein Flusschen in's Meer geht, das reicht aber schon stark in die Diadochenzeit hinein. Denn das ist ja klar, dass dieser Typus im Allgemeinen erst aufkommen kann, wenn ein begabtes Gestade schon vorher Küstenbesiedelung veranlasst hat. Er kann sehr nützliche und bedeutsame Functionen erhalten, aber er füllt doch im Allgemeinen nur die Lücken, welche zwischen den von der günstigeren Kustenbildung vorgezeichneten Stadtreihen bleiben. Diese ist doch die erste nothwendige Voraussetzung der Gestadebesiedelung, wozu auch Strabo's Bemerkung über Etrurien (V. 223) zu vergleichen ist. Ich möchte die zuletzt besprochenen Seestädte zweiter Ordnung nennen.

Wie bei den Binnenstädten, so sei es auch hier gestattet, noch einen Blick auf die Gruppirung zu werfen. Hier ist bei der eigenthümlich tiefen Auszahnung der griechischen Küstenlinien besonders ein Verhältnis beachtenswerth: die Lage innerhalb größerer Meerbusen. Alle schon besprochenen Typen sind da vertreten; sie liegen am Eingang, an den Seiten, an der Spitze. Beispiele für das Letztere sind Astakos, Nikomedeia, Kios, Priapos, Atarneus, Smyrna, Herakleia am Latmos, Passala, Bargasa, Hyda, Physkos, Syme, Telmissos, Akanthos, Assera, Thessalonike, Pagasai, Kelenderis (Hafen von

<sup>1)</sup> Es ware vermessen, da überall eine Erklärung geben zu wollen, allein bisweilen liegt eine solche doch zu nah: das Fehlen bedeutenderer Orte an der so trefflich ausgestatteten Küste von Attika darf gewiß auf die so überwiegende Bedeutung Athens zurückgeführt werden, wie sie dieselbe auch wiederum schlagend erweist. Analog dürfte übrigens die so auffallende Ortslosigkeit in der Bergumgebung des unteren Eurotasdurchbruches durch Spartas Gewicht zu erklären sein.

Troizen), Chaleion, Antikyra, Bulis, Kranioi Kephal., Vathy auf Ithaka; etwas landeinwärts gerückte Spitzstädte sind Adramyttion, Olynth, Argos und die akarnanischen wie Palairos, Alyzia, Astakos - während griechische Ansiedler meist größere Bequemlichkeit der Sicherheit vorzogen. Akarnanien freilich war ein zurückgebliebenes Land; schon im 2. Jahrhundert v. Chr. fanden die Römer diese Küste stark verödet Jene eigentlichen Spitzstädte habe ich mit Absicht zahlreich aufgezählt, weil sie übereinstimmend eine zunächst überraschende Thatsache lehren: keine derselben war eine Stadt ersten Ranges - im Alterthum auch Smyrna nicht. Theilweise ist das gewiss durch die relative Bedeutungslosigkeit oder, wenn man will, Abgelegenheit der Busen zu erklären, die so zu den großen Straßen mehr oder weniger im Verhältniss todter Winkel standen; aber an der Westküste Kleinasiens ist das anders: viermal wiederholt sich da in merkwürdiger Analogie bei tief eingreifenden Meeresarmen das gleiche Schauspiel: Seitenbesiedlungen in günstiger topographischer Lage ersparen die dem Segelschiff besonders unwillkommene Einfahrt in die innersten Winkel und fangen wie Außenposten den Verkehr auf, Phokaia und Klazomenai für Smyrna, Milet und Priene für Herakleia a. L. (und das arme Myus), Bargylia und Jasos für Passala, Halikarnass und Knidos, zu denen sich inmitten Kos gesellt, veröden den Keramischen Meerbusen.

Wenn nicht bezweifelt werden kann, dass die Küstenbesiedelung historisch einen Fortschritt bedeutet, auch nach der Anschauung des Alterthums, so entsteht die Frage, wie verhielten sich dazu die bereits fertigen griechischen Städte, zumal die bedeutenderen, welche in mässiger Entsernung vom Meere angelegt waren? Geriethen, so fragen wir, die moderneren Typen nicht in Conflict mit jenen älteren, überholten sie dieselben nicht und legten sie lahm? Eintreten konnte solche Concurrenz freilich nur im Mutterlande, im Osten und Westen desselben begann wenigstens die griechische Besiedelung mit der entwickelteren Form. Im Mutterlande aber ist dieser Kampf der Typen wenn der Ausdruck gestattet ist - in der That hier und da eingetreten, großentheils waren aber die Ansiedelungen dort schon zu fest gewur-So ist man denn mehrfach auch auf diesem Gebiete, weit entfernt von Starrheit und Eigensinn, ein Compromiss eingegangen, wie das besonders bei mehreren der bedeutendsten Städte offen zu Tage liegt, bei Athen, Korinth und Megara. Zur Stadtverlegung war es da zu spät, obgleich Themistokles (bei Thukyd. I. 93, 7) für Athen auch diesen Gedanken ausgesprochen hat; so werden denn die Meeresansiedelungen durch Mauern wenigstens äußerlich eine Einheit mit der Stadt und erhalten so gleichsam eine Abschlagszahlung, da es unthunlich ist, die ganze Bedeutung auf sie zu übertragen. Wo der alte und neue Typus so nahe bei einander lagen, nur da konnten wohl auch zuerst jene ethischen Bedenken gegen Meeresnähe aufkommen, wie sie bekanntlich bei Plato (Gesetze IV, S. 705) und bei Aristoteles (Politik VII, 6) sich finden.

An anderen Punkten unterlag der ältere Typus; hierher gehören auch einige der oben S. 362 für den Umzug angeführten Beispiele. Auch Kirrha und Krissa konnten nicht gut neben einander existiren. 1) Ob der überlebte Typus weiter bestehen bleibt, wird ja immer von einer ganzen Reihe von Ursachen, seiner relativen Nützlichkeit, der Nährkraft (im weitesten Sinne) der Umgebung u. A. abhängen.

Man wird bemerkt haben, das bei den bisher gewählten Beispielen die Seestädte meist nach Kleinasien und Sicilien, die Binnenstädte nach Griechenland fallen, während für Kleinasien — wenn man das archaische Lykien und ein paar alte Plätze im südlichen Randgebirge ausnimmt — noch nichts Binnenländisches angeführt worden ist. Dies hat seinen guten Grund: die Binnenbesiedelung Kleinasiens, so weit wir wenigstens jetzt dieselbe erkennen können, ist allerdings zum größten Theil derartig, das sie der dritten im Anfang von uns aufgestellten Forderung entspricht.

Das Innere der Halbinsel, welche bei dem Marsche Xenophons wenigstens scheinbar noch so arm an städtischen Niederlassungen ist, erscheint später und in seinen Resten ganz erfüllt von Ortschaften; wir halten uns an die zahlreichen, welche dynastische Namen von den Diadochen, Epigonen und deren Familien tragen, weil bei ihnen bestimmte Daten zu gewinnen sind. Diese sind zuletzt von Droysen am Schluss seiner Geschichte der Epigonen zusammengestellt worden; doch konnte der Gesichtspunkt, der für uns von wesentlichem Interesse ist, dort unbeachtet bleiben.

Wenn im Stephanus Byz. bei nicht wenigen derartigen Orten nur von einer Umnennung die Rede ist (vgl. u. Apameia, Arsinoe, Berenike, Seleukeia, auch Strabo S. 330 fr. 24 Thessalonike), so könnte es scheinen, als habe es sich — wie vielfach in römischer Zeit — lediglich um eine Aenderung des Namens gehandelt. Dieser Eindruck wird zunächst verstärkt durch die Thatsache, dass auch dynastische Namen des gleichen Ortes in schneller Folge einander ablösen: Antigoneia-Alexandreia Troas; Gadara-Antiocheia-Seleukeia; Ankore-Antigoneia-

z) In Phoenikien ist Palaibyblos und Byblos zu vergleichen. Die Phoeniker können überhaupt als Vorgänger der Hellenen auch in der Besiedelungsmethode betrachtet werden.

Nikaia, auch die «untergegangene» Lysimachea in Aeolis bei Plinius (V 122) gehört gewiß hierher. Allein derselbe Strabo, welcher von Prusias sagt ἡ Κίος πρότερον ὀνομασθεΐσα, erzählt zugleich, daß Kios von Prusias wieder aus seinen Trümmern erbaut sei; und wenn Stephanus die Stadt Philippoi nur als eine — beachtenswerther Weise auch plurale — Umnennung von Krenides bezeichnet, so ist aus Appian (bell. civ. IV p. 106) klar, daß Philipp den Ort befestigte, aus Diodor (XVI. 3, 8), daß er die Einwohnerzahl stark vermehrte.¹) Wenn Stephanus vom Kilikischen Seleukeia sagt, daß es früher auch Olbia geheißen habe, so lehrt Strabo (S. 670) zweierlei, einmal daß das nahe Holmoi gemeint ist, und zweitens, daß der Zusammenhang nur in der Umsiedelung der Bewohner nach der Diadochengründung bestand.

Schon diese Fälle zeigen, dass nicht blos eine Umnennung stattgefunden hat, wo nur von einer solchen die Rede ist; gefehlt hat das freilich schon in der Diadochenzeit nicht, wie die Beispiele Ephesos-Arsinoe, Tarsos-Antiocheia, Alabanda-Antiocheia, Tralles-Seleukeia-Antiocheia, Pleistarcheia-Herakleia erweisen; aber diese Namen hielten sich auch eben nicht, fielen ab wie ein loser Behang und ließen wieder die alten in ungestörter Geltung. Ja sogar wo, wie bei Patara, von einer eingreifenden Thätigkeit des Ptolemaios Philadelphos, von einer Emoneun gesprochen wird, welche die Umnennung Arsinoe nach sich zog, heisst es doch ἐπεκράτησε δὲ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὄνομα. Wir werden also annehmen dürfen, dass, wo diese Namen sich erhalten haben, das nirgends ohne Grund geschehen ist: wie bei Prusias-Kios, so ist es bei Apameia-Myrlca die Aufrichtung der zerstörten Stadt, bei Philippoi-Krenides die Befestigung und Vergrößerung, bei Nikaia wohl ein Neubau an alter Stelle (wie ein Vergleich von Stephan. u. d. W. mit Strabo S. 566 lehrt), bei Nikomedeia eine Wegrückung vom alten Punkt, die aber durch ein Wunder beim Opfern motivirt ward; ähnliches meldete die Sage (Paus. VII 5, 2) von Smyrna, das 20 Stadien sern von seiner alten unbequemen Stelle neu gegründet ward (Strabo 646); endlich heisst es vom λόφος Κελαινών bei Strabo (S. 578): ἐντεῦθεν δ' ἀναστήσας τοὺς άνθρώπους ὁ Σωτήρ Αντίοχος είς την νῦν Απάμειαν τῆς μητρὸς ἐπώνυμον την πόλιν ἀπέδειξεν 'Απάμας. Finden wir nun, dass zu den allermeisten dynastischen Namen von Städten in Kleinasien - und sonst - die Ueberlieferung noch einen andern setzt, der nicht selten ausdrücklich als ein früherer bezeichnet wird, so folgt daraus, dass die Diadochen-

i) Wie dergleichen im Einzelnen zuging, ist in der einzigen, noch nicht genug gewürdigten Inschrift von Teos, Lebas no 86 zu lesen. — Plan von Philippoi bei Heuzey, Macédoine pl. A.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

same Auge lernt diese Anlagen bald unterscheiden; wenn ich ein Gleichniss aus der Kunstentwickelung entlehnen darf, so erscheinen sie wie jene anmuthigen, flüssigen Schöpfungen, welche nach Zeiten großer Blüthe lange und in großen Massen producirt worden sind.

Von dauernder Anziehung und unerschöpflichem Interesse sind aber auch hier nur die Vertreter des Archaismus und der Blüthe. Ja selbst das Archaistische sehlt nicht ganz und verräth sich auch hier durch seine Inconsequenz. Messene sollte zwei Rollen vereinen, die einer Veste im alten Sinne und einer Wohnstadt im neuen; das war nicht lebenssähig. Rühmend sagt Strabo wie etwas nicht Gewöhnliches von seiner Vaterstadt aus: πόλεως ἄμα τε καὶ φρουρίου παρέχεσθαι χρείαν δυναμένη.

Die Römer haben im Osten der griechischen Städtewelt keinen neuen typischen Zug hinzugefügt, aber es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, dass unter ihrer Herrschaft die Städte auch des ältesten überlebten Typus, wie Sagalassos, Termessos eine Nachblüthe feiern, einen ruhigen Spätsommer haben von ungewöhnlicher Dauer.

Vom Typus der Diodochenstadt gab es keinen weiteren Fortschritt, sondern nur Rückgang, und zwar nicht Rückgang auf die verkehrstüchtige feste Stadt, — denn diese ist nur Station auf dem Wege des Aufschwunges, sondern Sprung auf den alten festen binnenländischen Typus. Dieser ist der lebensfähigste aller, er überdauert in der Stille jeden Wechsel, und wie er das erste Asyl der Menschen war, so ward er ihr letztes, aber doch so, dass er immer wieder zum Ausgangspunkt neuer Entwickelung werden kann. Da herrscht kein Stillstand, sondern Leben und Bewegung.

Sikyon beschränkte schon Demetrios auf die Oberstadt, in Theben ward nach des Pausanias Bericht nur noch die Burg bewohnt, Akrokorinth ward wieder Stadt; auch die Wanderung Spartas nach Mistra gehört in diesen Zusammenhang. Wenn nun Sparta wieder aufgelebt ist an seiner alten Stelle, wenn die Korinther hinabgewandert sind bis an's Meer nach Lechaion, wenn am Krissaeischen Meerbusen, über dem Delphi durch keinen Glauben mehr gehalten wird, Galaxidi emporblüht und neben Athen der Peiraeius sich wieder zu einer Stadt entwickelt hat, — um nur weniges zu nennen — so sind das Zeichen der Zeit, welche, so einfach sie auch erscheinen mögen, doch erst durch die Analogie des Alterthums ihre tiefere Bedeutung erhalten. —

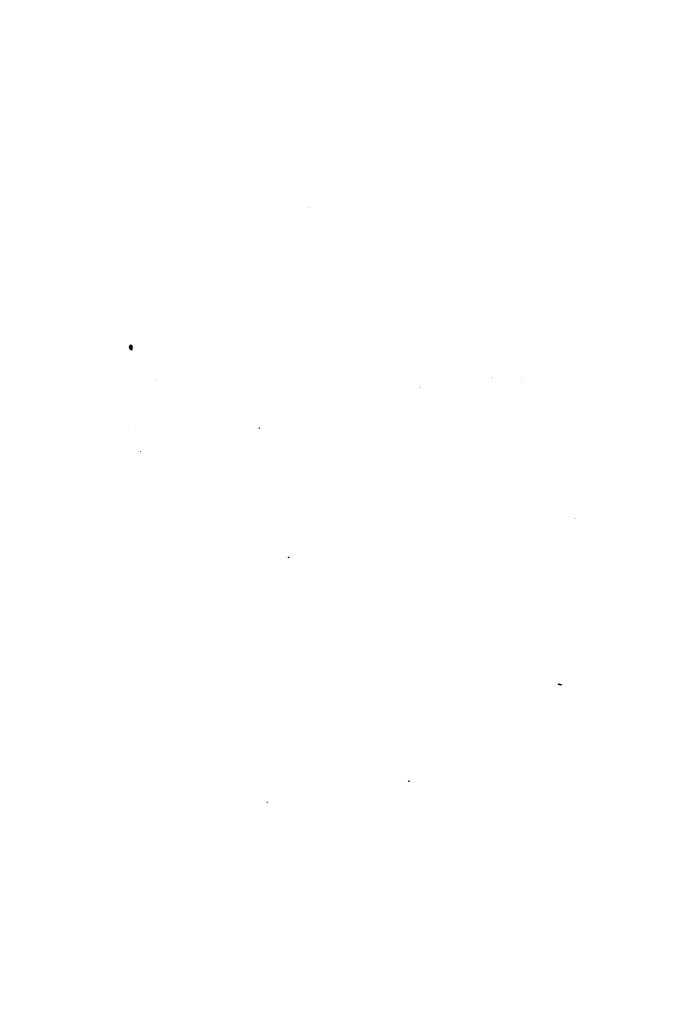

## XXVI.

## CHRISTIAN BELGER

Goethes und Schillers Beschäftigung mit der Poetik des Aristoteles.



\*Gleiches wird nur durch Gleiches erkannt! Dieser Satz der alten Philosophie mag zwar, zu weit ausgedehnt, üble Consequenzen haben: auf dem Gebiete des Ethischen aber, oder wo es sich um die Würdigung einer geistigen Leistung in ihrem vollen Werthe handelt, hat er unbedingte Gültigkeit. Die moderne Psychologie könnte dafür, freilich lange nicht so tief und schlicht, etwa sagen: «eine Vorstellung kann nur dann appercipirt werden, wenn eine appercipirende Vorstellungsmasse bereits vorhanden ist». Belehrt also wird durch ein philosophisches System nur der, welcher die Vorstufen desselben in sich selbst in eigenem Denken durchgemacht hat oder sie wenigstens historisch kennt. Wer ohne Kenntniss der Bedingungen, welche es in der Seele des Philosophen hervorriesen, an dasselbe herantritt, wird es vielleicht gedächtnissmässig in sich ausnehmen, aber keinen Augenblick vor den gröbsten Irrungen sicher sein.

Von diesem Gesichtspunkte aus ließe sich eine Geschichte des Verständnisses, oder auch des Mißsverständnisses überließerter Schriftund Kunstdenkmäler schreiben; besonders belehrend aber werden solche Werke der Vergangenheit sein, welche von vornherein große Autorität hatten und dieselbe durch die Jahrhunderte sich erhielten. Zu ihnen gehören in erster Linie die Werke des Aristoteles, und von ihnen wieder war besonders verbreitet die Poetik.

Die Autorität dieses kleinen Büchleins war so groß, daß selbst bis auf unsere Tage eine große Anzahl der Aesthetiker glaubten, eine Theorie oder ein Kunstwerk von vornherein verwerfen zu müssen, wenn es mit des Aristoteles Lehren nach ihrer Meinung nicht übereinstimmte; es entstand daraus die große Gefahr, daß jeder seine eigene Ansicht in den Aristoteles hinein interpretirte, wenn er sie nicht darin fand, wie sich dies namentlich in dem heute noch geführten Streite um die κάθαρσις τῶν παθημάτων zeigt.

Dieser Irrthum ruht auf einer irrigen Voraussetzung über die Entstehung der Poetik. Die Poetik ist nicht eine allgemeine Aesthetik, auf speculativem Wege aus allgemeinen Sätzen abgeleitet, sondern bietet eine abschliessende Betrachtung der bis Aristoteles erreichten Entwicklung des griechischen Epos und Dramas; sie ist mehr Formulirung des Gegebenen als Construction von Neuem. nur im treuen Spiegelbilde, was die griechische Kunst wirklich ist, sie geht Schritt für Schritt von den vorliegenden Kunstwerken aus, beschreibt uns in Folge dessen selbst Nebensächliches, und nur soweit die griechische Kunst auch an sich Vollendetes geschaffen hat, sind ihre Sätze auch über das Griechenthum hinaus bindend. Einen recht deutlichen Beweis liefert das ausführliche Capitel über die Erkennungsscenen. Wir werden uns darüber aber nicht wundern, wenn wir allein in Sophokles' Elektra acht solcher avayvagious verschiedener Art finden: wer jedoch etwa eine deutsche Poetik von der deutschen Kunst aus schreiben wollte, würde diesen Punkt nur nebensächlich berühren.

Die Poetik ist also auch in dieser Hinsicht ein treffliches Beispiel für Aristoteles' Methode: er sammelt, erklärt und vertieft das Vorliegende, seien es nun Thatsachen oder Meinungen, wie in unserer Schrift die inductiv aus der Betrachtung griechischer Dichtungen gefundenen Sätze und die namentlich von Plato bereits aufgestellten Theorien. Wie er an diese anknüpft, bald abweisend, bald weiterbauend, habe ich in der Dissertation De Aristotele etiam in arte poetica componenda Platonis discipulo nachgewiesen. Aus dieser Entstehung der Schrift erklärt sich auch, warum über den Begriff der Schönheit, welcher in einer speculativen Aesthetik an der Spitze stehen würde, keinerlei Untersuchung in ihr angestellt wird. Das Verständniss der Poetik aber richtet sich nunmehr nach der Regel: Je mehr der Erklärer deductiv gefundene, allgemein gültige Wahrheiten in ihr sucht, desto größere Gefahr des Missverständnisses läuft er, je deutlicher er einsieht, dass wir zunächst nur eine griechische Poetik, aus griechischen Kunstwerken abstrahirt, vor uns haben, desto sicherer wird er gehen.

Vor Lessing krankt die gesammte Betrachtung der Aristotelischen Dichtkunst an dem bezeichneten Fehler, und wir lernen sein großes Verdienst erst recht würdigen, wenn wir seine Vorgänger lesen. Unabhängig von ihm aber hat Schiller die zeitliche Bedingtheit des Griechen noch viel schärfer ausgesprochen, und seine Aeußerungen gehören zu dem Besten, was über die Poetik überhaupt gesagt worden

ist. Wie die Entwicklung seines eigenen Geisteslebens zu diesem richtigen Urtheile führte, um «Gleiches durch Gleiches» erkennen zu können, verdient wohl ein allgemeines Interesse.

Schiller, der kühne, speculative Denker, der begeisterte Anhänger Kants, hatte von vornherein ein Vorurtheil gegen den inductiv verfahrenden Aristoteles und würde kaum zu ihm gegriffen haben, wenn ihn nicht Goethe darauf hingewiesen hätte; da in jener glücklichen Periode beider Gedanken nur in ihrer gegenseitig aufeinander wirkenden Kraft betrachtet werden können, dürfen wir auch hier Schiller nicht allein behandeln; es wird sich aber zeigen, dass er, soweit wenigstens die Theorie der Kunst in Betracht kommt, meist der anregende, Goethe mehr der empfangende ist.

Nach der ersten Periode dramatischer Fruchtbarkeit, in welcher sich Schiller ein eigenes Drama nach seinem Talent, gebildet hatte (Schiller-Körner, 25. Febr. 1789), drängte ihn sein philosophischer Geist, auch über die Gesetze der Kunst sich klar zu werden, welcher er mit allen Kräften diente: er fand nicht eher die innere Freiheit neuen Schaffens, ehe er nicht dieser selbstgestellten Aufgabe genügt hätte. Ehe ich nicht meine dunklen Ahnungen von Regel und Kunst in klare Begriffe verwandelt habe, lasse ich mich auf keine dramatische Ausarbeitung ein. (l. l. 26. Novbr. 1790). Dieser Vorsatz zeitigte eine Reihe herrlicher Abhandlungen über verschiedene ästhetische Gegenstände, namentlich auch über die tragische Kunst, welche in den Thalien und den Horen erschienen, und mit der großen Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung 1796 abschlossen. große Untersuchung, welche den Namen Kallias tragen und hauptsächlich dem Begriffe des Schönen dienen sollte, beschäftigte ihn jahrelang, kam aber nicht zum Abschluss, und wahrscheinlich hat ihn gerade dieses Problem allmählich ermüdet und wieder zur praktischen Ausübung seines eigentlichen Berufes, den des dramatischen Dichters ge-Er führte mit Körner weitläufige Unterhaltungen über den Begriff des Schönen, Unterhaltungen, welche auf die Dauer den Eindruck des Mühseligen immer deutlicher hervortreten lassen. Und wir wundern uns nicht darüber; denn die Schönheit lässt sich nicht in Begriff fassen.

Bei diesem Versuche, das tiefe Geheimnis der Schönheit zu ergründen, hatte er sich für den deductiven Weg entschieden: Die Untersuchungen über das Schöne, wovon beinahe kein Theil der Aesthetik zu trennen ist, führen mich in ein sehr weites Feld, wo für mich noch ganz fremde Länder liegen. — Die Schwierigkeit, einen

Begriff der Schönheit objectiv aufzustellen und ihn aus der Natur der Vernunft a priori zu legitimiren, so dass die Ersahrung ihn zwar durchaus bestätigt, aber dass er diesen Ausspruch der Ersahrung zu seiner Gültigkeit gar nicht nöthig hat, — diese Schwierigkeit ist sast un- übergehbar» (l. l. 25. Januar 1793). Und serner: «Ich habe einen doppelten Weg vor mir, Dich in meine Theorie hineinzusühren: einen sehr unterhaltenden und leichten, durch die Ersahrung, und einen sehr reizlosen, durch Vernunstschlüsse. Lass mich den letzten vorziehen; denn ist der einmal zurückgelegt, so ist das Uebrige desto angenehmer» (l. l. 8. Febr. 1793).

Während er sich nun redlich bemüht, auf diesem Wege sein Ziel zu erreichen, hatte er doch für sein Studium den anderen glücklicherweise nicht außer Acht gelassen; denn schon 1790 nimmt er neben der theoretischen Aesthetik das genaue Studium der griechischen Tragödie in sein Arbeitsprogramm auf (l. l. 26. Novbr. 1790). als gegen das Jahr 1797 der reinen Aesthetik und der Jagd nach dem Begriff des Schönen müde war, vertiefte er sich so in das Studium der Griechen, dass er eine ganze Reihe von Sätzen, namentlich aus den Tragödien des Sophokles ableitete, welche mit den von Aristoteles aus derselben Quelle geschöpften sich fast wörtlich decken. sich entschlossen, den Wallenstein zu einem Drama zu gestalten und las gleichzeitig die griechischen Tragiker, besonders den Sophokles. Mit Goethe unterhielt er sich lebhaft über die neu aufgehenden Gedanken. Schon am 18. März 1796 schreibt er ihm: «Jetzt bin ich erst an dem Knochengebäude, und ich finde, dass von diesem, ebenso wie in der menschlichen Struktur, auch in dieser dramatischen alles abhängt», und am 4. April 1797: «Ich finde, je mehr ich über mein eigenes Geschäft und über die Behandlungsart der Tragödie bei den Griechen nachdenke, dass der ganze cardo rei in der Kunst liegt, eine poetische Fabel zu erfinden. Welcher Leser der Poetik dächte dabei nicht sofort an den µv305, welcher der Tragoedie Seele ist!

Ein anderer, nicht minder wichtiger Punkt, findet sich in demselben Briefe: «der Neuere schlägt sich mühselig und ängstlich mit Zufälligkeiten und Nebendingen herum, und über dem Bestreben, der Wirklichkeit recht nahe zu kommen, beladet er sich mit dem Leeren und Unbedeutenden, und darüber läuft er Gefahr, die tiefliegende Wahrheit zu verlieren, worin eigentlich alles Poetische liegt. Er möchte gern einen wirklichen Fall vollkommen nachahmen und bedenkt nicht, dass eine poetische Darstellung mit der Wirklichkeit eben darum, weil sie absolut wahr ist, niemals coincidiren kann»!

Weiter ausgeführt wird dieser Gedanke an dem concreten Beispiel der Dejaneira: «Wie ganz ist sie die Hausfrau des Herkules, wie individuell, wie nur für diesen einzigen Fall passend ist dies Gemälde, und doch wie tief menschlich, wie ewig wahr und allgemein. Ferner heisst es: Die Charaktere des griechischen Trauerspiels sind mehr oder weniger idealische Masken und keine eigentlichen Indi-In dem zuerst angeführten Ausspruche richtet sich die Polemik gegen die, welche die Illusion gern absolut vollenden möchten. Fast komisch wirkt es, wenn man liest, mit welchem Ernst Gottsched und seine Nachfolger z. B. die drei Einheiten daraus ableiten, dass jeder Zuschauer an demselben Ort etwa drei Stunden sitzen bleibe! Wie aber durch ihre strenge Beobachtung gerade das Gegentheil erreicht wird, die größte Unwahrscheinlichkeit der Handlung, brauche ich nicht auszusühren. Wer aber erinnert sich nicht bei der Vergleichung der absoluten poetischen Wahrheit mit der vom Zufall regierten Wirklichkeit im neunten Kapitel der Poetik? Was sind die idealischen Masken anders als das καθόλου des Aristoteles im Gegensatze des xay' Exagion?

Wenn weiter Schiller sagt (7. April): Es geschähe den Poeten und Künstlern schon dadurch ein großer Dienst, wenn man nur erst ins Klare gebracht hätte, was die Kunst von der Wirklichkeit wegnehmen oder fallen lassen muss, so sollte er auch hierüber bald im Ich möchte aus dieser Stelle Aristoteles treffende Worte finden. schließen, dass Schiller damals die Dramaturgie Lessings noch nicht gelesen hatte, mindestens aber, dass ihm ihr Inhalt nicht mehr recht gegenwartig war; sonst ware ihm wohl eingefallen, dass gerade über diesen Punkt Lessing im Anschluss an Aristoteles vielfach sich ausspricht; auch ist die Art, wie Schiller über die Dramaturgie später redet, ganz geeignet, diese Meinung zu unterstützen. Er sagt nämlich am 4. Juni 1799: «Ich lese jetzt Lessings Dramaturgie, die in der That eine sehr geistreiche und belebte Unterhaltung giebt.» Das klingt, als läse er sie jetzt zum ersten Male; wie einer, der von dem Buch hat reden hören, der es selbst aber noch nicht kannte. Dieser Punkt ist darum von Wichtigkeit, weil unter dieser Voraussetzung die oben angeführten Gedanken Schillers ganz eigene Production sind: denn zu den landläufigen gehörten sie in jener Zeit nicht.

Ja, soweit ging der Umschwung in Schillers Werthschätzung der deductiven Aesthetik, dass er am 27. Juni 1798 an Wilhelm von Humboldt schreiben konnte: «Sie müssen sich nicht wundern, lieber Freund, wenn ich mir die Wissenschaft und die Kunst in einer größeren Ent-

fernung und Entgegensetzung denke, als ich vor einigen Jahren vielleicht geneigt gewesen bin. Meine ganze Thätigkeit hat sich gerade jetzt der Ausübung zugewendet und ich erfahre täglich, wie wenig der Poet durch allgemeine, reine Begriffe bei der Ausübung gefördert wird, und wäre in dieser Stimmung zuweilen unphilosophisch genug, alles, was ich selbst und andere von der Elementarästhetik wissen, für einen einzigen empirischen Vortheil, für einen Kunstgriff des Handwerks hinzugeben. In Rücksicht auf das Hervorbringen werden Sie mir zwar selbst die Unzulänglichkeit der Theorie einräumen, aber ich dehne meinen Unglauben auch auf das Beurtheilen aus und möchte behaupten, das es kein Gefäs giebt, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als eben diese Einbildungskraft selbst.

Wenn dieser Brief zwar erst von 1798 stammt, so zeigen doch die Briefe an Goethe von 1797 schon dieselbe Stimmung. Zeit, da Schiller, der reinen Theorie müde, an den griechischen Dichtern inductiv zu abstrahiren begann, that Goethe einen guten Griff, indem er sich eines vor langer Zeit gelesenen und lange vergessenen Büchleins zur rechten Stunde erinnerte. Er schreibt am 28. April 1797: «Ich habe die Dichtkunst des Aristoteles wieder mit dem größten Vergnügen durchgelesen; es ist eine schöne Sache um den Verstand in seiner höchsten Erscheinung. Es ist sehr merkwürdig, wie sich Aristoteles blos an die Erfahrung hält, und dadurch, wenn man will, ein wenig zu materiell wird, dafür aber meistens desto solider auftritt. So war es mir auch sehr erquickend zu lesen, mit welcher Liberalität er die Dichter gegen Grübler und Krittler in Schutz nimmt, immer nur auf's Wesentliche dringt und in allem anderen so lax ist, dass ich mich an mehr als einer Stelle verwundert habe. Dafür ist aber auch seine ganze Ansicht der Dichtkunst und der besonders von ihm begünstigten Theile so belebend, dass ich ihn nächstens wieder vornehmen werde, besonders wegen einiger bedeutender Stellen, die nicht ganz klar sind und deren Sinn ich wohl erforschen möchte. Freilich über das epische Gedicht findet man gar keinen Aufschluss in dem Sinne, wie wir ihn wünschen.

Wenn hier Goethe Aristoteles als den Verstand in seiner höchsten Erscheinung bezeichnet, so kann damit nur gemeint sein die empirische Richtung seiner Untersuchung, die gerade den entgegengesetzten Weg einschlägt, als die oben von Schiller characterisirte Vernunft, welche rein durch Vernunftschlüsse, von aller Erfahrung absehend, a priori den Begriff des Schönen konstruiren wollte.

Interessant ist es, bei Göthe zu sehen, wie dasselbe Buch unter verschiedenen Bedingungen ganz verschieden auf ein und denselben Menschen wirken kann. Mit welchem Interesse er in seiner Jugend ästhetische Untersuchungen verfolgte, ist aus den schönen Worten aus Dichtung und Wahrheit bekannt, welche den Eindruck des Lessingschen Laokoon auf ihn schildern. In jener frühen Zeit aber hat er auch, vielleicht gerade durch Lessings Schriften angeregt, Aristoteles' Poetik zum ersten Mal gelesen. Er schreibt wenigstens am 6. Mai 1797 an Schiller: «Ich bin sehr erfreut, dass wir gerade zur rechten Stunde den Aristoteles aufgeschlagen haben. Ein Buch wird doch immer erst gefunden, wenn es verstanden wird. Ich erinnere mich recht gut, dass ich vor 30 Jahren diese Uebersetzung gelesen und doch auch von dem Sinne des Werkes garnichts begriffen habe. Aus dem angeführten Datum ergiebt sich, das Goethe 1767, also noch als Student zu Leipzig, das Buch von der Dichtkunst las; es blieb ihm unverständlich, weil er die griechische Literatur noch sehr wenig kannte: «Ich wandte mich wieder, so erzählt er von seiner Leipziger Zeit, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie ferne, blaue Berge, deutlich in ihren Umrissen und Massen, aber unkenntlich in ihren Theilen und inneren Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Wünsche begrenzten» (Dichtung und Wahrheit, VII).

Dass Goethe die Uebersetzung von Curtius vor sich hatte, lehrt ein Brief Schillers an Körner vom 3. Juni 1797. Er meldet dem Freunde seine Freude: «Du musst Aristoteles selbst lesen. Ich las ihn nach einer deutschen Uebersetzung von Curtius, die in Hannover vor langer Zeit erschienen ist.» Goethe aber schrieb in dem schon angesührten Briese: «Ich erinnere mich, dass ich diese Uebersetzung vor 30 Jahren gelesen habe.»

Ist es schon von hohem Interesse, dieses Buch zu studiren, um danach das gewaltige Verdienst Lessings, welcher vielfach auf dasselbe Rücksicht nimmt, recht zu würdigen, so ist es für unseren Zweck unumgänglich, diesen Umweg zu machen, weil Schillers und Goethes weiter anzuführende Urtheile nur auf Curtius' Uebersetzung beruhen.

Aristoteles' Dichtkunst, in's Deutsche übersetzt, mit Anmerkungen und besonderen Abhandlungen versehen, von Michael Conrad Curtius, der Königlichen deutschen Gesellschaft in Göttingen Mitgliede. Hannover, verlegt's Johann Christoph Richter. 1753 ist der Titel des besagten Buches. Es ist entstanden auf Anregung von Gottsched und Gellert und athmet denn auch fast in jeder Zeile den Geist derer, die seine Geburt förderten. Diesem Einflusse und der eigenen Schwäche

des Verfassers verdankt es seine Gestalt. Von historischer Methode, die den Schriftsteller aus sich selbst erklärt, findet sich keine Spur; so rechnet das erste Kapitel echt gottschedisch die Dichtkunst unter die Wissenschaften, indem es nicht etwa das Wissen um die Gesetze der Dichtkunst so bezeichnet, was ja berechtigt wäre, sondern den einzelnen Dichtungsarten selbst jenen Namen zuweist. Die Unterscheidung würdiger und niedriger Charaktere im 2. Kapitel gestaltet sich in seiner Terminologie zum Unterschied zwischen Tugend und Laster, einer Bezeichnung, die durch das ganze Buch sich hinzieht. Das mangelhafte Verständnis des neunten Kapitels hat schon Lessing hervorgehoben (Dramat. St. 89); wenn als Abschluss bei Curtius sich folgendes findet: «Aus allem diesen erhellet, dass ein dramatischer Dichter seine Absicht mehr auf den Vers, als auf die Fabel richten müsse, so mag die völlige Umkehrung des Gedankens wohl Druckfehler sein, der «dramatische. Dichter aber ist nur des Uebersetzers Eigenthum (δηλον οὖν ἐκ τούτων, ὅτι τὸν ποιητήν μᾶλλον τῶν μύθων εἶναι δεῖ ποιητήν ἢ τῶν μέτρων c. 9., p. 1451 b. 27). Welche Vorstellung der Uebersetzer von griechischer Denkungsart hat, zeigt am besten seine Anmerkung zu der Stelle des dreizehnten Kapitels, in der es erklärt wird, warum die Stücke des Euripides meist den unglücklichen Ausgang haben. Anm. 169 nämlich sagt Curtius: «Ich glaube, dass die Griechen besondere Ursachen gehabt haben, warum ihnen die Trauerspiele mit unglücklichem Ausgange reizender erschienen. Sie hegeten einen so unversöhnlichen Königshafs, das das Unglück eines Prinzen das angenehmste Opfer war, das man ihnen bringen konnte. Der unglückliche Ausgang der Könige, den die Tragödien abbildeten, schmeichelte also ihren Vorurtheilen: und hierin lag vermuthlich der Grund des Vorzuges, den diese Gattung von Trauerspielen bei ihnen fand. Aehnliches findet sich noch vielfach.

Bereits Lessing hat manchen Fehler dieses, wenn ich so sagen darf, in's Gottschedische übersetzten Aristoteles gerügt: dass er dem jungen Goethe das Verständnis nicht erleichterte, ist klar; bewundern aber müssen wir namentlich Schillers Scharfblick, welcher auch durch dieses trübe Glas ein treffendes Bild des Griechen sah. An diesem Beispiele namentlich ist mir eine Stelle aus der Charakteristik Schillers klar geworden, welche Wilhelm von Humboldt seiner Ausgabe ihres Briefwechsels vorgesetzt hat. Humboldt schreibt p. 16: Es ist merkwürdig, aus welchem kleinen Vorrath des Stoffes, wie entblöst von den Mitteln, welche andere ihm zuführten, Schiller eine sehr vielseitige Weltansicht gewann, die, wo man sie gewahr wurde, durch genialische Wahrheit überraschte.

Auf den ersten Brief Goethes, welcher die Poetik erwähnt (28. April 1797) antwortet Schiller nichts, wiewohl er zwei Briefe an jenen schreibt; der «Kantianer» wollte offenbar von Aristoteles nichts wissen; nennt er ihn doch noch später in demselben Briefe, in welchem er seiner hohen Anerkennung beredten Ausdruck giebt, einen nüchternen Kopf, einen kalten Gesetzgeber, einen «solchen Verstandesmenschen» (5. Mai 1797). Goethe ließ sich jedoch durch diese Ignorirung seiner warmen Empfehlung nicht abschrecken, er urtheilte wohl, daß bei Schillers damaliger geistigen Prädisposition eine große Wirkung erfolgen müsse, und schickte kurzer Hand ohne weiteren Commentar das Buch am 3. Mai 1797 an den Freund: «Hier schicke ich den Aristoteles, wünsche viele Freude daran und sage für heute nichts weiter.»

Der Erfolg entsprach durchaus der Erwartung; denn schon zwei Tage darauf, am 5. Mai, antwortet Schiller in einem Briefe, dem man die helle Freude in jedem Satze ansieht. Was er selbst allmählich bei der Lektüre der griechischen Tragiker gedacht, findet er hier in klaren Worten ausgesprochen. Er zeigt nunmehr jenen von Humboldt geschilderten genialen Blick, und was man zunächst kaum erwarten sollte, eine völlig richtige historische Auffassung von dem eigentlichen Wesen der Poetik. Er schreibt: «Ich bin mit dem Aristoteles sehr zufrieden, und nicht blos mit ihm, auch mit mir selbst; es begegnet einem nicht oft, dass man nach Lesung eines solchen nüchternen Kopfes und kalten Gesetzgebers den inneren Frieden nicht verliert.»

Der Aristoteles ist ein wahrer Höllenrichter für alle, die entweder an der äußeren Form sklavisch hängen, oder die über alle Form sich hinwegsetzen. Jene muß er durch seine Liberalität und seinen Geist in beständige Widersprüche stürzen; denn es ist sichtbar, wie vielmehr ihm um das Wesen, als um alle äußere Form zu thun ist; und diesen muß die Strenge fürchterlich sein, womit er aus der Natur des Gedichts und des Trauerspiels insbesondere seine unverrückbare Form ableitet. Jetzt begreife ich erst den schlechten Zustand, in den er die französischen Ausleger und Poeten und Kritiker versetzt hat; auch haben sie sich immer vor ihm gefürchtet, wie die Jungen vor dem Stecken. Shakespear, soviel er gegen ihn wirklich sündigt, würde weit besser mit ihm ausgekommen sein, als die ganze französische Tragoedie.

Hierzu bedarf es keiner Erklärung: Lessings Dramaturgie bietet durchweg reichliche Beispiele für die falsche Erklärungsweise der Franzosen; wenn Schiller aber sagt: es ist sichtbar, wie viel mehr es

ihm um das Wesen, als um alle äußere Form zu thun ist, so giebt es der Stellen der Poetik, die sich anführen lassen, genug: Aristoteles setzt das Wesen der Dichtung nicht in den Gebrauch des Verses, sondern die Behandlung des Stoffes. Wenn er z. B. im 9. Kapitel (Curtius) sagt: «Die Geschichtsschreiber und Dichter unterscheiden sich nicht durch die gebundene oder ungebundene Schreibart, so fand Schiller seine eigene Meinung wieder, die er in seinem Briefe an Körner (26. März 1790) aussprach: «Auch in Prosa würde Deine Epistel Gedicht bleiben, und dies ist die eigentliche Probe; denn der Vers macht kein Gedicht. Das ganze 9. Kapitel befreit den Dichter von dem sklavischen Festhalten an dem geschichtlich Ueberlieferten; es würde zu weit führen, die am Tage liegenden Beweise hier zusammenzustellen, das ganze 25. Kapitel aber schlägt der französischen und Gottschedischen Praxis so direkt in's Gesicht, dass Goethe und Schiller wohl besonders dieses vor Augen hatten, wenn sie von der Liberalität des Aristoteles sprechen, die bis zur Laxheit geht. Lässt er doch, wenn dadurch das Kunstwerk besser wird, sogar zu, dass der Künstler der Hirschkuh Geweihe giebt. Ich glaube, im Vorbeigehen davon zu sprechen, dass dem Aristoteles bei diesem Passus die sehr bekannte und alte Gruppe des Herakles vorgeschwebt hat, welcher die Hindin ereilt hat und sie mit den Händen am Geweih festhält.

Wenn Schiller weiter sagt: Den Verächtern aller Form muß die Strenge fürchterlich sein, womit er aus der Natur des Gedichtes, und des Trauerspiels insbesondere, seine unverrückbare Form ableitet, so mochte er an das 6.—8. Kapitel, in denen die Beschaffenheit der Fabel genau festgestellt wird, an das 9., welches den Dichter bindet, immer durch Ursache und Wirkung fortzuschreiten, und hauptsächlich an das 13. und 14. denken, welche beide die Grenzen ziehen, innerhalb deren der Dichter bei der Wahl seiner Charaktere sich bewegen darf. Vielleicht, daß Schiller dabei seiner eigenen Produktionen gedachte, von denen Don Carlos bedenklich mit den Forderungen der Einheit der Handlung und der Gleichmäßigkeit der Charaktere in Collision geräth. Daher ist es auch begreiflich, daß er bei der Lesung der Poetik seinen «inneren Frieden» wenigstens gefährdet fühlte.

In Widersprüche aber mit sich selbst müssen durch Aristoteles die Regelpedanten gerathen, weil er dem Dichter erlaubt, gegen alle Illusionsgesetze zu verstoßen, an denen jene hängen, wenn anders er durch die Verletzung einen höheren Erfolg erzielt (c. 25).

Schiller fährt dann fort: «Indessen bin ich sehr froh, dass ich ihn nicht früher gelesen; ich hätte mich um ein großes Vergnügen und

um alle Vortheile gebracht, die er mir jetzt leistet. Man muß über die Grundbegriffe schon recht klar sein, wenn man ihn mit Nutzen lesen will; kennt man die Sache, die er abhandelt, nicht schon vorläufig gut, so muß es gefährlich sein, bei ihm Rath zu holen.»

Wie angelegentlich Schiller über den vorliegenden Gegenstand selbst nachgedacht, haben wir gesehen; nicht ausgeführt ist dabei, inwiefern er, und mit ihm die moderne Tragödie, über den Aristoteles hinaus gewachsen ist.

So möchte auch die Gefahr, welche Schiller in einer verfrühten Lektüre des Buches sieht, darin liegen, dass der Anfänger leicht durch die strenge Ableitung der aristotelischen Regeln in seinem Blicke für die Gegenwart befangen wird, eine Gefahr, der Lessing nicht ganz entgangen ist.

Es folgt im Schiller'schen Briefe ein Passus, der die einzig richtige Würdigung der Poetik möglich macht: «Ganz aber kann er sicherlich nie verstanden oder gewürdigt werden. Seine ganze Ansicht des Trauerspiels beruht auf empirischen Gründen: er hat eine Masse vorgestellter Tragödien vor Augen, die wir nicht mehr vor Augen haben; aus dieser Erfahrung heraus raisonnirt er, uns fehlt größtentheils die ganze Basis seines Urtheils. - Erkennt man aber dieses an, so ist damit zugleich gegeben, dass des Aristoteles Ansicht nicht für alle Zeiten bindend sein kann, mindestens dass ganze Gattungen über seine Poetik hinaus wachsen können. Schiller fährt fort: Nirgends beinahe geht er von dem Begriff, immer nur von dem Factum der Kunst und des Dichters und der Repräsentation aus; und wenn seine Urtheile dem Hauptwesen nach ächte Kunstgesetze 1) sind, so haben wir dieses dem glücklichen Zufalle zu danken, dass es damals Kunstwerke gab, die durch das Factum eine Idee realisirten, oder ihre Gattung in einem individuellen Falle vorstellig machten.

Es leuchtet sosort ein, wie diese Art der Kunstbetrachtung grade Schiller frappiren musste, da sie seiner eigenen Weise, sich des Gegenstandes zu bemächtigen, so durchaus entgegengesetzt ist, und er sich damals gerade in dem Uebergange zu derselben Methode befand.

«Nirgends beinahe geht er vom Begriff aus»; heist es; die Fälle, in denen er es doch thut, sind wohl z. B. das siebente Kapitel, wo aus dem Begriff der Schönheit im Allgemeinen das rechte Mass für die

<sup>. 1)</sup> In der dritten Ausgabe des Briefwechsels (Cotta 1870) steht hier: «Kunstgesetze»; in Boxbergers revidirter Ausgabe (Spemann): «Kunstschätze». Vollmers nach den Originalbriefen gemachte Ausgabe ist mir augenblicklich nicht zugänglich.

Fabel abgeleitet wird, oder das achte, welches aus dem Begriff der Einheit heraus ganze Gattungen von Gedichten zurückweist. «Immer nur,» fährt Schiller fort, «geht er von dem Faktum der Kunst und des Dichters und der Repräsentation aus.»

Für diese Behauptung ist die ganze Poetik ein fortlaufender Beweis; nach den faktisch gegebenen Darstellungsmitteln, den Gegenständen, der Art der Darstellung gliedert sich die ganze Kunst, nach im Menschen natürlich gegebenen Bedingungen wird und wächst sie (c. 4), nach gegebenen Charakteranlagen des Dichtenden spaltet sie sich in die beiden Hauptarten; aus der empirisch beobachteten menschlichen Natur, der Constatirung dessen, was sie erfreut, wird die Definition des Trauerspiels abgeleitet (c. 6), und aus ihr, also mittelbar immer wieder aus dem Faktum des Dichters und der Repräsentation, die übrigen Gesetze der Tragödie (13, 14); aus dem Faktum der Bühnenaufführung die 6 Theile (c. 6); und gewisse Unterschiede zwischen Epos und Drama (c. 24 das Heldengedicht hat zur Ausdehnung seiner Größe viele Vortheile, die dem Trauerspiel fehlen: weil dieses nicht viele Begebenheiten zugleich, als zu einer Zeit geschehen, vorstellen kann, sondern sich in die Handlung einschließen muß, welche wirklich auf der Bühne vorgestellt wird. Das Heldengedicht aber kann, weil es eine Erzählung ist, viele Geschichten zugleich zu Ende bringen» etc.). Die verschiedenen Versmasse der Dichtungsgattungen ferner werden eben so, als von der Erfahrung gegeben, aufgenommen. (c. 4-«Da man aber einen anständigen Ausdruck für das Trauerspiel wählte, fand die Natur von selbst das gehörige Silbenmass: denn die jambische Versart kömmt der ungebundenen Rede am nächsten.»)

Die gegebenen Nachweisungen, weit entfernt, den Stoff erschöpfen zu wollen, werden doch genügen, klar zu machen, was Schiller meinte. In dem Schlussatze, dass die Lehren des Ar. nur insoweit echte Kunstgesetze sind, als die griechischen Tragödien mustergültige Werke, ist genau der Werth, aber auch der Grenze der Aristotelischen Lehre festgestellt.

Im Folgenden bestimmt Schiller weiter die Art des Aristotelischen Buches: Wenn man eine Philosophie über die Dichtkunst, so wie sie jetzt einem neueren Aesthetiker mit Recht zugemuthet werden kann, bei ihm sucht, so wird man nicht nur getäuscht werden, sondern man wird auch über seine rhapsodische Manier und über die seltsame Durcheinanderwerfung der allgemeinen und der allerpartikularsten Regeln, der logischen, prosodischen, rhetorischen und poetischen Sätze etc. lachen müssen, wie z. B., wenn er bis zu den Vocalen und Con-

sonanten zurückgeht. Denkt man sich aber, dass er eine individuelle Tragödie vor sich hatte und sich um alle Momente befragte, die an ihr in Betrachtung kamen, so erklärt sich alles leicht, und man ist sehr zusrieden, dass man bei dieser Gelegenheit alle Elemente, aus welchen ein Dichterwerk zusammengesetzt wird, recapitulirt.» Der Ausdruck: alle Momente, die an ihr in Betracht kommen» für Theile der Tragödie» ist sehr glücklich und erst in neuster Zeit wieder von Vahlen (Rangfolge der Theile) angewendet worden; die Erklärung, welche Schiller für die vermeintliche Sonderbarkeit des Arist. giebt, übersieht nur das eine, dass dazumal die Wissenschaften noch nicht so scharf geschieden waren wie heute, dass namentlich grammatische Untersuchungen noch als etwas Neues auftraten und ihren sesten Platz noch nicht hatten.

Im Folgenden kommt Schiller auf den Punkt zu sprechen, um welchen sich sein Briefwechsel mit Goethe damals bewegte, die Eigenart von Epos und Drama; «Ich wundere mich gar nicht darüber, dass Arist. der Tragödie den Vorzug vor dem epischen Gedicht giebt: denn so wie er es meint, obgleich er sich nicht ganz unzweideutig ausdrückt, wird der eigentliche und objective poetische Werth der Epopöe nicht beeinträchtigt. Als Urtheiler und Aesthetiker muß er von derjenigen Kunstgattung am meisten satisfacirt sein, welche in einer bleibenden Form ruht und über welche ein Urtheil kann abgeschlossen werden. Nun ist dies offenbar der Fall bei dem Trauerspiel, so wie er es in den Mustern vor sich hatte, in dem das einfachere und bestimmtere Geschäft des dramatischen Dichters sich weit leichter begreifen und andeuten lässt, und eine vollkommnere Technik dem Verstande weist, eben des kürzeren Studiums und der geringeren Breite wegen. Ueberdem sieht man deutlich, dass seine Vorliebe für die Tragödie von einer klareren Einsicht in dieselbe herrührt, dass er von der Epopöe eigentlich nur die generisch-poetischen Gesetze kennt, die sie mit der Tragödie gemein hat, und nicht die spezifischen, wodurch sie sich ihr entgegensetzt; deswegen konnte er auch sagen, dass die Epopöe in der Tragödie enthalten sei, und dass einer, der diese zu beurtheilen wisse, auch über jene absprechen könne; denn das allgemein Pragmatisch-poetische der Epopöe ist freilich in der Tragödie enthalten.

Um dem Gange der Poetik nach mit der zweiten Hälfte dieses Abschnitts zu beginnen, so meint also Schiller, Aristoteles kenne nur die generischen Gesetze des Epos, insofern es sich nach dem Kunststil (beide haben das ornovoatov zum Gegenstande) mit der Tragödie zu

einer Art vereinige, doch mangelten ihm die unterscheidenden, die Eigenthümlichkeiten des Epos; diese Meinung ist mit einer wichtigen Ausnahme richtig: In der ganzen Poetik tritt die Gemeinsamkeit des Kunststiles so sehr in den Vordergrund, dass Aristoteles z. B. im achten Kapitel, mitten in der Untersuchung über die Tragödie, seine Forderung der Einheit der Handlung als durch Homer erfüllt bezeichnet (ebenso giebt c. 17 die Odyssee das Beispiel für eine Frage der tragischen Composition und öfter cf. Vahlen, Beiträge zu Arist. Poetik II, p. 17), und im 5. Kap. sagt er ausdrücklich: Beide Gattungen von Gedichten (Epos und Drama) haben folglich einige Stücke mit einander gemein, einige aber kommen dem Trauerspiele allein eigenthümlich zu. Wer daher das Schöne und Fehlerhafte eines Trauerspiels kennet, der ist auch im Stande, ein Heldengedicht zu beurtheilen. Denn das Trauerspiel begreift alle Stücke eines Heldengedichtes in sich, die Theile eines Trauerspieles aber sind nicht alle in einem Heldengedicht enthalten. Der Unterschied des Epos vom Drama besteht darin, dass das Heldengedicht seine Nachahmung durch das Silbenmass allein verrichtet, eine Erzählung ist und überdem eine große Ausdehnung hat.. Nach diesen Gesichtspunkten richtet sich denn auch die Specialbehandlung, die dem Epos in c. 23 und 24 zu Theil wird; da es mit der Tragödie die bedeutendsten μέρη (Fabel ηθη, διάνοια) gemein hat, so hebt Aristoteles aus der Theorie der Tragödie zunächst einige Hauptsätze heraus, über Einheit der Handlung, über die Abweichung von der Geschichte, welche gleiche Anwendung auch auf das Epos finden, und verbreitet sich eingehender über die dem Epos im Unterschiede von der Tragödie angehörenden Eigenheiten (Vahlen III, 275).

Diese Eigenthümlichkeiten bestehen, wie erwähnt, darin, dass das Epos eine Erzählung ist, größere Ausdehnung und ein besonderes Metrum hat. Aus dem ersten Umstande, dass das Epos eine Erzählung ist, ergiebt sich ein wichtiger Unterschied desselben vom Drama: (c. 24) Das Epos hat zur Ausdehnung seiner Größe viele Vortheile die dem Trauerspiele fehlen; weil dieses nicht viele Begebenheiten zugleich, als zu einer Zeit geschehen, vorstellen kann, sondern sich in die Handlung einschließen muß, welche wirklich auf der Bühne vorgestellet wird. Das Heldengedicht aber kann, weil es eine Erzählung ist, viele Geschichten zugleich zum Ende bringen etc., und weiter heißt es: «Das Wunderbare hat im Epos um so viel mehr Platz, weil man die handelnden Personen nicht wirklich vor Augen hat.» Leider ist der Ansang des 3. Kapitels, der gerade diesen Grundunter-

schied zwischen Epos und Drama darstellt, von Curtius ganz falsch verstanden worden, sonst würde die Einsicht des Aristoteles auch in diesem Punkte Schillern größer erschienen sein (cf. Vahlen III, p. 293); denn ganz Aristotelisch ist es gedacht, wenn Schillers und Goethes Ansicht zu Anfang des Schlussbriefes über Epos und Drama (23. Decbr. 1797) also von Goethe formulirt wird: Der Epiker und Dramatiker sind beide den allgemeinen Gesetzen unterworfen, besonders dem Gesetze der Einheit und dem Gesetze der Entfaltung; ferner behandeln sie beide ähnliche Gegenstände, und können beide alle Arten von Motiven brauchen; ihr großer wesentlicher Unterschied beruht aber darin, dass der Epiker die Begebenheit als vollkommen vergangen vorträgt, und der Dramatiker sie als vollkommen gegenwärtig darstellt, Wollte man das Detail der Gesetze, wonach beide zu handeln haben, aus der Natur des Menschen herleiten, so müste man sich einen Rhapsoden und einen Mimen, beide als Dichter, jenen mit seinem ruhig horchenden, diesen mit seinem ungeduldig schauenden und hörenden Kreise umgeben, immer vergegenwärtigen. Wiewohl es thöricht wäre, anzunehmen, die Freunde hätten nicht auch selbst auf diesen Gedanken kommen können, ist es doch immerhin möglich, dass in ihren Worten unwillkürlich die Erinnerung an das in der Poetik Gelesene nachklingt.

Wenn Schiller zu Anfang des besprochenen Abschnittes sagt, Aristoteles drücke sich nicht ganz unzweideutig aus, indem er der Tragödie den Vorzug vor dem epischen Gedicht giebt, so ist diese Meinung nur durch die Uebersetzung veranlasst (c. 26); das er Fragen, die ihm bei der Untersuchung über das Epos ausgestossen waren, unbeantwortet findet, ist einsach zuzugeben; denn sein Gesichtskreis ist ein weiterer, als der des Aristoteles.

In dem vorliegenden Briefe folgt hierauf: «Es sind viele scheinbare Widersprüche in dieser Abhandlung, die ihr aber in meinen Augen nur einen neuen hohen Werth geben, denn sie bestätigen mir, dass das Ganze nur aus einzelnen Aperçus besteht, und dass keine theoretischen vorgefasten Begriffe dabei im Spiel sind, manches mag freilich auch dem Uebersetzer zuzuschreiben sein.» Was Schiller auffiel, ist nicht zu sagen, doch sehlt es nicht an Anlass (cf. Vahlen zu c. 9 und c. 13, II, p. 22, 26, scheinbarer Widerspruch c. 13, das Urtheil über Euripides, c. 26, cf. Vahlen IV, p. 400, sin. IV, 495, II, 62). Seine Ansicht von der Poetik als Buch ist salsch (cf. Vahlen überall), ebenso ist es Irrthum, wenn er meint, «es seien keine vorgesasten theoretischen Begriffe im Spiele»; man sieht aber seine

lebhaste Freude an der empirischen Methode des Aristoteles, während doch die ganze Poetik auf dem Begriffe des nouesv ruht.

Den Schlus bilden auch einige Einzelbemerkungen: Nachdem er ausgesprochen hat, wie sehr er sich freut, die Schrift mit Goethe durchzusprechen, wenn er da sein werde, fährt er fort: Dass Arist. bei der Tragödie das Hauptgewicht in die Verknüpfung der Begebenheiten legt, heist recht den Nagel auf den Kopf getroffen.

Weiter heist es bei ihm in demselben Sinne: «Wie er die Poesie und Geschichte mit einander vergleicht, und jener eine größere Wahrheit als dieser zugesteht, das hat mich auch sehr von einem solchen Verstandesmenschen gefreut.»

Diese Aeußerung geht auf c. 9 und ist wieder ein Beweis, wie Schiller sich freut, in Aristoteles' Worten den klassischen Ausdruck seiner eigenen Gedanken zu finden.

Ferner: Es ist auch sehr artig, wenn er bemerkt, bei Gelegenheit dessen, was er von den Meinungen sagt, dass die Alten ihre Personen mit mehr Politik, die Neueren mit mehr Rhetorik haben sprechen Dies geschieht in c. 6. «Auf der dritten Stufe stehen die Meinungen, das ist die Geschicklichkeit, solche Dinge sagen zu lassen, die in der Natur und den Umständen der Handlung gegründet sind. Wozu in Ansehung des Ausdrucks die Politik und Rhetorik Anlei-Insbesondere ließen die Alten ihre Personen nach der Politik, die Neueren aber nach der Rhetorik reden,» Wie Schiller diese Worte verstand, ist nicht zu sagen, die Anmerkung des Uebersetzers aber hat ihn sicher nicht zu seinem Urtheil verleitet; denn dieser ist der Ansicht, politische Reden seien immer Reden, die sich auf die Geschichte der Regierung beziehen, die dramatischen Stücke der Alten aber hätten ihre Stoffe größtentheils aus der Beschaffenheit der Republik genommen, und so hätten die Geschäffe des gemeinen Wesens insbesondere in den Trauerspielen einen wichtigen Antheil In der Zeit der Macedonierherrschaft aber sei ohne Zweisel diese Freiheit, von Staatsgeschäften auf der Schaubühne zu reden, eingeschränkt worden: Der Sinn der Stelle also sei: ◆Die Alten redeten von den Angelegenheiten der Regierung, die Neueren aber begnügen sich mit oratorischen Erweiterungen. Wahrscheinlich verstand Schiller die Worte wie Dacier (von Curtius citirt) «vor diesem redete man natürlich und ungekünstelt, nun aber schmücket man die Reden künstlicher aus.»

Auf c. 9. bezieht sich das Folgende: Es ist gleichfalls recht gescheidt, was er zum Vortheil wahrer historischer Namen bei drama-

tischen Personen sagte. Dort heißt es nämlich: «Das Trauerspiel bedient sich zwar der wahren Namen. Die Ursache hiervon ist, weil nur das Mögliche glaublich ist; denn, was nicht geschehen ist, scheint uns auch nicht möglich zu sein. Wirkliche Begebenheiten aber haben den offenbaren Beweis der Möglichkeit in sich; denn wären sie unmöglich, so wären sie nicht geschehen.

Die letzte Bemerkung Schillers zeigt wieder, daß er vor der Lektüre der Poetik selbst sich ein ganz falsches Bild von ihr gemacht hatte; er sagt nämlich: «daß er den Euripides so sehr begünstigte, wie man ihm sonst Schuld giebt, habe ich ganz und gar nicht gefunden. Ueberhaupt finde ich, nachdem ich die Poetik nun selbst gelesen, wie ungeheuer man ihn mißsverstanden hat.» Jene Ansicht von einer Begünstigung des Euripides durch Aristoteles stammt aus einer falsch verstandenen Stelle des 13. Kap., in welcher Euripides in der einen Beziehung, daß die meisten seiner Stücke traurig enden, der tragischste Dichter genannt wird. Schiller hat aber Recht; denn Sophokles ist das Vorbild des Aristoteles und im besondern gilt ihm der Oedipus rex als klassisches Beispiel für die wichtigsten Gesetze.

Am Schlus bezeugt Schiller noch einmal sein großes Interesse an der Poetik, indem er schreibt: «Gehört der Aristoteles Ihnen selbst? Wenn das nicht ist, so will ich ihn mir gleich kommen lassen; denn ich möchte mich nicht gern sobald davon trennen.»

Auf diesen Brief antwortet Goethe am 6. Mai 1797 die schon erwähnten Worte: Ich bin sehr erfreut, dass wir gerade zur rechten Stunde den Aristoteles ausgeschlagen haben. Ein Buch wird doch immer erst gefunden, wenn es verstanden wird. Ich erinnere mich recht gut, dass ich vor dreissig Jahren diese Uebersetzung gelesen und doch auch von dem Sinne des Werkes garnichts begriffen habe. Ich hoffe, mich bald mit Ihnen darüber weiter zu unterhalten. Das Exemplar ist nicht mein.

Ebenso interessant wie das, was Schiller am Aristoteles besonders packt, ist das, was er ignorirte. Die einzige, speculativ philosophische Stelle, die κάθαρας τῶν παθημάτων, die «Reinigung der Leidenschaften», wie seine Zeit sich ausdrückt, erwähnt er überhaupt nicht.

Die beiden Dichter trasen bald darauf in Jena persönlich zusammen, (Brief Goethes vom 23. Mai in Jena) und werden sich da wahrscheinlich, der ausgesprochenen Absicht zusolge des Näheren über Einzelheiten der Poetik unterhalten haben. Am 18. Juni ist Goethe wieder in Weimar. Der solgende Briefwechsel aber enthält zunächst keinerlei Beziehung auf Aristoteles' Schrift.

Da der Brief über Epos und Drama (23. December 1797) nach dieser Zusammenkunft geschrieben ist, so ist wohl möglich, dass die weitere Besprechung dieses Gegenstandes im Anschlusse an die Poetik durch deren Worte mitbeeinflusst wurde. Wahrscheinlich war auch durch jene Besprechung zunächst wenigstens der Stoff, der beide so interessirte, erschöpft; denn 1797 findet sich in dem Briefwechsel nur noch eine beiläufige Erwähnung des Aristoteles. Schiller nämlich schreibt am 8. Decbr. 1797 dass er an die Maltheser denke: «dieses Stück wird so einfach behandelt werden müssen, als der Wallenstein complicirt ist. — Ich kann ihn ganz in der griechischen Form und nach des Aristoteles' Schema, mit Chören und ohne die Akteneintheilung, ausführen, und werde es auch thun. Sagen Sie mir doch, woher denn die Akteneintheilung sich schreibt? Im Aristoteles finden wir nichts davon, und bei sehr vielen griechischen Stücken würde sie gar nicht anzuwenden sein.» Schiller braucht wahrscheinlich das Aristotelische Schema im Sinne der damaligen Ansicht, dass die drei Einheiten die Hauptsache seien.

Als Goethe in Jena war (23. Mai 1797 bis 16. Juni) theilte Schiller seinem Freunde Körner den neuen Fund mit, noch einmal kurz das zusammenfassend, was er des Breiteren an Goethe geschrieben hatte (3. Juni 1797): «Ich habe vor einiger Zeit Aristoteles' Poetik, zugleich mit Goethe, gelesen, und sie hat mich nicht nur nicht niedergeschlagen und eingeengt, sondern wahrhaft gestärkt und erleichtert. der peinlichen Art, wie die Franzosen den Aristoteles nehmen und an seinen Forderungen vorbei zu kommen suchen, erwartet man einen kalten, illiberalen und steifen Gesetzgeber in ihm, und gerade das Gegentheil findet man. Er dringt mit Festigkeit und Bestimmtheit auf das Wesen und über die äußeren Dinge ist er so lax, als man sein kann. Was er vom Dichter fordert, muß dieser von sich selbst fordern, wenn er irgend weiß, was er will: es fliesst aus der Natur der Sache. Die Poetik handelt beinahe ausschliefsend von der Tragödie, die er mehr, als irgend ein anderes poetisches Genre begünstigt. Man merkt ihm an, dass er aus einer sehr reichen Erfahrung und Anschauung herausspricht, und eine ungeheure Menge tragischer Vorstellungen vor sich hatte. Auch ist in seinem Buche absolut nichts Speculatives, keine Spur von irgend einer Theorie: es ist alles empirisch; aber die große Anzahl der Fälle und die glückliche Wahl der Muster, die er vor Augen hat, giebt seinen empirischen Aussprüchen einen allgemeinen Gehalt und die völlige Qualität von Gesetzen. Du musst ihn selbst lesen. Ich las ihn nach einer deutschen Uebersetzung von Curtius, die in Hannover schon vor langer Zeit erschienen ist.

Mich hat er mit meinem Wallenstein keineswegs unzufrieden gemacht. Ich fühle, dass ich ihm, den unvertilgbaren Unterschied der neuen von der alten Tragödie abgerechnet, in allen wesentlichen Forderungen Genüge geleistet habe, und leisten werde.

Inwiesern er mit sich zufrieden sein mochte, zeigt der schon einigemal citirte Brief an Goethe vom 4. April 1797, aus dem noch ein Satz hier Platz finden soll: «Nebenher entwerse ich ein detaillirtes Scenarium des ganzen Wallenstein, um mir die Uebersicht der Momente und des Zusammenhangs auch durch die Augen mechanisch zu erleichtern.»

Lebhaft erinnert diese Notiz an die Forderungen, die Aristoteles im 17. Kap, hinsichtlich der Entwerfung des Planes an den Dichter stellte. Bei Entwerfung des Planes der Fabel und Bildung des Ausdrucks muss der Dichter sich die ganze Handlung vor Augen stellen, und weiter: «der Plan bekannter Fabeln sowohl, als neuer Stücke muß zuerst allgemein eingerichtet werden. Hernach kann man sich der Episoden bedienen und dieselben einschalten. Hauptsächlich aber wird Schiller gedacht haben an die straffe Einheit der Handlung und des Charakters, wie sie gerade im Wallenstein erreicht sind. Schon 1796 aber (21. März) schrieb er an Humboldt: «Ich bin jetzt wirklich und in allem Ernst bei meinem Wallenstein. — Vor Ihrer Ankunft in Jena, welche doch wohl im August erfolgt, werde ich noch nichts eigentlich ausgeführt haben, aber dann, hoffe ich, soll der Plan ziemlich zu Stande sein, und mit dem Plan ist auch die eigentliche poetische Arbeit vollendet. Bei solcher Ansicht konnte Schiller natürlich nach der Lektüre der Poetik mit sich zufrieden sein.

Körner antwortet (10. Juni 1797) Du hast mir Lust gemacht, des Aristoteles Poetik zu lesen, und ich habe schon angefangen, auch bereits manche fruchtbare Bemerkung darin gefunden. Die so oft angefuhrte Reinigung der Furcht und des Mitleids ist mir sonst immer anstößig gewesen; es schmeckt so nach Sulzer, aber vielleicht erklärt er sich darüber in der Folge auf eine befriedigende Art. Die Reinigung aber scheint doch Körnern die Lust zum Weiterlesen genommen zu haben, wenigstens findet sich in den späteren Briefen keine Andeutung. Daß Schiller die Frage gar nicht berührte, sahen wir schon.

Eine Reihe von Jahren ist darauf keine Rede mehr von der Poetik, was bei Schiller wenigstens sehr begreiflich ist, da er sich gerade in dieser Zeit von der Reflexion über seine Kunst ab- und produktiver Thätigkeit zuwandte; 1802 taucht das Büchlein noch einmal auf. Goethe war mit dem Philologen Wolf in nahe Beziehungen getreten (cf. Michael Bernays: Goethe's Briefe an Fr. August Wolf, preußische Jahrbücher.

1867), und hatte für den historischen Theil seiner Farbenlehre mit ihm das Büchlein von den Farben durchgelesen, welches Wolf lieber dem Aristoteles, als einem Nachfolger zuschreiben wollte (Goethe an Schiller am 5. Juli 1802). Als er dies Schiller mittheilte, erinnerte sich dieser ihrer früheren Unterhaltung über die Aristotelische Poetik und fordert Goethe auf, dass er von Wolf eine lateinische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles, die der verstorbene Reitz im Manuskript zurückgelassen, sich verschaffen möchte; auch diese Schrift werde beiden ein interessantes Thema zu künftigen Conferenzen über das Drama abgeben (6. Juli 1802). Doch scheint die Aufforderung vergeblich gewesen zu sein, da Goethe nicht darauf antwortete: immerhin aber ist es möglich, dass er des Freundes Wunsch erfüllte; am 26. Juli 1802 trasen beide wieder zusammen, und was der Briefwechsel verschweigt, kann ja in persönlichem Verkehr besprochen worden sein. In der Biographie Wolfs von Körte habe ich aber ebensowenig wie in den Briefen Goethe's an Wolf (preufsische Jahrbücher 1868) etwas über diesen Punkt finden können.

Wenn in der Folgezeit noch immer auf die Poetik Bezug genommen werden sollte, so bot die Vorrede zur Braut von Messina, die letzte Schrift Schillers über einen Gegenstand aus der Aesthetik, passende Gelegenheit; doch ist diese herrliche Abhandlung, die den Gebrauch des Chors in der Tragödie bespricht, durchaus das Eigenthum Schillers, geht in ihrem Hauptgedanken über den Gesichtskreis der Poetik hinaus, und ist in der Auseinandersetzung über das Verhältniss von Kunst zur Wirklichkeit eine erweiternde Fortsetzung der Gedanken, die das neunte Kapitel der Poetik ausspricht: die Aufgabe der Kunst sei, den Menschen nicht blos in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versetzen, sondern ihn wirklich in der That frei zu machen, und dieses dadurch, dass sie eine Krast in ihm erweckt, übt und bildet, die sinnliche Welt, die sonst nur als ein roher Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drückt, in eine objektivere Ferne zu rücken, in ein freies Werk unsres Geistes zu verwandeln, um das Materielle durch Ideen zu beherrschen. Selbst was Schiller über den Chor sagt, ist durch eigene Abstraktion von den griechischen Dichtern entstanden. Ja, während es bei Aristoteles heisst (c. 18) «der Chor mus gleichfalls als eine spielende Person angesehen werden, einen Theil des Ganzen ausmachen und an der Handlung theilnehmen, ist bei Schiller zu lesen: «der Chor ist selbst kein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriff; aber dieser Begriff repräsentirt sich durch eine sinnlich mächtige Masse, welche durch ihre ausfüllende Gegenwart den Sinnen imponirt. Der Chor

verlässt den engen Kreis der Handlung, um sich über Vergangenes und Künftiges, über ferne Zeiten und Völker, über das Menschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen, und die Lehren der Weisheit auszusprechen. Wenn nun auch durch das Beispiel, welches Aristoteles zur Verdeutlichung seiner Forderung aufstellt, der Chor des Sophokles, zeigt, dass der Gegensatz zwischen ihm und Schiller nicht so groß ist, als es auf den ersten Augenblick scheint, so geht doch wieder die Schillersche Betrachtung weit über den Horizont des griechischen Philosophen hinaus. Er beurtheilte die griechische Tragödie in dieser Hinsicht besser und sah tieser auf den Grund der Sachen wie Aristoteles selbst.

Der Tod Schillers erfolgte 1805.

Er gestaltete seine Gedanken über seine Kunst durchaus selbstständig, mit offenem Sinne vor fremdem Guten sich nicht verschließend. Ein eigenthümliches Glück wollte es, dass er gerade da die Poetik aufschlug, als seine eigene Reflexion dieselben Wege zu gehen begannen, welche Aristoteles eingeschlagen hatte; so kam es denn auch, dass er das Büchlein so gerecht würdigen konnte, trotzdem es ihm nur entstellt vor die Augen trat. Wäre er früher darauf gestofsen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihn eben die Punkte, die er jetzt ignorirte, wie die Begriffe der μίμησις und κάθαρσις abgeschreckt hätten. Müssig ist nach dem Dargelegten die Frage, welchen Einfluss die Poetik auf die Gestaltung seiner letzten Dramen ausgeübt hatte; denn, wie wir sahen, empfand er nach ihrer Lekture nur die Befriedigung, seine eigenen Gedanken in ihr vortrefflich ausgedrückt zu finden und selbst den Wallenstein so gebildet zu haben, wie die Poetik es fordert. Der Gesichtspunkt der Beurtheilung ist von Schiller durchaus richtig erfast, das Buch ein Produkt seiner Zeit ist und zunächst nur für diese Geltung in Anspruch nehmen darf; zufällig nur ist es, dass einzelne seiner Gesetze für alle Zeiten maßgebend sein können.

Aus der letzten Zeit des Goethe-Zelterschen Briefwechsels mag hier noch eine Bemerkung Zelters Platz finden, welche aber durch die gegebene Darlegung bereits erledigt ist. Zelten schreibt im Januar 1830 an Goethe (V, p. 368): «Indem ich hinterher noch in der Raumerschen Abhandlung [welche unten besprochen wird] das Verhältniss des Aristoteles zu Deinen und den Schillerschen Producten nachlese, will ich doch noch sagen, was mir dabei einfiel: Schiller hätte seine letzten besseren Tragödien ohne das Studium des Aristoteles wenigstens nicht so gemacht, wiewohl in solcher Dependenz die schönste Freiheit sühlbar ist; in Deinen sämmtlichen Dramen, vollendet oder nicht, habe ich

kommenste vor sich hatte, soll an den Effekt gedacht haben! Welch ein Jammer!» Interessant ist das Folgende. Goethe fährt fort: «Stünden mir jetzt, in ruhiger Zeit, jugendlichere Kräfte zu Gebote, so würde ich mich dem Griechischen völlig ergeben, trotz aller Schwierigkeiten, die ich kenne; die Natur und Aristoteles würden mein Augenmerk sein. Es ist über alle Begriffe, was dieser Mann erblickte, sah, schaute, bemerkte, beobachtete, dabei freilich aber im Erklären sich übereilte» (ähnlich am 5. Octbr. 28, V. p. 117).

Zelter liest darauf die Poetik in der Uebersetzung von Vallet (8. April 27, IV, p. 291).

1829 muss die Raumersche Abhandlung erschienen sein; denn Goethe schreibt Sylvesterabend 1829 (V, p. 355): Eine Stelle in des Aristoteles Poetik legte ich aus als in Bezug auf den Poeten und die Composition. Herr von Raumer beharrt bei dem einmal angenommenen Sinne, indem er die Worte als von der Wirkung auf das Publikum zu verstehen deutet und daraus auch ganz gute und annehmbare Folgen entwickelt. Ich muss aber bei meiner Ueberzeugung bleiben, weil ich die Folgen, die mir daraus geworden sind, nicht entbehren kann. Für mich erklärt sich sehr Vieles aus dieser Art, die Sache anzusehen. Ein Jeder, der bei seiner Meinung beharrt, versichert nur, dass er sie nicht entbehren könne.

Raumers Schrift ist allerdings nicht dazu angethan, den Fragepunkt klarzustellen, sondern ist nur eine Compilation passender und unpassender Parallelstellen und allerlei Notizen, z. B. gegen 12 Uebersetzungen der Definition der Tragödie (auch in's Spanischel), aber die Art, wie Goethe ihr entgegentritt, ruht wieder auf der Ansicht, dass die eigene Meinung nothwendig auch die des Aristoteles sein müsse, wenn sie anders Anspruch auf Geltung haben soll.

Zelter theilte diesen Brief Goethes an Raumer mit, und dieser liefs denn auch Goethes Erklärung als eine hocherfreuliche gelten, ein Verhalten, welches Zelter treffend charakterisirt: «Mir fiel dabei unser guter Bernhard ein, der einen Contract aufsetzte von vielen Paragraphen, deren letzter damit schlofs, das "Contrahenten sollen an Nichts gebunden sein".» (18. Januar 1830. V. p. 371.)

In den Gesprächen Goethes mit Eckermann finden sich direkte Hinweise auf die Poetik wenig. I, p. 258 sagt Goethe: «Sie wissen, Aristoteles sagt vom Trauerspiele, es müsse Furcht erregen, wenn es gut sein solle. Es gilt dies jedoch nicht blos von der Tragödie, sondern auch von anderer Dichtung.» II, p. 95 heißt es bei Gelegen-

heit der Schlegel'schen Kritik des Euripides: «Ein Dichter, den Sokrates seinen Freund nannte, den Aristoteles hochstellte, — muste doch wohl in der That Etwas sein.» Dies bezieht sich auf Poetik c. 13.

Gedanken aber, die genau Aristotelischen gleichen, finden sich in großer Anzahl, vorzüglich über das Verhältniß des Dichters zur Wirklichkeit (I, 226, 154, 225, II, 27), über den Wechsel der Situation zur Freude (im Philoktet, Oedip. Coloneus) III, 91, und die allerschlagendsten Beispiele für den Satz des Aristoteles, daß die darstellende Kunst wohl gegen die Forderungen anderer Künste oder Wissenschaften verstoßen dürfe, wenn sie nur ihren eigenthümlichen Zweck durch den Verstoß besser erreiche. (c. 25.) III, p. 106 ff.

Endlich im Anhange der Wanderjahre (siehe Goethes Sprüche in Prosa, erläutert von G. v. Loeper, p. 165) tritt noch einmal die Poetik namentlich genannt auf, und grade bei dieser letzten Erwähnung gewinnt Goethe den einzig richtigen Gesichtspunkt für ihr Verständnis. Dort heist es nämlich: «Einen wundersamen Anblick geben des Aristoteles Fragmente des Traktats über die Dichtkunst. Wenn man das Theater in- und auswendig kennt, wie Unsereiner, der einen bedeutenden Theil des Lebens auf diese Kunst verwendet und selbst sehr viel darin gearbeitet hat, so sieht man erst, dass man sich vor allen Dingen mit der philosophischen Denkart des Mannes bekannt machen müste, um zu begreisen, wie er diese Kunsterscheinung angesehen habe; außerdem verwirrt er unser Studium nur, wie denn die moderne Poetik das Alleräusserlichste seiner Lehre nur zu ihrem Verderben anwendet und angewendet hat.»

Mit diesem Ausspruche sind wir wieder bei dem Satze angelangt, welcher diese Darstellung einleitete. Dürfen wir nun von unserer Wanderung eine Nutzanwendung mitnehmen? Vielleicht giebt es eine solche. Das Reich der Schönheit ähnelt dem Meere, immer sich gleich und doch immer wechselnd, aus unerschöpftem Schosse immer Neues hervorbringend, was Niemand in der Theorie sich vorzustellen vermochte; kann Jemand das Meer in einen Begriff sassen? Und könnte er es, vermag er mit diesem Begriffe das Meer zu erzeugen? Mit einem abstracten Schemen concretes Leben hervorzubringen? Ebensowenig wird es gelingen, jemals die Schönheit in einen Begriff zu sassen, wie das Meer in eine Grube zu schöpfen oder den lichten Sonnenschein in ein Gesäs zu verschließen.

Ist es darum aber nutzlos, das Meer zu bewundern und in allen Erscheinungen seines wechselnden Lebens zu studiren? Sollen wir

dem Nachdenken über das Schöne entsagen, weil sein innerstes Geheimnis dem Verstande sich entzieht? Nein! Aber wir werden uns hüten, mit der Theorie anzusangen, sondern das weite Reich der Kunst fleisig durchwandern und in dem vertiesenden Anschauen der Schönheit unsere Seele würdig machen, jenen Abglanz des Göttlichen in sich aufzunehmen.

## XXVII.

## PHILIPP SPITTA

Ueber die Beziehungen Sebastian Bachs zu Christian Friedrich Hunold und Mariane von Ziegler.

| • |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   | , |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Bachs Leben, wie es uns jetzt erscheint, ist nicht reich an äußerlicher Bewegung, und dass es in der That geräuschloser verfloss, als das der meisten hervorragenden Künstler, welche seine Zeitgenossen waren, ist eine in Bachs innerem Wesen begründete Annahme. Es würde dieser Eindruck im Großen und Ganzen wohl bestehen bleiben, auch wenn wir mehr von seinen äußeren Erlebnissen wüßten, als es bis jetzt der Fall ist. In dieser Richtung das Wissen zu erweitern, wird man wünschen, aber es hat nach dem, was bereits geschehen ist, seine Schwierigkeiten. Mit einiger Aussicht auf Erfolg möchte es wohl nur auf dem Wege zu versuchen sein, dass man dem Leben und Wirken derjenigen Persönlichkeiten noch schärfer beobachtend nachgeht, mit welchen Bach möglicherweise in Berührung gekommen ist. Unter ihnen nehmen aus mehreren Gründen die Dichter seiner Zeit eine hervorragende Stellung ein. Bach sah sich veranlasst, soweit er Vocalcomponist war, den poetischen Erzeugnissen seiner Umgebung Beachtung zu schenken. Wenn es gelingt, die Verfasser der von ihm componirten Dichtungen ausfindig zu machen und die Zeit der Entstehung derselben festzustellen, so ist, abgesehen von der größeren Belebung, welche sein Lebensbild dadurch erfährt, eines der wirksamsten Mittel zur Herstellung einer Chronologie der Bach'schen Werke gewonnen - eine Aufgabe, die für die Geschichte seiner Entwickelung eben so wichtig, wie bei dem Mangel an directen Zeugnissen schwierig zu lösen ist. Andererseits hat es auch ein allgemeines Interesse für die Kunstgeschichte, das Verhältniss zu beobachten, in welchem die Dichtkunst jener Zeit zur Tonkunst stand. Bei höchster Entwicklung der letzteren ein tiefes Darniederliegen der ersteren, und dennoch ein rastloses und erfolgreiches Zusammenwirken beider. Ich habe es mir daher angelegen sein lassen, gerade den Dichtern, welchen Bach auf seinem Lebenswege begegnet ist oder begegnet sein könnte, stets eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dass sich eine vollständige Darstellung aller derartiger Berührungen nicht auf einmal würde erreichen lassen, verstand sich dabei freilich von selbst. Nie sind die Deutschen schreiblustiger gewesen, als am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts. In der Masse der damals im Druck erschienenen Dichtwerke das vermuthlich wichtige zu finden, erfordert oft sehr langes Suchen, und in dem Wust des Unbrauchbaren das wirklich wichtige zu ergreifen, ist nur zu häufig Sache des Glücks.

Ueber zwei Dichter seiner Zeit, deren Zusammenwirken mit Bach jetzt nachgewiesen werden kann, möchte ich hier handeln.

I.

Im Herbst des Jahres 1717 folgte Bach einer Berufung als Capellmeister an den Hof des Fürsten Leopold von Anhalt-Cöthen und ist in dieser Stellung geblieben bis zum Frühjahr 1723. Seine Thätigkeit als Componist richtete er zumeist nach den Anforderungen ein, welche sein Amt an ihn stellte. Kirchenmusik wurde an dem Hofe reformirter Confession nicht gepflegt, Kammermusik dagegen um so eifriger, als der Fürst selbst die Tonkunst in ungewöhnlichem Masse liebte, eine bemerkenswerthe musikalische Bildung besass und sich auch mit der musikalischen Ausübung eifrig befaste. Was nun an Kammermusikwerken Bachs aus der Cöthener Periode vorliegt, ist größtentheils instrumentaler Gattung. Von Vocalmusik kannte man lange nur eine beglückwünschende an den Fürsten gerichtete Cantate («Durchlauchtger Leopold, es singet Anhalts Welt.). Eine andere Kammercantate ist dann ans Licht gezogen, von welcher jedoch der Anfang verloren gegangen ist. Es war anzunehmen, dass der verlorene Theil nicht mehr als einen engbeschriebenen Foliobogen betragen hat, dass die Cantate bestimmt war, zum Jahreswechsel im Schlosse aufgeführt zu werden. Aus der Dichtung liess sich schließen, dass sie an das gesammte anhalt-cöthenische Fürstenhaus gerichtet gewesen ist, sowie dass sie nur zwischen den Jahren 1717 und 1721 componirt sein kann.1). Es sind jetzt die Mittel vorhanden, die Richtigkeit der Ver-

<sup>1) 4</sup>J. S. Bach. II, S. 450 f. und 822 ff. Die Cantate ist kürzlich in der Ausgabe der Bach-Gesellschaft, Band XXIX, S. 209 ff., veröffentlicht.

muthungen zu beweisen und das Jahr der Entstehung der Composition genau festzustellen.

Christian Friedrich Hunold, in der Schriftstellerwelt unter dem Namen Menantes bekannt, hatte von 1700 bis 1706 in Hamburg gelebt, sich den Ruf eines gewandten, wenn auch schlüpfrigen Litteraten erworben und als Verfasser theatralischer Dichtungen an dem Hamburger Opernwesen thätig theilgenommen. Wegen eines zügellosen Romans musste er Hamburg verlassen, begab sich in seine Heimath Thüringen zurück und lebte von 1708 an in Halle, wo er Vorlesungen über Poesie, später auch über Rechtswissenschaft hielt, dabei aber seine litterarischen Beschäftigungen fortsetzte. Als gewandter Versemacher versorgte er Halle und Umgegend, im Besonderen auch die mitteldeutschen Fürstenhöfe mit Gelegenheitsgedichten. Unter diesen hat er keinen so reichlich bedacht, als den cöthenischen. Es sind nicht weniger als sieben Gedichte vorhanden, welche auf ihn Bezug nehmen. 1) Besondere, jetzt nicht mehr sicher zu bestimmende Verhältnisse müssen ihn bewogen haben, seine leichte Feder so häufig zur Ehre dieses Hofes in Bewegung zu setzen. Das früheste ist eine Cantate aus dem Jahre 1713, als Bach noch in Weimar weilte, und dem 10. December, dem Geburtstage des damals noch nicht regierenden Prinzen Leopold gewidmet.2) Die übrigen sechs fallen in die Jahre 1718 bis 1720. Eines darunter trägt die Ueberschrift: «Glückwunsch zum neuen Jahre 1719 an das Durchlauchtigste Haus von Anhalt-Cöthen. Im Namen anderer. > 3)

Dies ist die Dichtung zu der oben erwähnten Bach'schen Kammercantate, welch letztere demnach zum Neujahrs-Tage 1719 componirt und aufgeführt worden ist. Wer die «anderen» sind, für welche Hunold das Gedicht gemacht hat, läst sich aus einem Gratulationscarmen seiner Feder schließen, mit welchem am 10. December 1719 dem Fürsten Leopold «wolten ihre Devotion bezeigen der Capell-Meister und sämtlichen Cammer-Musici.» 4) Zuverlässig waren auch bei der Neujahrs-Cantate Bach und seine Musiker die Besteller gewesen.

<sup>1)</sup> Sie finden sich gedruckt in «Auserlesene und theils noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener Berühmten und geschickten Männer zusammen getragen und nebst seinen eigenen an das Licht gestellet von MENANTES». Halle 1718, 1719, 1720. Drei Bände.

<sup>2)</sup> Dass der 10. December Leopolds Geburtstag war und nicht der 2. November, wie Krause in der Fortsetzung der Bertramischen Geschichte des Hauses und Fürstenthums Anhalt (Halle 1782) angiebt, erhellt aus dem bei Menantes mehrsach wiederkehrenden Datum, und ist nachträglich auch archivalisch setzgestellt worden.

<sup>3)</sup> A. a. O. Band II (1719), S. 286 ff.

<sup>4)</sup> A. a. O. Band II, S. 576 ff.

Dieselbe stellt sich als eine dramatische «Serenata» dar. Redende Personen sind Die Zeit, und Göttliche Vorsehung. Bach läst erstere Tenor, letztere Alt singen. Zeit beginnt im Recitativ: Die Zeit, die Tag und Jahre macht, Hat Anhalt manche Seegens-Stunden, Und itzo gleich ein neues Heil gebracht. (Göttliche Vorsehung:) O edle Zeit! mit GOttes Huld verbunden. (Zeit. «Aria:») Auf Sterbliche, lasset ein Jauchzen erthönen: Euch strahlet von neuem ein göttliches Licht. Mit Gnaden bekrönet der Himmel die Zeiten; Auf Seelen, ihr müsset ein Opfer bereiten, Bezahlet dem Höchsten mit Dancken die Pflicht. Auf Sterbliche, lasset ein Jauchzen erthönen: Euch strahlet von neuem ein göttliches Licht.» Im Recitativ fährt sodann die Zeit also fort: So bald, als Dir die Sternen hold O höchst gepriesnes Fürsten-Thum! Bracht ich den theuren Leopold. Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm, Hab ich ihn manches Jahr gepfleget, Und ihm ein neues beygeleget. Noch schmück ich dieses Götter Haus, Noch zier ich Anhalts Fürsten Himmel Mit neuem Licht und Gnaden Strahlen aus; Noch weicht die Noth von diesen Gräntzen weit; Noch fliehet alles Mord-Getümmel; Noch blüht allhier die güldne Zeit: So preise denn des Höchsten Gütigkeit. Die Göttliche Vernunft ergreift das Wort: Des Höchsten Lob ist den Magneten gleich Von oben her mehr Heil an sich zu ziehen. So müssen weise Fürsten blühen; So wird ein Land vom Seegen reich. Dich hat, o Zeit, zu mehrem Wohlergehn Für dieses Haus der Zeiten Herr ersehn.»

Hier darf ich einhalten, denn mit der letzten Zeile sind wir an die Stelle gelangt, von welcher aus die Composition ohne Unterbrechung weitergeht. Bach hat die Serenata später zu einer Kirchencantate umgestaltet (Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß)). Die Vergleichung der beiden Dichtungen ergiebt, dass der verloren gegangene Anfang der Composition der Serenata ungefähr von demselben Umsange gewesen sein muß, wie derjenige des Kirchenstücks. Darnach wären außer dem Eingangs-Recitativ 144 Takte der ersten Arie in Verlust gerathen. Ungefähr 12 Takte auf das System gerechnet, ergiebt sich, dass im Ganzen 12 Systeme für die Arie vorhanden gewesen sein müssen. Drei Systeme fanden bei Bachs Schreibart bequem auf einer Folioseite Platz. Es hat also das verloren gegangene Stück der Arie auf nur einem Foliobogen gestanden. Daneben blieb noch Raum für das Eingangs-Recitativ und für einen guten Theil des der Arie solgenden Recitativs, welches Bach auf zwei leer ge-

<sup>1)</sup> Bach-Gesellschaft, Band XXVIII, No. 134.

bliebene Notenzeilen am Fuss der Folioseiten notirt haben wird, wie er solches häufig zu thun pflegte.

Am 1. Januar 1719 war das Gedicht noch ungedruckt, denn der zweite Band der Sammlung, in welchem es sich befindet, erschien erst im Lause dieses Jahres. Bach hat also nach Hunolds Manuscript componirt. In demselben mus der Text hier und da eine andere Fassung gehabt haben, als im Druck. Einige Verschiedenheiten, welche zwischen dem gedruckten Gedicht und dem Text der kürzlich veröffentlichten Composition bestehen, sind indessen auf Irrthümer des Herausgebers zurückzusühren, welche freilich leicht entstehen konnten, denn das Autograph ist manchmal schwer zu entzissen. 1)

Für den 10. December 1718 hat Hunold zwei Gedichte geliefert. Das eine ist eine geistliche « Cantata; an des Durchläuchtigsten Fürsten Leopoldi, Fürstens zu Anhalt Cöthen, etc. etc. Geburths-Feste, den 10. Dec. 1718. bey gehaltenem GOttes-Dienste. 2) Aus dieser Ueberschrift ergiebt sich, dass die Cantate componirt und ausgeführt worden ist. Der Componist kann natürlich nur Bach gewesen sein. Die Dichtung führt den Text der Festpredigt (Psalm 119, v. 175) aus. An der Spitze steht für den Chorus der Bibelspruch «Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen thut (Psalm 103, v. 21). Dann folgen drei Recitative und drei Arien.3) Die Cantate gehört zu jenen zwischen kirchlicher und weltlicher Musik mitten inne stehenden Compositionen, für welche nur die allgemeine Bezeichnung: religiöse oder erbauliche Musik vorhanden ist. mit ihr der Menge Bach'scher Vocalmusik ein Werk hinzugefügt, von dessen Existenz man bisher nichts wußste. Die Composition selbst ist verloren gegangen. Gemuthmasst kann werden, dass Bach sie später für kirchliche Zwecke wieder verwerthete. Ob etwa Theile derselben in eine der noch vorhandenen Kirchencantaten aufgegangen sind, das zu bestimmen fehlt es einstweilen an Mitteln.

<sup>1)</sup> Der Herausgeber der Umgestaltung zur Kirchencantate, welcher im Anhang des betreffenden Bandes auf das weltliche Original Rücksicht nimmt, hat dagegen überall richtig gelesen. Im Recitativ «Bedenke nur beglücktes Land» ist durch einen Schreibfehler Bachs eine sinnlose Construction entstanden. Es muß gelesen werden: «Schau an des Prinzen edlem Leben» u. s. w.

<sup>2)</sup> Auserlesene und theils nie gedruckte Gedichte etc. Band II, S. 134.

<sup>3)</sup> Hier die Anfänge derselben: Recitativ «Mein Leben kommt aus deiner Hand», Aria «Ich lebe Herr! mein Herz soll dich erheben», Recit. «Was nutzte mir ein zeitlich Lebens-Gut», Aria «Herr, lass meine Seele leben», Recit. «Herr, dein Gericht. In dem die höchste Weisheit spricht, Aria «Herrsche Du selber mit Gnaden von oben».

Nicht mit gleicher Sicherheit läst sich behaupten, das Bach auch das andere Gedicht für den 10. December 1718 componirt hat. Dies ist wieder eine weltliche Serenata, welche der zum 1. Januar 1719 bestimmten auch insofern ähnelt, als hier wiederum zwei allegorische Personen eingeführt werden: die Glückseligkeit Anhalts und die Fama.<sup>1</sup>) Man muß schließen, dass dabei zwei bestimmte Sänger in's Auge gefast waren, welche damals dem Cöthener Hose zur Verfügung standen. Hunold wird daher die Serenata wohl in der Erwartung entworsen haben, dass Bach sie componiren werde. Ob er dies aber neben der Composition der religiösen Cantate auf denselben Tag, und neben der Serenata auf den solgenden Neujahrstag wirklich ausgesührt hat — er würde alsdann etwa während eines Monats nicht weniger als drei Compositionen ähnlicher Bestimmung gesetzt haben — ist doch etwas zweiselhaft.

Anders steht es wiederum um die beiden noch übrigen Cantatendichtungen. Eine derselben hat den Titel: «An das Hochfürstl. Haus zu Anhalt Cöthen beym Eintritt des 1720. Jahres. Im Namen anderer. >2) Sie ist nicht dramatisirt, sondern ein gewöhnliches Singgedicht, aus Arien und Recitativen bestehend. Dass Bach hierzu die Musik machte, ist um so wahrscheinlicher, als er sich bei dem drei Wochen vorher einfallenden Geburtstage des Fürsten begnügt hatte, ein einfaches Gratulations-Carmen in Alexandrinern zu überreichen, von welchem oben schon die Rede war. Die andere und letzte Dichtung gilt wieder dem Geburtstage. Datum und Jahr sind hier nicht angegeben. Es kann aber nur der 10. December 1720 gemeint sein, denn am 6. August 1721 starb Hunold.3) Die Form ist dieses Mal die eines Schäfergesprächs, an welchem sich drei Personen: Sylvia, Phillis und Thyrsis betheiligen.4) Man erfährt aus demselben, dass der Fürst im Frühjahr schwer erkrankt gewesen war; hiermit wird seine im Mai 1720 unternommene Reise nach Carlsbad zusammenhängen, auf welcher Bach ihn begleitete. Der Beisatz «Im Namen anderer», welcher sich auch über diesem Gedichte findet, deutet wie in früheren Fällen auf eine

<sup>1)</sup> Auserlesene und theils nie gedruckte Gedichte etc. Band II, S. 84 ff. Anfang: 
«Der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück» (Recitativ der Glückseligkeit).

<sup>2)</sup> A. a. O. Band III (1720), S. 6 ff. Anfang: «Dich loben die lieblichen Strahlen der Sonne» (Arie).

<sup>3)</sup> Geheime Nachrichten und Briefe von Herrn MENANTES Leben und Schrifften. Cöln, 1731. S. 108.

<sup>4)</sup> A. a. O. Band III, S. 580 ff. Anfang: «Heut ist gewisz ein guter Tag» (Recit. der Sylvia).

von der Musikcapelle dargebrachte Huldigung hin. Beide Compositionen sind verloren gegangen.

Die gewonnenen Ergebnisse dienen nun auch dazu, die Entstehungszeit der Cantate Durchlauchtger Leopold zu bestimmen, welche lange Zeit als die einzige Gelegenheitsmusik bekannt war, die Bach während seines Aufenthalts in Cöthen für den Hof geschrieben. Nachgewiesen sind aus Hunolds Dichtungen während Bachs Cöthener Zeit: Geburtstagscantaten für 1718 und 1720, und für 1719 ein Geburtstagsgedicht ohne Musik, außerdem Neujahrscantaten für 1719 und 1720. Die Cantate Durchlauchtger Leopold, ist Geburtstagsmusik; für sie bleiben also die Jahre 1717, 1721 und 1722 übrig. 1721 ist aber unmöglich, denn in diesem Jahre fand am 10. December 1) die Vermählung des Fürsten statt, ein Ereigniss, auf welches in der Cantate unsehlbar Bezug genommen wäre. Der Text enthält keinerlei Hindeutung hierauf, wohl aber darauf, dass der Fürst noch nicht lange an der Regierung war, als ihm diese Huldigung gebracht wurde.2) Und am Ansang heisst es: Es singet Anhalts Welt von neuem mit Vergnügen. Der Fürst hatte die Regierung am 28. December 1715 angetreten. Seinen ersten Geburtstag als Regent feierte er also 1716, evon neuem, d. h. zum zweiten Male beging er ihn als solcher 1717. Auf den 10. December dieses Jahres fällt also die Cantate; sie ist Bachs erste derartige Composition in Cöthen und von ihm gleich nach seinem Amtsantritte geschaffen. Unmittelbar nach der Aufführung muss er dann nach Leipzig abgereist sein, wo er am 16. December in der Universitätskirche zu thun hatte.3)

Wir sind noch nicht am Ende. Unter Bachs Kammercantaten führt eine den Titel «Von der Vergnügsamkeit».4) Sie ist für Solosopran gesetzt und sehr umfangreich, enthält nicht weniger als vier Arien mit ebenso vielen Recitativen. Einem bestimmten Zwecke dient sie nicht, ist aber dennoch mit ganz besonderer Hingabe gearbeitet. Hunold veröffentlichte 1713 eine Gedichtsammlung «Menantes Academische Neben-Stunden allerhand neuer Gedichte, Nebst Einer Anleitung zur vernünstigen Poesie». In ihr begegnet man auf S. 62 ff. dem Text zu einer Kammercantate, betitelt «Von der Zufriedenheit» und es ergiebt sich, dass dieser in dem von Bach com-

<sup>1)</sup> Oder 11. December; die Angaben variiren hierüber.

<sup>2)</sup> Dasz er werde Anhalts Lande Setzen in beglückten Stande.

<sup>3) «</sup>J. S. Bach» I, S. 621.

<sup>4)</sup> Veröffentlicht B.-G. XI 2, S. 105 ff.

ponirten Texte enthalten ist. Letzterer beginnt mit einem längeren Recitativ, welches zu Hunolds Dichtung nicht gehört, aber doch von diesem herrührt: es findet sich in derselben Sammlung auf S. 40: Der vergnügte Mensch, und bildet da ein Ganzes für sich. Dann folgt der auf S. 62 ff. stehende Text, doch mit Uebergehung der zwei madrigalischen Zeilen, die als poetisches Thema an der Spitze der Dichtung stehen. Nachdem die Dichtung vollständig durchcomponirt worden ist (drei Arien und zwei recitativische Zwischenstücke), hat Bach trotzdem noch mehr zu sagen. Es folgen nun jene zwei madrigalischen Zeilen, und dann weitere Betrachtungen in Strophenform, erst recitativisch, dann zu ariosem Gesang sich festigend. Sie finden sich in Hunolds Gedichten nicht. Ebensowenig die Verse, welche den Text der Schlusarie abgeben.

Von Hunold selbst kann die Compilation nicht gemacht sein. Der als Eingangsrecitativ von Bach benutzte Text besteht aus Alexandrinern und ist vom Dichter zu musikalischer Behandlung gar nicht bestimmt gewesen. Durch die Verbindung, in welche er mit der eigentlichen Cantatendichtung Hunolds gebracht wird, verdunkelt er die Bedeutung der letzteren, welche in hübscher Weise aus den nunmehr von ihrem Platze verdrängten zwei Zeilen Ein edler Mensch ist Perlenmuscheln gleich, In sich am meisten reich entwickelt worden ist. Die strophischen Betrachtungen aber des letzten Recitativs und Ariosos der Composition sind dermassen ungeschickt abgesast, dass sie wohl von einem Ansänger oder Dilettanten, niemals aber von dem gewandten und schulgerechten Hunold herrühren können.

Darnach ist auch kein Grund anzunehmen, dass die Composition noch zu Hunolds Lebzeiten entstanden sein müsse. Ueberdies weisen schon die großen, reich entwickelten Formen der Musik auf eine spätere Zeit hin, und die Schriftzüge des Autographs desgleichen. 1)

<sup>1)</sup> Im dritten Recitativ ist zu lesen «Eh' ein Ergetzen» (oder «Vergnügen», wie Bach componirt) und vorher mit einem Comma zu interpungiren. Am Schluss des zweiten Recitativs ist eine Sinnlosigkeit entstanden, an welcher Bach allein Schuld sein dürste. Die Stelle lautet bei Hunold: «Geld, Wollust, Ehre sind nicht sehr In dem Besitzthum zu betrachten, Denn tugendhafft sie zu verachten, Ist unvergleichlich mehr».

Im ersten Recitativ muss es heissen «Ein Narr ruhrt seine Schellen», nicht «rühmt». Ferner hat die drittletzte Zeile in der Composition eine ganz andere Fassung, als in dem gedruckten Gedichte»; hier lautet sie: «Die Demuth liebt mich selbst; wer es so weit kann bringen» u. s. w., dort: «Ich fürchte keine Noth, frag nichts nach eitlen Dingen». In dieser Aenderung erkenne ich das Bestreben, einen Zusammenhang mit der bei Hunold selbstständig dastehenden Cantatendichtung herzustellen. Freilich ist nun ein Fehler in der Satzeonstruction entstanden.

Im dritten Recitativ sind nach den Worten egen Himmel sein Gesicht gewandts

Verhält sich dieses aber so, dann liegt am Tage, dass Bach für Hunolds Gedichte ein persönliches Interesse gehabt haben muß, und dieselben nicht nur bei äußerlich gebotener Gelegenheit componirte, sondern aus eigener Bewegung auch in späteren Tagen noch in die Hand nahm. Und dies scheint auf den ersten Blick merkwürdig genug, denn verschiedenere Naturen konnte es nicht leicht geben.

Wenn man nur die eine und andere von Hunolds Hamburger Schriften liest, so erhält man ein abstossendes Bild des Mannes. Die Züge verändern sich aber, wenn man zur Vorstellung eines Gesammtbildes vordringt. Hunold war dennoch ein Mensch von nicht gewöhnlicher Begabung, dessen Wesen auch des Ernstes und einer gewissen sittlichen Kraft nicht ermangelte. Nachdem er als zwanzigjähriger Jüngling tief in das liederliche Treiben der galanten Welt Hamburgs hineingerathen war, besann er sich später auf sein besseres Ich, bereute freimüthig seine Ausschweifungen, wurde gesetzt und arbeitsam. Er ist eine von den phantastischen Naturen jener Zeit, welche aus Rohheit und Talent, leichtfertiger Sinnlichkeit und religiösem Ernst, Bosheit und Gutmüthigkeit bunt zusammengewürfelt erscheinen. Er ähnelt Günther, wenn er auch an Begabung diesem weit nachsteht. Außerdem nahm man damals manche Dinge leichter, die einem spätereren, strenger denkenden Geschlechte unerträglich scheinen. Die ernsthafte, bürgerlich solide Burchardt Menke konnte an Günthers Bearbeitung eines schamlosen Gedichtes des Johannes Secundus Wohlgefallen finden und dieses sogar öffentlich aussprechen. Es ist kein Grund vorhanden, Bach in dieser Beziehung einen empfindlicheren Geschmack zuzutrauen. Unter solchen Umständen war das Entscheidende folgendes. Hunold hat zuweilen artige Einfälle; aber auch da, wo ihn seine Phantasie gänzlich im Stich lässt, wo seine Gedanken in der platten Prosa fortkriechen, bleibt seine Ausdrucksweise immer musikalisch. Weniger in dem Sinne, dass sie schon selbst Melodie enthalte, sondern so, dass sie sich sosort in Musik auflöste, sowie diese mit ihr in Berührung kam. Hunold war selbst sehr musikalisch, und besonders im Spiel der Violine und der Gambe wohl geübt.1) Als Verfasser von Operndichtungen, im Verkehr mit Reinhard Keiser und den Hamburgischen Sängern hatte er Gelegenheit genug gehabt, die Erfordernisse eines guten Musiktextes praktisch zu erlernen.

zwei Zeilen hinzugefügt, welche diesen Gedanken weiter verfolgen. Das ist echt Bachisch, wahrscheinlich hat er also selbst die Zurichtung des gesammten Textes übernommen. Nachweislich hat er dergleichen auch bei anderen Gelegenheiten gethan.

<sup>1)</sup> Geheime Nachrichten S. 3.

theoretischen Schriften hat er dieselben sich und anderen klar zu machen gesucht. Es ist nicht anders: die Poesie befand sich damals im Schlepptau der Musik. Nicht nur in größeren Formen, sondern selbst in der kleinsten, im Liede, bestand diese Abhängigkeit. Und so sehr ist dieselbe Charaktermerkmal der Zeit, dass die deutsche Dichtung am Ausgang des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts nur vom Grunde der Musikgeschichte aus völlig begriffen werden kann. Um die Poesie endlich aus den Banden der Musik zu befreien, bedurfte es einer gründlich unmusikalischen Person, deren Ohren taub auch gegen die süßesten Sirenentöne waren. Gottsched war eine solche, und unter seinen Verdiensten um das Gedeihen einer selbstständigen deutschen Poesie ist diese negative Eigenschaft keins der geringsten, das er gegen den in der Verbindung von Tonkunst und Dichtkunst liegenden Reiz ganz unempfindlich war.

Bachs und Hunolds Bekanntschaft kann sehr früh stattgefunden haben. Vielleicht traten sie einander schon in Hamburg persönlich nahe, wohin Bach zwischen 1700 und 1703 von Lüneburg aus zuweilen kam. Hunold war in Wandersleben bei Arnstadt geboren, sie waren also Landsleute, die damals in der Fremde noch eifriger trachteten, sich zu finden, als jetzt. 1707 hielt er sich eine Weile in Arnstadt auf 1) und könnte auch hier Bach noch getroffen haben, der im Sommer des Jahres von dort nach Mühlhausen zog. Der Verkehr konnte dann in Halle fortgesetzt werden, das Bach von Weimar aus mehrere Male besuchte. Doch das sind nur Möglichkeiten. Sicher ist, dass während der Cöthener Zeit ein lebhaster Verkehr zwischen ihnen bestand. Diese Thatsache ist geeignet, noch zwei Ereignisse aus Bachs Leben schärfer zu beleuchten. Bach war im Herbst 1710 in Halle. Er soll Händel dort haben aufsuchen wollen, der aber an dem Tage vor Bachs Ankunft abgereist, und so gewissermaßen seinem großen Zeitgenossen ausgewichen sei. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, dass Bach die Gewohnheit hatte, im Herbst Kunstreisen zu unternehmen und dass er bei Gelegenheit einer solchen 1710 durch Halle gekommen sein wird. Wenn er nur Händels Bekanntschaft dort machen wollte, so konnte dies auch zu einer anderen Zeit geschehen, denn Händel hielt sich im Sommer 1719 monatelang in Halle auf.2) Jetzt wissen wir, dass Bach damals etwas besonderes in Halle zu thun hatte: er wollte das Gratulations-Carmen der Cöthener

<sup>1)</sup> Geheime Nachrichten S. 103.

<sup>2) 4</sup>J. S. Bach I, S. 621.

Musikcapelle für den 10. December und den Cantatentext für den 1. Januar bei Hunold bestellen. Das zweite Ereigniss ist die Hamburger Reise von 1720. Sie hätte beinahe zur Folge gehabt, dass Bach als Organist der Jacobi-Kirche in Hamburg geblieben wäre, doch ließ der Kirchenvorstand es zu, dass ein unbedeutendes Subject, Namens Heitmann, sich die Stelle für 4000 Mark erkaufte. Neumeister, damals Hauptpastor an St. Jacobi, war über den skandalösen Vorgang in heller Entrüstung, und rügte ihn öffentlich von der Kanzel.1) Von persönlichen Beziehungen desselben zu Bach war bisher nichts bekannt. Neumeister war aber ein genauer Freund Hunolds, sein Lehrer in der Poetik und Vorbild im madrigalischen Singgedicht.<sup>2</sup>) Es kann nun keinem Zweifel mehr unterliegen, dass Bach in Hamburg mit Neumeister in persönlichen Verkehr trat, und gerade dieser des Künstlers Berufung auf's eifrigste wünschte und betrieb. Beide Männer gehören in der Kunstgeschichte eng zusammen, für die auch Neumeisters Bedeutung eine große ist, denn er erfand die madrigalische Kirchencantate. Von seinen Dichtungen dieser Art hatte Bach schon einige in Musik gesetzt, bevor sie in Hamburg zusammenkamen.

II.

Was in litteraturgeschichtlichen Werken über Christiane Mariane von Ziegler zu lesen ist, geht zumeist auf Meusels unvollständige und theilweise falsche Notizen zurück.3) Ich bin in der Lage, etwas mehr über sie sagen zu können und thue es hier zunächst im Interesse der Musikgeschichte, in welcher die Ziegler fortan einen zwar sehr bescheidenen aber gesicherten Platz einnehmen wird. Dass auch für die Litteraturgeschichte die nachfolgende Darstellung nicht ganz ohne Wichtigkeit sein werde, darf ich hoffen.

Der Vater war Franz Conrad Romanus, geboren 1671, churfürstlicher Appellationsrath, seit 1701 Bürgermeister zu Leipzig. Sie ist Ende Juni (wahrscheinlich den 28.) 1695 in Leipzig geboren. Die Familie war eine der angesehensten und wohlhabendsten der Stadt, der Vater ein hochbegabter, um das Gemeinwesen vielfach verdienter Mann. Unter

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 630 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Geheime Nachrichten S. 100 f. — *Menantes, Galante,* Verliebte und Satyrische Gedichte. Hamburg, 1704. Vorrede. — Derselbe, Die Allerneueste Art, zur Reinen und *Galanten Poesie* zu gelangen. Hamburg, 1707. Vorrede.

<sup>3)</sup> Lexicon der vom Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller. Band 15. Leipzig, 1816.

dessen reger Theilnahme entwickelten sich früh die geistigen Interessen der Tochter.<sup>1</sup>) Ein gedruckt vorliegendes Gedicht kann sie nicht später als in den ersten Monaten des Jahres 1711 gemacht haben, also mit höchstens 15 Jahren.<sup>2</sup>) Ob es von Anfang an ganz die vorliegende Gestalt hatte, ist allerdings zweifelhaft.

Ein schwer treffender Schlag erschütterte noch während ihrer Kindheit das Glück der Familie. Der Vater wurde plötzlich verhaftet, wegen Staatsverbrechens in Anklagezustand versetzt und 1706 auf den Königstein gebracht. Obgleich das gegen ihn eingeleitete gerichtliche Verfahren nicht zu Ende geführt wurde, ist er doch sein Leben lang Staatsgefangener geblieben. Erst 1746 ist er auf dem Königstein gestorben. Die Frage über seine Schuld bedarf noch der Beantwortung. Was bisher über diesen Gegenstand geschrieben wurde, ist ungenügend und zum Theil offenbar unrichtig. Soviel steht fest, dass die Leipziger Bürgerschaft ihn nach wie vor hoch verehrte und ihrer Verehrung auch öffentlich unumwundenen Ausdruck gab.3)

In der ersten Zeit, welche diesem Ereigniss folgte, hielt sich, wie es scheint, die Familie von Leipzig fern. Spätestens im Sommer 1711 verheirathete sich die Tochter mit Heinrich Levin von Könitz und nahm ihren Wohnsitz in der Vaterstadt. Nach wenigen Jahren starb der Gatte; sie kehrte ins elterliche Haus zurück. Am 22. Januar 1715 schloss sie eine zweite Ehe mit dem Hauptmann Georg Friedrich von Ziegler auf Eckartsleben bei Gräfentonna im Gothaischen. Sie begleitete ihn als er ins Feld zog, wie wir annehmen dürsen in den Schwedenkrieg.4)

<sup>1)</sup> J. F. Lamprecht, Sammlung der Schriften und Gedichte, welche auf die Poetische Krönung der . . . . Frauen Christianen Marianen von Ziegler . . . . verfertiget worden. Leipzig, 1734. Vorrede.

<sup>2)</sup> Versuch In Gebundener Schreib-Art. Leipzig, 1728. S. 107 ff.

<sup>3)</sup> S. Karl Grosse, Geschichte der Stadt Leipzig. Band 2. Leipzig, 1842. S. 349 ff.

— Carl August Engelhardt in seiner Biographie Johann Friedrich Böttgers. Leipzig, 1837.

Joh. Ambr. Barth. S. 210 f. und 229. Engelhardt, obwohl er nach archivalischen Quellen gearbeitet hat, kennt nicht einmal den richtigen Namen des Mannes. Einen Franz Philipp Romanus hat es in jener Zeit in Leipzig überhaupt nicht gegeben. Ein junger Stiefbruder des Bürgermeisters hieß Carl Friedrich Romanus. Derselbe ist aber niemals Staatsgesangener gewesen. Wie man im Lande über den Bürgermeister Romanus auch nach seiner Gesangensetzung dachte, geht aus der Vorrede der Lamprecht'schen Sammlung und dem auf S. 82 dieser Sammlung besindlichen Gedichte deutlich hervor.

<sup>4)</sup> S. Gottlieb Siegmund Corvinus, Reiffere Früchte der Poesie. Leipzig, 1720. S. 257 ff. — In den Pfarr-Registern von Eckartsleben steht hinter der Notiz der den Eheleuten dort am 12. Februar 1716 geborenen Tochter der Anfang eines alten Schwedenliedes (\*Der Schweden Held Zog übern Belt\*). — Ob die Gedichte an «Mariane», welche sich in Corvinus «Proben der Poesie», 1710, S. 170 ff. und 193 f. befinden, auch auf Mariane Romanus gehen, und was daraus etwa zu folgern wäre, mag dahin gestellt bleiben.

Hernach war Eckartsleben ihr Ausenthalt.<sup>1</sup>) Im Lause des Jahres 1716 mussten beide diesen Ort verlassen haben, doch lässt sich nicht sagen, wohin sie gezogen sind. Ziegler starb jung, die Kinder beider Ehen (1712 und 1716 geb.) ebenfalls und ziemlich zu gleicher Zeit.<sup>2</sup>) 1722 schon war die Wittwe völlig vereinsamt nach Leipzig zurückgekehrt und hatte wie es scheint von neuem im Hause der Mutter Aufnahme gefunden.<sup>3</sup>)

Sie hatte von Jugend auf neben der Poesie auch die Musik geliebt und geübt, doch ohne auf diese Beschäftigungen großen Werth zu legen.4) In ihrer Vereinsamung fing sie an die Künste mit größerem Ernst zu pflegen. Sie begnügte sich nicht mit Clavier und Laute, den damals bei den deutschen Frauen beliebtesten Instrumenten. Nach dem Vorbild der französischen Damen erlernte sie auch die Querflöte, der Zeit bei einer deutschen Frau noch etwas seltenes, wenngleich nicht unerhörtes.5) Den öffentlichen Musikzuständen Leipzigs schenkte sie lebhaftes Interesse.6) Ihre unabhängige Lebensstellung, ihre Talente und reiche Bildung machten sie bald zu einer Persönlichkeit von Bedeutung für das gesellschaftliche und namentlich auch musikalische Leben Leipzigs. Ihr Haus wurde ein Anziehungspunkt für einheimische und zureisende Musiker. Man beeiferte sich, ihr durch Zusendung neuer Compositionen gefällig zu sein. Gräfe widmete ihr 1737 den ersten Theil seiner Oden mit Melodien. Junge Künstler kamen durch ihre Vermittelung zu Anstellungen.7) Sie liebte es, in ihrer Wohnung Musikaufführungen zu veranstalten. Einer solchen Aufführung verdankt

<sup>1)</sup> Sie nimmt Bezug auf diesen Aufenthalt in den «Moralischen und vermischten Send-Schreiben». Leipzig, 1731. S. 405.

<sup>2)</sup> Send-Schreiben, S. 406. Ein den Tod des Gatten berührendes Gedicht «Vermischete Schriften in gebundener und ungebundener Rede». Göttingen, 1739. S. 222.

<sup>3)</sup> Versuch in gebundener Schreibart. 1728. S. 87 ff. (Bressler war am 25. Mai 1722 beerdigt worden).

<sup>4)</sup> A. a. O. Vorbericht. Dass sie auch gezeichnet und gemalt habe, erwähnt sie Sendschreiben S. 28.

<sup>5)</sup> Menantes. Die Edle Bemühung müssiger Stunden. Hamburg, 1702. S. 92.

<sup>6)</sup> Versuch in gebundener Schreibart. 1728. S. 333:

<sup>«</sup>Man sagt, das Telemann, der eine Zeit daher Mit seinem Noten-Volck in Hamburg hat gesessen, Der Musicorum Haupt allhier geworden wär».

Die cursiv gesetzten Worte habe ich in die offen gelassenen Stellen des Originaldrucks eingefügt. Es kann kein anderer als Telemann gemeint sein, welcher 1722 sich geneigt gezeigt hatte, das Thomas-Cantorat zu übernehmen, dann aber sich zurückzog,

sodass der Platz für Bach frei wurde.
7) Sendschreiben, S. 395.

auch wohl der Text zu einer Gartenmusik seine Entstehung, 1) welcher uns von der Art solcher Aufführungen im Freien, die eine Eigenthamlichkeit der gesellschaftlichen Musik des vorigen Jahrhunderts waren. ein anziehendes Bild giebt. Die Künste schützen und befördern, war damals in der vornehmen Leipziger Gesellschaft noch etwas fast unbekanntes. Man überließ das dem Hofe und hohen Adel in Dresden. Soweit nicht der Thomascantor von amtswegen die Musik zu bestellen hatte, lag deren Pflege fast ausschließlich bei den Musikvereinen der Studenten. Erst in den vierziger Jahren trat hier eine Aenderung ein. Man wollte freilich auch vorher recht gern gute Musik hören, aber es sollte nichts kosten. «Die meisten von denen Zuhörern», schreibt Frau von Ziegler einem Freunde, ebilden sich ein, als schütteten die beschäfftigten Musen-Söhne die Noten bei dem Spielen nur aus dem Ermel; die Belohnung, so sie vor ihre Mühe haben, ist insgemein schlecht, und müssen sie öffters froh seyn, wenn man selbigen vor ihre Mühwaltung einiger Stunden und musicalischer Bedienung ein magres Bein abzuklauben vorsetzet. Wovon sollen also dergleichen Leute leben, da niemand vor selbige einige Vorsorge heget, oder ihnen auf ein und andre Art unter die Armen greiffet. Rathen sie ja keinem musikalischen Geiste sein Brodt hier zu suchen; ein Stipendium zu erhalten hält gleichfals sehr schwer, es seynd hier nicht so viel Patrone als Clienten.2),

Wie weit ihre eigene musikalische Bildung ging, läst sich nicht sagen. Sie selbst spricht darüber stets sehr bescheiden, doch kann man erkennen, dass sie das Mittelmass überstieg. Die in den Briefen hier und da vorkommenden Aeusserungen sind nicht ohne Feinsinn und Sachkunde. Ein Musiker schickt ihr neue Compositionen; sie meint, die beiden unter denselben befindlichen Trios seien wohl ursprünglich für Oboe componirt gewesen und nur ihr zu Gefallen für Flöte arrangirt; sie bittet, solches doch künftig zu unterlassen, da einem Stücke, welches von seinen eigenthümlichen Instrumenten in die Versetzung verfällt, der gröste Theil der Annehmlichkeit benommen werde. Die Flöte zieht sie wegen ihres seelenvolleren Wesens den mechanischeren Instrumenten Clavier und Laute vor. Was sie über eine Fuge sagt, zeigt, dass sie von dem Bau eines solchen Tonstücks Kenntniss hatte, und wenn sie meint, Adagio zu spielen erfordere einen größeren Künstler als Allegro, so beweist dies wenigstens eine wirklich musikalische Empfindung.3) Lamprecht rühmt den «männlichen» Geist der Frau

<sup>1)</sup> Versuch in gebundener Schreibart. Andrer Theil. Leipzig, 1729. S. 291 ff.

<sup>2)</sup> Sendschreiben, S. 394.

<sup>3)</sup> A. a. O. S. 392 f. und 407.

von Ziegler, insosern nämlich die «nichtswürdigen Kleinigkeiten, womit sich noch so viele von ihrem Geschlecht unterhalten», sie nicht befriedigt hätten. Ihr musikalischer Geschmack scheint dem entsprochen zu haben. Sie hatte eine Vorliebe für die größeren und reicheren Musikformen, 1) und als diejenigen Componisten, auf welche man rathe, wenn eine neue unbekannte Ouverture den Hörer in das größte Entzücken versetzt habe, nennt sie Telemann, Bach und Händel. 2) Sie liebte auch die Opernmusik und bewies hierdurch, dass sie Gottsched, ihrem Lehrer in der Dichtkunst, gegenüber doch ihre Selbstständigkeit wahrte. 3)

Unter ihren Gedichten ist, wie gesagt, wenigstens eins, das sie mit spätestens 15 Jahren gemacht haben muß. Andere, die sich in der ersten Sammlung der Gedichte finden, stammen nachweislich aus dem Jahre 1722.4) Eifriger wurden ihre litterarischen Beschäftigungen, als Gottsched 1724 nach Leipzig gekommen war. Sie muß bald mit ihm in Verbindung getreten sein, liess sich von ihm unterweisen und suchte sich nach seinen Schriften zu bilden.5) Lamprecht sagt, sie habe unter verdecktem Namen sich mit Beiträgen an den «Vernünfftigen Tadlerinnen, betheiligt, welche 1725 zu erscheinen anfingen. Arbeiten in dieser Zeitschrift sind sämmtlich anonym oder pseudonym gedruckt. Es würde sich also kaum feststellen lassen, welches die Beiträge der Ziegler sind. Die Sache selbst aber hat unzweifelhaft ihre Richtigkeit. Das Motto des Stücks vom 6. December 1726 ist einem Gedichte entnommen, welches die Ziegler zum Geburtstage des Grafen Joachim Friedrich von Flemming, auf den 26. Aug. 1726, verfertigte. Flemming war Gouverneur der Stadt Leipzig und Musikfreund, vielleicht hatte der letztere Umstand den Verkehr zwischen ihnen herbeigeführt. In den «Vernünfftigen Tadlerinnen», deren Titel schon die Berechtigung der Frauen, in litterarischen Dingen mitzureden, andeutet, wird mehrfach für ihr Streben nach gelehrter Bildung nachdrücklich das Wort ergriffen. 6) Gottscheds Billigung wird es also wohl gewesen sein, welche Frau von Ziegler ermuthigte, 1728 mit einer Sammlung ihrer Gedichte hervorzutreten, und da die Aufnahme beifällig war, 1729 eine zweite Sammlung hinterdrein zu schicken. Sie war gewillt, es hierbei

<sup>1) «</sup>Ouverturen und starck gesetzte Sachen»; Versuch in gebundener Schreibart. 1728. S. 79.

<sup>2)</sup> Versuch etc. Andrer Theil. 1729. S. 297.

<sup>3)</sup> Sendschreiben, S. 134. Vermischete Schriften (1739), S. 172.

<sup>4)</sup> Versuch etc. S. 82 und 330.

<sup>5)</sup> Vorbericht zum I. Theile des «Versuchs».

<sup>6)</sup> S. z. B. Band I, S. 401 f.

für immer bewenden zu lassen, doch entschloss sie sich 1731 noch zur Herausgabe einer Sammlung von Briefen in Prosa, weil es sie reizte, in Nachahmung der französischen Schriftstellerinnen ihren Landsmänninnen mit solchen Veröffentlichungen voran zu gehen. Publication gab den Anstofs, dass die Deutsche Gesellschaft in Leipzig, deren Senior damals Gottsched war, sie als Mitglied aufnahm. Die Aufnahme erfolgte noch in demselben Jahre 1731.1) Die Antrittsrede, welche sie bei ihrem ersten Erscheinen in der Gesellschaft ablas, hat sie später drucken lassen.<sup>2</sup>) Gottsched, der sie fortdauernd patronisirte, empfahl sie 1733 sogar der Wittenberger philosophischen Facultät für die Laurea poetica.3) Wirklich wurde von derselben einstimmig beschlossen, Frau von Ziegler zur kaiserlichen Poetin zu krönen. Das unter dem 17. October 1733 ausgesertigte Diplom wurde ihr von dem Decan der Facultät, Johann Gottlieb Krause, selbst überbracht. Dieser setzte ihr auch in ihrer Wohnung zu Leipzig vim Beyseyn vieler angesehener und gelehrter Männer» eigenhändig den Epheukranz auf.

Dass das Ereigniss großes Aufsehen erregte, beweist die während Jahresfrist entstandene Menge von beglückwünschenden Gedichten und Schriften, welche 1734 von Jacob Friedrich Lamprecht gesammelt herausgegeben wurden. Es sind ihrer nicht weniger als 39, in deutscher, lateinischer, französischer, italiänischer und niederländischer Sprache. Andrerseits wollte auch die Deutsche Gesellschaft aus dem Ereigniss für sich Capital schlagen und seine Wichtigkeit künstlich erhöhen. Denn ein Mitglied der Gesellschaft, eben jener Lamprecht, ein Schüler Gottscheds, musste die genannte Publication veranstalten. Natürlich blieben der Spott, die neidischen und missgünstigen Urtheile nicht aus. Die Frauenwelt ging hier voran.4) Auch die akademische Jugend bemächtigte sich des Falls, um ihren Witz an ihm zu üben, und wurde dermassen anzüglich und beleidigend, dass die akademische Obrigkeit einschreiten zu müssen glaubte.5) Vielleicht hängt ein Lied, das die gelehrten Frauen verspottet, 1736 zuerst in Leipzig gedruckt wurde und sich einer langdauernden Beliebtheit erfreute, mit der Krönung

<sup>1)</sup> Litzmann, Christian Ludwig Liscow. Hamburg und Leipzig, Leopold Voss. 1883. S. 86 Anmerk.

<sup>2)</sup> Vermischete Schriften, S. 381 ff.

<sup>3)</sup> Litzmann, a. a. O. S. 85, Anmerk. 2.

<sup>4)</sup> S. Vermischete Schriften, S. 395.

<sup>5)</sup> Acten des Haupt-Staatsarchivs zu Dresden. Locat 5523, Christiane Mariane von Ziegler betr. 1734. Berührt, doch nicht in seinen Zusammenhängen versolgt, hat diesen Gegenstand Karl von Weber, Archiv für die Sächsische Geschichte. Fünfter Band. Leipzig, Bernhard Tauchnitz 1867. S. 431 f.

der Ziegler zusammen.<sup>1</sup>) Die Betroffene wusste alle Unbilden mit der Gelassenheit einer klugen und vornehmen Frau zu ertragen. Dass der schnell erworbene Ruhm sie nicht bethörte, beweist schon die Zurückhaltung, die sie in der Folge der litterarischen Oeffentlichkeit gegenüber beobachtete. Der Gesellschaft legte sie zwar pflichtmäsig zuweilen eine Arbeit vor. Sie erhielt zweimal den Preis der Poesie in derselben, nämlich am 12. Mai 1732 und am 7. October 1734. Letzteres Gedicht zum Geburtstage des König-Chursürsten, der damals in Leipzig weilte, wurde als Festgabe der Gesellschaft sosort gedruckt.<sup>2</sup>) Uebrigens vergas sie ihren Vorsatz nicht, nach dem zweiten Bande ihrer Gedichte keine Poesie mehr zu veröffentlichen: sie ist demselben zwar ungetreu geworden, aber eigentlich doch nur ein mal. 1739 liess sie in Göttingen «Vermischete Schriften in gebundener und ungebundener Rede» erscheinen.<sup>3</sup>)

Sie hatte in der Deutschen Gesellschaft eine Bekanntschaft gemacht, welche für ihr späteres Leben entscheidend werden sollte. Wolf Balthaser Adolf von Steinwehr, 1704 in Deez bei Soldin geboren, war, nachdem er in Wittenberg die Magisterwürde erlangt hatte, nach Leipzig gekommen und 1732 in die Deutsche Gesellschaft eingetreten. Eine am 7. October 1734 daselbst gehaltene Preisrede wurde mit dem oben erwähnten Preisgedicht der Ziegler zusammen gedruckt. 1738, da Gottsched aus der Gesellschaft ausschied, wurde Steinwehr deren Secretär.4) 1739 ging er als außerordentlicher Professor der Philosophie nach Göttingen. Dass die «Vermischeten Schriften» der Frau von Ziegler in Göttingen erschienen, wird auf Steinwehr's Vermittelung zurückzuführen sein. Einige Gedichte darin 5) beziehen sich sicherlich auf ihn. Auch läst die fünste Strophe des auf Seite 172 beginnenden Gedichts muthmaßen, dass sie schon 1739 an eine Verbindung dachten.6) 1741 wurde Steinwehr ordentlicher Professor zu Frankfurt a. O. Am 19. September 1741 vermählte er sich mit Frau von Ziegler. Mit dem Gottsched'schen Kreise scheint sie auch aus der Ferne noch in freundschaftlichen Be-

i) Dies Lied hat eine merkwürdige und lange Geschichte, deren Erzählung einer anderen Gelegenheit vorbehalten bleiben muss.

<sup>2)</sup> Wiederabgedruckt Vermischete Schriften, S. 28. Ausserdem s. daselbst S. 227.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich ist dies nur eine zweite vermehrte Auflage der «Neuen vermischten Schriften in gebundener und ungebundener Rede», welche nach Angabe des Leipziger Mess-Katalogs 1736 in Leipzig herausgekommen und mir unbekannt geblieben sind.

<sup>. 4)</sup> Danzel, Gottsched und seine Zeit. S. 102.

<sup>5)</sup> S. 173 und 241.

<sup>6)</sup> Was Mosheim unter dem 3. Mai 1740 an Gottsched schreibt (Danzel, S. 182), wird auf Göttinger Stadtklatsch beruhen.

ziehungen gestanden zu haben. Wenigstens wird im zweiten Bande der Belustigungen des Verstandes und Witzes» (1742) auf Seite 480 ihr Name noch unter den Gesinnungsgenossen genannt. Als Dichterin und Schriftstellerin aber verstummte sie. Am 1. Mai 1760 ist sie in Frankfurt gestorben.

Die erste Hälfte ihres Lebens war eine Kette von Erfahrungen schwerer und schmerzlicher Art gewesen. Die Befriedigung, welche sie in der Beschäftigung mit den Künsten und Wissenschaften fand - auch der Philosophie wandte sie ihr Interesse zu 1) -, der unerwartet gekommene litterarische Ruhm, die Verehrung, welche ihrer Persönlichkeit gezollt wurde, endlich die letzte Wendung ihres Geschicks haben dann das Gleichgewicht zwischen bösen und guten Tagen wieder hergestellt. Eine angeborene Heiterkeit des Gemüths befähigte sie, auch die Zeiten des Unglücks ungebrochen zu überstehen. Die Schilderung, welche Lamprecht von ihrem Charakter entwirft, erweckt Misstrauen durch ihre bombastische Haltung, erweist sich aber beim Lesen ihrer Schriften im wesentlichen als richtig. Die Ziegler erscheint als eine verständige, theilnehmende, welterfahrene Frau, nicht ohne geistige Anmuth und frei von Eitelkeit;2) Heiterkeit war so sehr eine Grundeigenschaft ihres Temperaments, dass sie durch diese gelegentlich bis zum Muthwillen getrieben werden konnte. ihr Haus einen Mittelpunkt des geistigen Lebens in der höheren Gesellschaft Leipzigs bildete, so kamen allerhand Litteraten und dilettirende Musensöhne über ihre Schwelle, die sich ihrer Gunst versichern und ihren Namen als Empfehlung benutzen wollten. Man vertraute ihr sogar Herzensangelegenheiten an und jedenfalls sehr viel schlechte Verse. Sich über diese mit anderen heimlich lustig zu machen, hielt sie nicht für unerlaubt. Auf einen solchen Fall bezieht sich jedenfalls, was im ersten Band der Gedichte (1728) auf Seite 332 zu lesen ist. Ein anderes Mal hatte eine Indiscretion ähnlicher Art empfindliche Folgen für sie. Ich meine die den Litteraturforschern bekannte Angelegenheit des Professor Philippi aus Halle, welche Liscow zur Herausgabe der «Sottises champêtres» (1733) veranlasste. 3). gemeinsam mit einem albernen Scribenten dem öffentlichen Gelächter preisgegeben zu sehen, musste sie mit Recht als eine Beleidigung

<sup>1)</sup> Vermischete Schriften, S. 213.

<sup>2)</sup> Eine hübsche Selbstschilderung in den Vermischeten Schriften, S. 293 t.

<sup>3)</sup> Helbig, Christian Ludwig Liscow. Dresden und Leipzig, 1844. S. 18 f. — Litzmann, S. 84 ff.

empfinden, und Liscow selbst bedauerte später die Herausgabe. 1) Die litterarischen Sitten jener Zeit waren wenig fein. Uebrigens mußten auch die lächerlichen Lobhudeleien der Freunde der Frau von Ziegler ihr persönlich schaden. 2) Wer aber den Sachverhalt wirklich kennen lernen wollte, konnte sich leicht überzeugen, daß die Gottsched'sche Clique sie künstlich in eine litterarische Stellung hineinzubringen suchte, die sie selber gar nicht anstrebte. Gottscheds Frau kann man eine berußmäßige Litteratin nennen. Die Ziegler war immer nur die vornehme Dame, welche Kunst und Wissenschaft zwar mit Ernst, aber doch nur zu ihrem Vergnügen trieb. Ihre Anspruchslosigkeit spricht sich gut in den Worten ihrer Antrittsrede aus: «Meine schönste Wissenschaft ist diese, daß ich wirklich weiß, wie wenig ich meinen Kräften zuzutrauen habe».

In der That kann von poetischem Talent bei ihr nur im bescheidensten Sinne die Rede sein. Anzuerkennen sind die für jene Zeit ungewöhnliche Correctheit, die Klarheit und der gefällige Flus der Sprache, aber auch dieses gilt für die älteren Gedichte nur mit Einschränkung, in welchen überdies der Ausdruck manchmal ins Geschmacklose und Niedrige fällt. Die Lebhaftigkeit der Phantasie ist gering, die Gedanken sind in der Regel schwunglos und nüchtern, landläufige Phrasen finden reichliche Verwendung. Das Anschaulichste, was sie in größerer Form geschrieben hat, ist das Festgedicht zum 7. October 1734; in ihm sind auch die breit ausgeführten einfachen Gegensätze: der Schrecken des Krieges und die Segnungen des Friedens, von guter, man könnte sagen musikalischer Wirkung. Am besten gelingen ihr strophisch gebaute lyrische Lieder gemüthvoller und heiterer Art. In den Vermischten Schriften von 1739 finden sich deren fünfzig. Sie enthalten nicht wenig des anmuthigen und zierlichen, einiges vortreffliche. Es ist ein musikalisches Element in ihnen, und man wundert sich, dass sie nicht noch häufiger componirt worden sind, als sich bis jetzt wenigstens nachweisen läst. In den Gräfeschen Oden, deren

<sup>1)</sup> Sammlung Satyrischer und Ernsthafter Schriften. Franckfurt und Leipzig, 1739. S. 37 f. Es ist kein Grund, an der Aufrichtigkeit dieser Erklärung zu zweiseln, ebensowenig an den Versicherungen der Hochachtung für Frau von Ziegler, welche Liscows Bruder, Joachim Friedrich Liscow, Gottsched gegenüber giebt.

<sup>2)</sup> Daher der Spott Hagedorns, der in einem Briese an Chr. L. Liscow (bei Helbig, a. a. O. S. 48) schreibt: «Madame de Ziegler, qui des âges des Graçes et des Muses, dont elle était la quatrieme et la dixieme il y a quelques lustres, a passé à l'age de Minerve». Hier wird auf zwei Lobgedichte auf die Ziegler angespielt; s. dieselben bei Lamprecht, S. 22 und 37.

erster Theil der Frau von Ziegler gewidmet ist, finden sich zehn Compositionen zu Gedichten von ihr: eine von Philipp Emanuel Bach, eine von Gräfe selbst, zwei von Giovannini, sechs von Hurlebusch. Die Texte sind bis auf einen, welcher in den Gedichten von 1728 steht, den genannten fünfzig Liedern der Vermischten Schriften entnommen, und durchschnittlich besser als die Musik.

In den Vermischten Schriften begegnet man auch einem geistlichen Gedichte (S. 110). Dies ist vielleicht das beste Lied, welches die Ziegler überhaupt geschrieben hat. Ohne irgendwie durch bedeutende Gedanken hervorzuragen, gewinnt es durch echte Gefühlswärme, einfache Frömmigkeit und fast vollendete Form, und wirkt noch jetzt mit voller Frische. In der Litteratur des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts macht man oft die Beobachtung, wie gering begabten Poeten plötzlich die Flügel wachsen, wenn sie sich geistlichen Dingen zuwenden. Es ist, als ob ein anderer Geist in sie führe. Neumeister, ein nüchterner Formalist, hat einige Kirchenlieder gedichtet, die zu den besten gehören, welche die Evangelischen besitzen. Der kraftlose Reimer Henrici fand doch poetische Stimmung in sich zu geistlichen Gesängen, die noch heute nicht ganz aus dem Gebrauch verschwunden sind. Männer, deren weltliche Gedichte wüsten Wesens und unlauterer Elemente voll sind, wie der freilich allseitig hochbegabte Günther, schreiben geistliche Lieder voll reiner Andacht und ergreifender Inbrunst. vermag sich selbst während seines liederlichen Lebens in Hamburg zu einer ernst gemeinten Passionsdichtung zusammenzunehmen. Am Anfang des 18. Jahrhunderts sind auf geistlichem Boden noch Dichtungen gewachsen, bei denen man von der übrigen herrschenden trostlosen Dürre nichts gewahr wird. Die Lieder Christoph Christian Händels aus Anspach nenne ich hier auch deshalb, weil man sie gänzlich vergessen hat, obschon sie zu den denkwürdigsten Erzeugnissen der Zeit gehören. Händel war Oberhofprediger und Beichtvater des Markgrafen Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Anspach, wurde 1709 seiner Aemter entsetzt, später wegen Beleidigung seines Fürsten zum Tode verurtheilt, zu lebenslänglichem Gefängniss begnadet und starb 1734 Er war überzeugt, dass ihm schreiendes im Kerker zu Wülzburg. Unrecht widerfahren sei, scheute sich nicht, dies öffentlich auszusprechen und erregte allerhand Unruhen. Darauf überfielen fürstliche Dragoner sein Haus, um ihn in Gewahrsam zu bringen. Seine Gattin wurde dabei so erschreckt, dass sie bald hernach starb. Händel war von leidenschaftlicher Natur. So entstanden in Erinnerung an den Tod seiner Frau zwei Lieder, die an hinreissender Gewalt ihresgleichen nicht haben in dieser Zeit. Ein Mannesmuth, der im Gefühl seines Rechtes der ganzen Welt Trotz bietet, glühender Zorn über die geheimen Widersacher, denen er erlegen, und Klage über sein verlorenes Weib haben in packender poetischer Sprache einen Ausdruck gefunden, wie er zuvor nur Luther zu Gebote gestanden hat. 1)

Verdorbenheit der Phantasie, eine bedenkliche Gewöhnung an das Schlüpfrige, schlaffe Moral, liebedienerische Feigheit scheinen so sehr die Merkmale der damaligen Litteratur und des gesellschaftlichen Lebens zu sein, dass man geneigt ist, das warnende Wort vom trügerischen Schein zu vergessen. In Wahrheit ging aber unter dieser mißfarbigen Oberfläche noch immer eine starke, reine religiöse Unterströmung dahin, welche erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts allgemach zerrinnt. Sobald die Dichter einen geistlichen Ton anschlagen, quillt sie empor und führt ihnen größere Kraft zu. Sie allein war es auch, die den Menschen noch den Muth der freien Meinung einflößte. Wenn Christian Händel seinen Fürsten, in dessen unbeschränkter Willkür es lag, ihn an Leib und Leben zu strafen, die Worte entgegen schleudert:

Die Wahrheit Gottes zu besiegen Sind alle Fürsten viel zu klein. Hier mußt du, Markgraf, unten liegen, Sonst könnte Gott nicht Gott mehr sein,

so war solches nur möglich bei einem unerschütterlichen Vertrauen auf die allwaltende Gerechtigkeit, wie es nur lebendige Religiosität verleiht. Die außerordentliche Bewegung, welche der Pietismus hervorrief, erklärt sich aus demselben Grunde. Die Orthodoxen, welche ihn am heftigsten bekämpften, machen freilich den Eindruck lebloser Härte. Aber es ist unrichtig zu glauben, daß es in der evangelischen Welt nichts weiter gegeben hätte, als diese zwei Parteien. Es waren, zumal unter den Nichtgeistlichen, noch Leute genug vorhanden, die zu keiner von beiden hielten, und nicht die Schlechtesten befanden sich unter ihnen. In jenem Streite handelte es sich auch gar nicht um Religion, sondern um Dogmatik. Und selbst die wilde Kampflust der Orthodoxie läßt sich schließlich auf das religiöse Gefühl zurückführen, einen felsenfesten Glaubensgrund unter den Füßen zu haben.

<sup>1)</sup> Man findet diese Lieder wieder abgedruckt in «Zeugnisse treuer Liebe nach dem Tode Tugendhafter Frauen in gebundener deutscher Rede abgestattet von Ihren Ehemännern». Hannover, 1743. S. 98 ff.

Die Begeisterung für die Kunst, welche sich gerade bei ihren Vertretern häufig findet, beweist klar, dass doch nicht alle so verhärteten Gemüthes waren, wie es scheinen mag. Man mus diese Zustände im Auge behalten, um eine Erscheinung, wie Bach, die immer noch unbegreisliches genug bietet, in jener Zeit überhaupt nur als möglich zu fassen.

Ein anderes kommt hinzu, um den Abstand zwischen geistlicher und weltlicher Dichtung zu erklären. Die geistliche Dichtung hatte einen Rückhalt an einer entwickelten und im Volke wurzelnden Tonkunst, welcher der weltlichen fehlte. Bei der Erzeugung religiöser Lieder war die musikalische Phantasie mindestens in gleicher Stärke thätig, wie die poetische, und wirkte in langbewährten, dem Volke verständlichen und seine Seele zurückspiegelnden Formen. Es ist zu beachten, dass die besten geistlichen Gedichte dieser Zeit auf allbekannte Choralmelodien eingerichtet sind. Der Orgelklang kirchlichkünstlerischer Empfindung erfüllte das Innere des schaffenden Dichters und ist an dem Geschöpf haften geblieben. Er fliesst unter und zwischen den Wort- und Gedankenreihen hin, ihnen Wärme und Leben, Charakter und Farbe gebend.

Wie bei den strophischen Dichtungen, so muß man auch bei den madrigalischen mit diesem Elemente rechnen. Die sogenannten Cantatentexte werden von den Litteraturforschern meist mit äußerster Geringschätzung behandelt. Nur Wilhelm Scheerer macht hier eine Ausnahme,1) doch scheint es mir, als ob auch er der Sache noch nicht völlig gerecht wurde. Es kann mir nicht beikommen, den Anwalt jener zahllosen Cantatenfabrikanten zu machen, welche, nachdem die Form einmal gefunden war, nichts weiter thaten, als Worte zuhauf zu bringen und in die üblichen Schemata einzutheilen. alle waren dieser Art, und erscheinen selbst bei den besten, bei Neumeister, Salomo Franck, Joh. Jacob Rambach, die Dichtungen an sich betrachtet vielfach gering und inhaltsleer, so ist solche abgetrennte Betrachtung eben nicht zulässig. Sie fordern die Musik als Ergänzung, sind auf sie eingerichtet und gewinnen durch sie das gewollte schöne Bei Neumeister, der ohne eigene musikalische Bildung und zur Erfindung der madrigalischen Cantate vielleicht nur durch Zufall geführt war, kann man beobachten, wie der Genius der Musik ihn ergriff, nachdem er sich einmal in sein Gebiet gewagt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Geschichte der Deutschen Literatur. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung. 1881. S. 348 ff.

erste, 1700 erschienene Jahrgang seiner Cantaten trifft die Stellen noch nicht, aus denen deutsche musikalische Empfindung am reichlichsten fliesen konnte. Das madrigalische Wesen im Allgemeinen und die aus Recitativ-Dichtung und fester gefügten Strophen gebildete Form im Besonderen sind auch nicht deutschen, sondern italiänischen Ursprungs, und sollen nicht den Ausdruck gemeinsamer, sondern individueller Gefühle dienen. Die Einführung des Bibelworts und Chorals im dritten Jahrgange zeigt aber, das er bald die richtigen Mittel gefunden hatte; hier ist in meist sinnvoller Gruppirung alles bei einander, dessen eine umfassende nationale Tonkunst bedurfte, um ihre Fülle zu entfalten. Dies ist die Form, welche sich Bach aneignete und in welcher er seine unvergänglichen Kirchencantaten schus.

Unter Bach's Kirchencantaten befinden sich acht, welche mir aus innern und äußern Gründen als eng zusammengehörig erschienen sind, so dass ihrer aller Entstehung in eine und dieselbe Zeit zu setzen war.<sup>1</sup>) Nach Textanfang und kirchlicher Bestimmung verzeichnet sind es folgende:

- 1. Sonntag Jubilate, «Ihr werdet weinen und heulen».
- 2. Sonntag Cantate, Es ist euch gut, dass ich hingehe.
- 3. Sonntag Rogate, Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.
- 4. Himmelfahrtsfest, «Auf Christi Himmelfahrt allein».
- 5. Sonntag Exaudi, «Sie werden euch in den Bann thun» (A-moll).
- Erster Pfingsttag, «Wer mich liebet, der wird mein Wort halten» (die größere der beiden Cantaten gleichen Anfangs).
- 7. Zweiter Pfingsttag, «Also hat Gott die Welt geliebt».
- 8. Dritter Pfingsttag, «Er rufet seine Schafe mit Namen».2)

Wie man sieht, beziehen sie sich auf acht Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, welche in ununterbrochener Reihe einander folgen. Was die Dichtungen betrifft, so sei es mir gestattet, eigene Worte zu citiren. Aus dem tief ausgefahrenen Gleisen madrigalischer Reimerei wendet sich der Dichter häufiger zur Liedstrophe zurück und baut ungewöhnlichere, anmuthige Formen. Das Bibelwort tritt öfter ein als sonst. Die Empfindung ist durchweg tiefer und reiner, als durchschnittlich in den früheren madrigalischen Cantaten, manchmal erhebt

<sup>1)</sup> J. S. Bach, II, S. 830 ff. und S. 550 ff.

<sup>2)</sup> Die Bach-Gesellschaft hat von diesen acht Cantaten bis jetzt sechs veröffentlicht, nämlich No. 1 in Band XXIII als No. 103; No. 2 in Bd. XXIII, No. 108; No. 3 in Bd. XXI, No. 87; No. 4 in Bd. XXVI, No. 128; No. 6 in Bd. XVIII, No. 74; No. 7 in Bd. XVI, No. 68.

sie sich zu wirklich erbaulicher Kraft. Gern möchte man wissen, ob sich hier ein neuer Textdichter zeigt, oder ob Bach, nachdem er mit dem Durchcomponiren ganzer Kirchenlieder deutlich sein Missbehagen an dem, wenn auch verwendbaren, so doch leeren Wortkram Picanders kundgegeben hatte, dessen Talent durch seinen ernsten Geist zu veredeln vermocht hat.

Es ist nun überflüssig geworden, Vermuthungen aufzustellen. Verfasserin der Gedichte ist Mariane von Ziegler. Im ersten Bande ihres «Versuchs in Gebundener Schreib-Art» (Leipzig, 1728) hat sie dieselben zwischen vermischten und scherzhaften und satirischen Gedichten auf Seite 243-268 veröffentlicht, und zwar genau in der Reihenfolge, wie sie oben verzeichnet sind. Hinter der ersten und zweiten Dichtung steht noch je eine religiöse Betrachtung in Alexandrinern, hinter der siebenten und achten noch je eine geistliche «Aria» von fünf Strophen. Diese Zuthaten hat Bach unberücksichtigt gelassen, und sich nur an die eigentlichen Cantaten-Texte gehalten. Außer den verzeichneten acht findet sich darin aber auch ein neunter, auf das Trinitatisfest (Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen»), mit einer aus vier Alexandrinern bestehenden betrachtenden Zugabe (S. 271 ff.). Auch diesen Text, ausschliefslich der Zugabe, hat Bach componirt. Ich habe die Composition seiner Zeit an die übrigen acht nicht angeschlossen, da mir eine genügende innere und äußere Berechtigung hierzu nicht vorhanden schien, und die Frage nach ihrer Entstehung halb offen gelassen (Bach II, S. 559). möchte ich nicht mehr zweifeln, dass sie mit jenen auch zeitlich eng zusammengehört, so dass Bach eine ununterbrochene Reihe von Kirchencantaten von Jubilate bis Trinitatis in einem und demselben Jahre Mehr als diese neun Kirchentexte finden sich übercomponirt hätte. haupt in der Gedichtsammlung nicht; es folgen nur noch von Seite 273-282 vier Kammercantaten religiösen Charakters. Bach hat also den gesammten für seine Zwecke verwendbaren Inhalt der Gedichtsammluug rein ausgeschöpft.

Im zweiten Theil des Versuchs «In Gebundener Schreib-Art» (Leipzig 1729) sind der Texte zu Kirchencantaten mehr, nämlich für alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahrs, mit Ausnahme derjenigen, die schon im ersten Theile berücksichtigt worden waren. Unter den Texten der uns erhaltenen Kirchencantaten Bachs findet sich aber keiner, der aus ihnen entnommen wäre. Es ist recht wohl möglich, dass sie ihm nicht zusagten. Sie sind durchschnittlich länger als die des ersten Theils, und er durste mit seinen Compositionen, die ja

während des Gottesdienstes aufgeführt wurden, ein bestimmtes Zeitmass nicht überschreiten. 1) Auch sind die eingestreuten Bibelstellen nicht immer für die Composition bequem geformt. Dagegen könnten noch zwei andere Texte, die Bach componirt hat, die in den beiden Sammlungen aber nicht stehen, von der Ziegler eigens auf Bach's Wunsch gedichtet sein. Ich meine die Cantaten «Ich bin ein guter Hirt. (Misericordias Domini) und Gott fähret auf mit Jauchzen. (Himmelfahrtsfest).2) Sie liebt es, an die Spitze des Gedichts ein biblisches "Dictum" zu stellen, und in der Mitte abermals ein Dictum, oder auch — im zweiten Theile des «Versuchs» — einen Auf letztere Art ist der Text der Misericordias-Choral zu bringen. Cantate construirt. Der Text der Himmelfahrts-Cantate aber besteht größten Theils aus einem Strophenliede, welches am Schluß der Strophen wiederholt auf dieselbe Wendung zurückkommt. Derartiges verstand gerade die Ziegler artig zu gestalten,3) und auch die Empfindung des Gedichts ist die ihrige. Bevor dieses Gedicht beginnt, finden sich, durch Recitativ und Arie getrennt, wieder die beiden Dicta.

Die Frage ist nunmehr, was aus dem Nachweis, dass Bach die neun gedruckten Cantatentexte der Ziegler componirt hat, für die Entstehungszeit der Compositionen gefolgert werden kann. Ich habe dieselben an einem andern Orte in das Jahr 1735 gesetzt. Die Wahrnehmung, dass Bach nur die im ersten Bande der Gedichte enthaltenen Texte componirt hat, von den im zweiten Bande vereinigten aber keinen einzigen, könnte zunächst auf den Gedanken führen, Bach habe jene Texte gleich bei ihrem Erscheinen als willkommene Gabe ergriffen, sich mit ihnen aber für allemal an der Poesie der Ziegler Allein eine genauere Untersuchung lehrt, dass dem genug gethan. nicht so gewesen sein kann. Der erste Band erschien, nach Ausweis des Leipziger Messkatalogs von 1728, zu Michaelis dieses Jahres. Für 1728 konnten also die Cantaten schon nicht mehr componirt werden. Der zweite Band erschien 1729 wiederum zu Michaelis. Im Vorbericht ist von den Cantatentexten desselben ausführlich die Rede, auch von der Möglichkeit, dass einer oder der andere einmal componirt werden

<sup>2)</sup> Den Vorwurf zu großer Länge sah die Verfasserin selbst voraus; s. den Vorbericht zum zweiten Theil.

<sup>2)</sup> B.-G. XX 1, No. 85 und X, No. 43.

<sup>3)</sup> Vergl. Vermischete Schriften in gebundener und ungebundener Rede. Göttingen, 1739. S. 173 ff.

könne. Dies geschieht in einer Weise, welche die Annahme, es seien die Texte des ersten Bandes bereits componirt und in den Leipziger Kirchen aufgeführt worden, völlig ausschließt. Solches hätte unter den herrschenden Umständen nur in ebendemselben Jahre 1729 geschehen sein können, und es ist undenkbar, dass die Versasserin es unerwähnt gelassen hatte, zumal wenn Bach der Componist gewesen wäre. Grade dies hatte fur sie die mächtigste Anregung sein müssen, neue Cantaten zu dichten, während sie doch nur den Beifall, welchen ihr ein vornehmer Freund (wahrscheinlich der Minister von Manteuffel) nach Lesung der früheren Cantaten gezollt habe, als den Grund angiebt. Somit kann also auch das Jahr 1729 die Entstehungszeit der Compositionen nicht sein, und wäre frühestens das Jahr 1730 als solche anzunehmen. Hier aber treten die an einem andern Orte angeführten Gründe, welche zur Annahme des Jahres 1735 veranlassten, wieder in volle Gültigkeit. Es dient also der Nachweis der Quelle, welcher die Dichtungen der betreffenden Bach'schen Compositionen entnommen sind, nur zur Bestätigung jener früheren Annahme, indem der gesammte Zeitraum vor 1730 nunmehr auf's bestimmteste außer Frage gestellt wird.

Die Gestalt, in welcher die Texte gedruckt sind, stimmt mit derjenigen, welche sie in Bach's Compositionen zeigen, nicht immer ganz überein. Manche Abweichungen sind von keiner Bedeutung: Bach wird sich an einigen Stellen verlesen oder verschrieben oder beim Componiren die gelesenen Worte nicht mehr scharf in der Erinnerung gehabt haben. <sup>1</sup>) Andere haben größere Wichtigkeit. Unter ihnen sind vor allem diejenigen zu nennen, welche aus stilistischen Verbesserungen entstanden sind. Sie können von Bach nicht herrühren, der in solchen Dingen nicht allzu wählerisch war, sondern müssen auf die Dichterin zurückgeführt werden. Sie betreffen zunächst unrichtige Constructionen, bildliche Ausdrücke mit unpassenden Zeit- oder Beiwörtern und andere auf schielender Anschauung beruhende Sprachsünden. Bach hätte

<sup>1)</sup> Einige Worte sind auch von den Herausgebern nicht richtig entziffert. In der Himmelfahrts-Cantate steht am Schlusse der Bass-Arie, ehe sie in's Recitativ übergeht (B.-G. XXVI, S. 177) in Bachs Autograph: «Ist er gleich mir genommen»; in der zweiten Arie der Cantate sür Jubilate ist zu lesen: «Erholet euch, betrübte Sinnen»; in der zweiten Arie der ersten Pfingstcantate lies statt «Dem Dreieingen» «Den Deinigen» (die gedruckte Gedichtsammlung hat «Seinigen»). Im ersten Recitativ der Jubilate-Musik muss es heißen: «das Liebste»; Bachs Autograph hat hier eine Abbreviatur; und in der ersten Arie der ersten Pfingstcantate lese man: «Denn wer dich sucht»; in der handschriftlichen Vorlage ist die Stelle, wo das Wort gestanden hat, weggerissen.

sicher kein Bedenken getragen, den Vers «Weicht ihr Sorgen! Flieht ihr Klagen!» in Musik zu setzen. Der geschulte Stilist musste sich sagen, dass die «Klagen» in dem hier herrschenden Sinne nicht «fliehen» können und setzte statt dessen lieber «Weicht ihr Sorgen, Trauer, Klagen! In der Rogate-Cantate steht einmal gedruckt: Wort, das Geist und Herz erschreckt. Gottschedisch pedantisch ist später «Herz» in «Seel» geändert. Die Cantate zum zweiten Pfingsttage enthält jene nach ihrer ersten Veröffentlichung schnell in weitesten Kreisen beliebt gewordene Arie «Mein gläubiges Herze». In der gedruckten Fassung lautet der Text: «Getröstetes Herze, Frohlocke und scherze, Dein Jesus ist da. Weg, Kummer und Plagen, Ich will euch nur sagen: Mein Jesus ist nah.. Ich stelle die componirte Fassung vollständig gegenüber: «Mein gläubiges Herze, Frohlocke, sing, scherze, Dein Jesus ist da. Weg Jammer, weg Klagen, Ich will euch nur sagen: Mein Jesus ist nah. In der vierten Zeile ist wieder eine falsche Zusammenstellung zweier im Wesen verschiedener Hauptwörter ausgemerzt. Die Aenderung der ersten Zeile bewirkt einen folgerichtigeren Anschluss an den vorhergehenden Chortext. Die Aenderung der zweiten Zeile erhöht die Lebendigkeit der Anschauung. Verbesserungen in der Art der beiden letzteren kommen noch an vielen Stellen vor. Die zweite Arie der dritten Pfingstcantate hat eine vollständige Umgestaltung erfahren, keine Zeile ist unverändert geblieben, die gesammte Anschauung ist einheitlicher geworden, lebendiger ausgeprägt, der Ausdruck gewählter und durch deutlichere Bezugnahme auf Biblisches erhabener, das Ganze aus einer poetischen Stümperei zu einem recht schönen geistlichen Gedichte gemacht worden. Auch aus diesen Dingen geht hervor, dass die Dichtungen nicht gleich nach ihrem Erscheinen, also 1729, componirt sein können. Aenderungen können nicht eher vorgenommen sein, als nachdem die Ziegler von neuem und in schulmässiger Weise angefangen hatte, sich mit der Dichtkunst zu beschäftigen. Das geschah erst nach ihrem Eintritt in die Deutsche Gesellschaft und dieser fand am Ende des Jahres 1731 statt.

Außer der Anwendung strengerer Logik in der Satzverbindung und größerer Anschaulichkeit gehört auch die Beseitigung nichtssagender Flickwörter, banaler Phrasen und das Zusammendrängen zu breit gerathener Sätze in die Rubrik der stilistischen Verbesserungen. In den Recitativen wird gesucht, größere Mannigfaltigkeit durch den Wechsel langer und kurzer Zeilen herzustellen. Es werden aber die Recitative auch häufig gekürzt, und hier könnte man schon einen

Wink des Componisten als Motiv vermuthen. 1) In der Rogate-Cantate ist nach der ersten Arie ein kurzes Recitativ ganz neu eingeschoben. Dadurch wird die Wirkung des nachfolgenden Dictums bedeutend erhöht, freilich mehr 'die poetische, als die rein musikalische, und es mag daher sein, dass auf diesen Einfall die Dichterin aus sich selbst gerieth. Ebenso wird sie wohl aus eigener Bewegung dazu gekommen sein, dem zweiten Recitativ der Trinitatis-Cantate nachträglich einen Bibelspruch anzuhängen, so dass nun auch in diesem Texte zwei Bibelsprüche zu finden sind. Sicher aber ist die Mitwirkung des Componisten bei einer Aenderung in der Himmelfahrts-Cantate anzunehmen. Hier findet sich das Seltsame in der Composition, dass eine Arie in's Recitativ verläuft und mit diesem der Gesang endet, während die Instrumente durch Wiederholung des Arien-Ritornells wenigstens für eine nothdürstige Abrundung der Form sorgen. Der gedruckte Text gab zu dieser Seltsamkeit keine Veranlassung: hier schliefst die Arie in sich ab, und das folgende Recitativ beginnt mit einem neuen Gedankengange. Die ungeschickte Ausdrucksweise der letzten Zeilen der Arie sollte später verbessert werden. Nun aber gerieth die Dichterin, beliebtermassen einem Bibelspruch folgend, in einen Gedankengang, der die Trennung zwischen Arie und Recitativ aufhob und unmittelbar aus jener in dieses hinüberleitet. Nach der bei Cantatendichtungen jener Zeit gültigen Technik ist dies überhaupt gar keine zulässige Form, und die Ziegler muß das selbst recht wohl gewusst haben. Es ist also nicht denkbar, dass sie sich nicht mit dem Componisten zuvor darüber beredet haben sollte, ob diese Anomalie musikalisch möglich sei.

Ueberhaupt aber würde eine zum Zwecke der Composition vorgenommene Umarbeitung gedruckt vorliegender Gedichte einen lebhaften Verkehr und Gedankenaustausch zwischen einer so musikalischen Dichterin und dem Componisten als geboten erscheinen lassen, wenn sich ein solcher unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin von selbst verstände. Wenn oben eine Aeußerung der Frau von Ziegler über die geringe Werthschätzung der Musiker innerhalb der

r) Im Recitativ der Cantate zum 2. Pfingsttage ist in Folge einer solchen Kürzung ein ganz unverständlicher Satz in die Composition hineingerathen, nämlich: «Was mich getrost und freudig macht, Dass mich mein Jesus nicht vergessen.» Die Vergleichung mit der älteren Fassung ergiebt, dass es heisen muss: «Was mich getrost und freudig macht, Ist, dass mich Jesus nicht vergessen.» — Einmal, im zweiten Recitativ der Himmelsahrtsmusik, sindet sich auch eine Verlängerung von zwei Zeilen. Sie geschah offenbar, um den in der solgenden Arie eintretenden Gedanken besser zu vermitteln.

Leipziger Gesellschaft mit ihren eigenen Worten angeführt wurde, so geschah es, weil sie genau mit dem übereinstimmt, was wir von Bachs Erfahrungen in Leipzig, zum Theil durch dessen eigene Worte. Da die Ziegler wohl die einzige war, welche ihrer Zeit in Leipzig ein musikalisches Haus machte, so darf als sicher angenommen werden, dass Bach ihre Bekanntschaft bald nach seiner Uebersiedlung dorthin gemacht hat. Sicherlich hat er sich schon in den zwanziger Jahren an ihren häuslichen Concerten betheiligt. Es wird nicht ohne Beziehung sein, dass in der poetischen Schilderung einer Gartenmusik. welche sich im zweiten Bande der Gedichte findet, nach Anhörung einer Ouverture sein Name ausdrücklich genannt wird. Mit Gottsched war Bach im Herbst 1727 in persönliche Berührung gekommen, als jener für die Trauerfeierlichkeit zu Ehren der verstorbenen Königin Christiane Eberhardine eine Ode gedichtet hatte, welche Bach compo-Um 1736 bestimmte Bach auf Gottscheds Ansuchen zum Musiklehrer der Frau desselben seinen Lieblingsschüler Krebs. Gottschedianer Birnbaum, ein Mitglied der Deutschen Rednergesellschaft, war sein ergebener Freund, T. L. Pitschel sein Bewunderer. 1) Aus all diesem ergiebt sich, dass Bach zu dem Gottsched'schen Kreise, dem gewissermaßen ja auch Frau von Ziegler angehörte, mancherlei Beziehungen unterhielt, und die Vermuthung ist begründet, dass er eben durch die Ziegler in ihn hineinkam. Wir wissen auch, dass er mit einem Mitgliede der Familie Romanus freundschaftlichen Verkehr pflog. 2) Dass er die Cantatendichtungen der Ziegler componirte, muss indessen noch eine besondere Veranlassung gehabt haben. Es ist nicht anzunehmen, dass dieselben bei ihrer Veröffentlichung seinem Blick entgangen wären. Hätte er sich nur durch ihren inneren Werth bewogen gefunden, sie in Musik zu setzen, so hätte er wohl nicht so lange damit gewartet. Welches aber die Veranlassung gewesen sein mag, liegt einstweilen ganz im Dunkeln. Immerhin ist soviel ersichtlich, dass er mit besonderem Interesse an die Arbeit gegangen ist. Es ergiebt sich schon daraus, dass er sämmtliche Dichtungen der Sammlung von 1728 in einem und demselben Jahre, also unmittelbar hintereinander, in

<sup>1)</sup> Zu Gottscheds Anhängern gehörte auch J. A. Scheibe. Es geriethen also um Bachs willen zwei Gottschedianer in Streit. Der Meister der Schule bemühte sich, wie er zu thun pflegte, es mit keinem von beiden zu verderben. Scheibe's Critischer Musikus wird in den Beyträgen zur critischen Historie etc. Bd. VI, S. 453 ff. sehr wohlwollend recensirt, doch wird es zugleich abgelehnt, auf den Gegenstand des Birnbaum-Scheibeschen Streites einzugehen.

<sup>2)</sup> Bach II, S. 955, Z. 1 und 2.

have given as a sight of the for the set as the Temperature of the set as the

per como la constantamente de la como la como

## DIE MEERENGE VON SALAMIS

nach der Seekarte von GRAVES 1838.



Geoff lith Inst u Steindr v W Creve Berlin

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



Lateran



|Berlin |



|Bagarris-Spon.|



[Ferrari ]



Not agent that were He wer

Musik gesetzt hat. Es ergiebt sich aber eben so sehr aus dem Werth der Compositionen selbst, die fast alle als Meisterwerke höchsten Ranges bezeichnet werden dürfen.

Der kleine Lorbeer der Dichterin ist längst verwelkt, trotz aller Lobpreisungen dienstbeflissener Freunde. Um ihres selbständigen Kunstwerthes willen würde Niemand mehr die Poesien und Schriften Marianens von Ziegler in die Hand nehmen, und die Vergessenheit wäre verdient, in die sie zurückgesunken ist. Aber indem Bach sich durch sie zu einer Reihe seiner herrlichsten Schöpfungen anregen liefs, hat er ihr gestattet, an seiner Unsterblichkeit Theil zu nehmen.

## DIE MEERENGE VON SALAMIS

nach der Seekarte von GRAVES 1838.

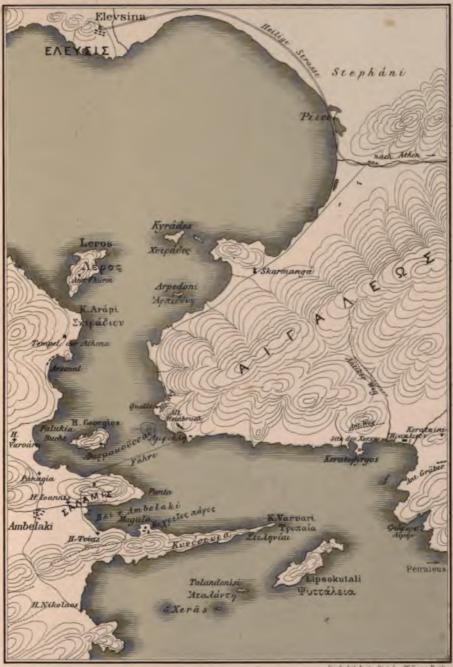

Geogr Inth. Inst. u Steindr v W Grevn Berlin

|   |   | 3 |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |









2:
Bagarris-Spon :



Ferrare



:



Gen wge die far, beith be ker

•



-

•



|   |          | ٠ |   |   |
|---|----------|---|---|---|
|   |          |   |   |   |
|   |          |   | · |   |
| • | ·        |   |   | • |
|   |          |   |   |   |
|   |          |   |   |   |
|   |          |   |   |   |
|   |          |   |   |   |
|   |          |   |   |   |
|   |          |   |   |   |
|   |          | • |   |   |
|   | <i>:</i> |   |   |   |
|   |          |   |   |   |
|   |          |   |   |   |



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

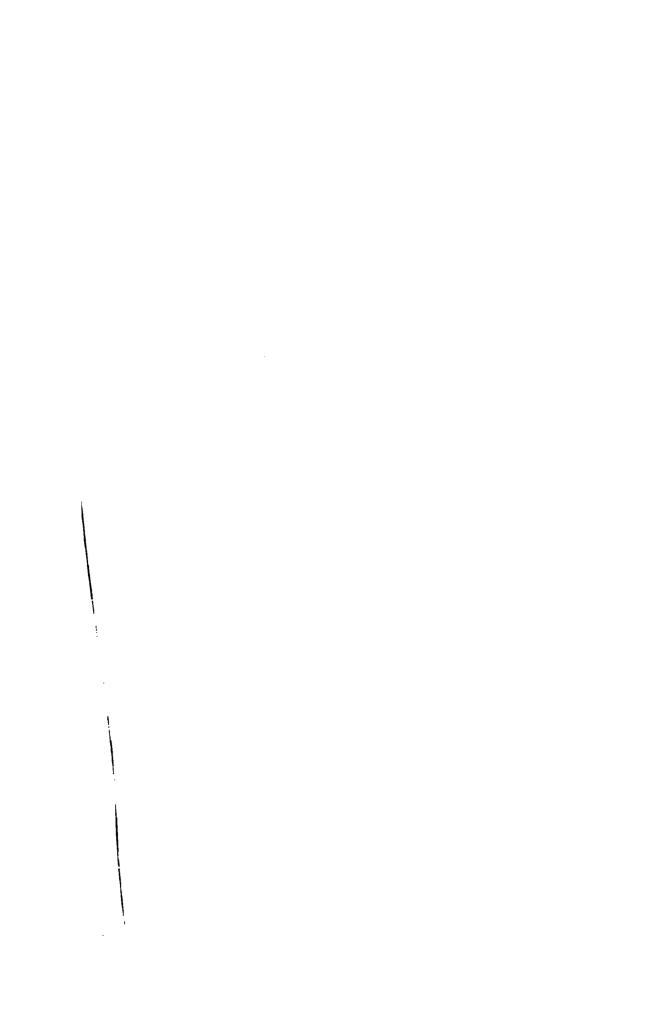

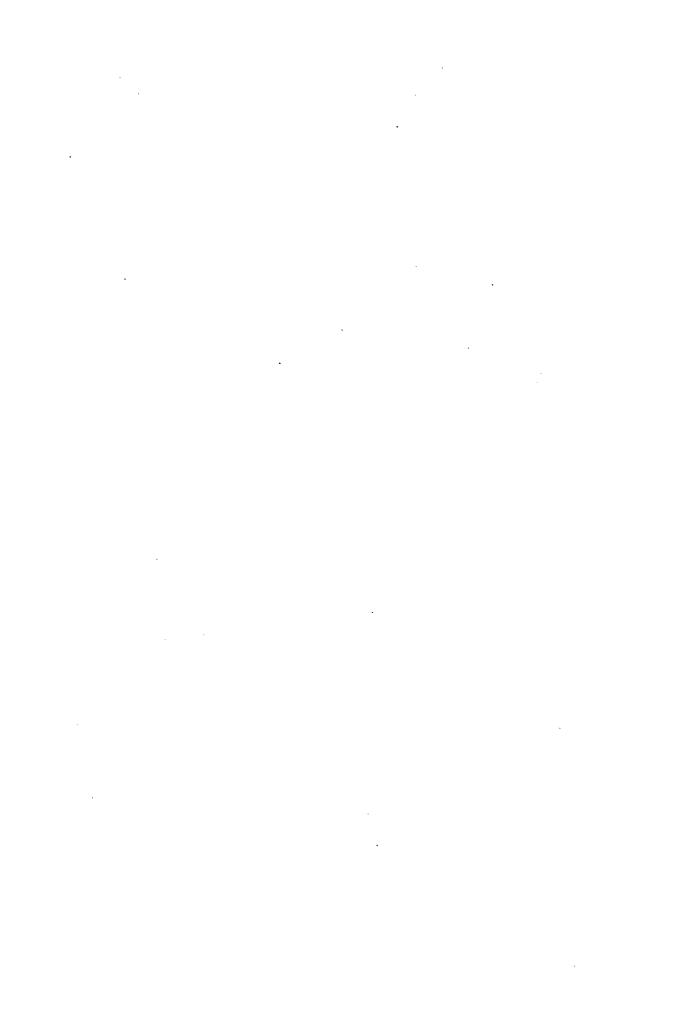

• • .

